







## Journal

für

## Gasbeleuchtung

nnd

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ

### des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands

und seiner Zweigvereine

sowie

des Vereins für Mineralöl-Industrie.

#### Monatschrift

**von** 

Dr. N. H. Schilling, Director der Conbeisschlungs-Gesellschaft in München.

München, 1868. Verlag von Rudolph oldenbourg

TP700.

# UMIVA OF CALLIFORNIA

### Inhalts-Verzeichniss.

#### I. Rundschau.

| Director Portner in Rostock †                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ٠.       |         |         |     |     |      | 195      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|-----|-----|------|----------|
| Das Gasjonrnal und die Ahreehungen der                                                                                                                                                                                                                                         | Gass   | instalte | in .    |         |     |     |      | 155      |
| Die Gasfachmännerversammlung in Stuttga                                                                                                                                                                                                                                        | rt     |          |         |         |     |     |      | 231      |
| Versammleng der North-British Association                                                                                                                                                                                                                                      | of G   | las Ma   | BACCETE |         |     |     |      | 440      |
| Der Verein für Mineralöl-Industrie in Halle                                                                                                                                                                                                                                    | e a/8  |          |         |         |     |     |      | 375      |
| Ein Gastachmanner-Verein in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |         |     |     |      | 327      |
| Italienisches Gasionrnal                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |         |     |     |      | 441      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |         |     |     | ,    | 518      |
| Retortenofen von Gerlach                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |         |     |     |      | 159      |
| Retortenofen von Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |         |     |     |      | 194      |
| Ueher den Gasefen and Bypass-Regulator                                                                                                                                                                                                                                         | ven i  | Lehman   | 123     |         |     |     |      | 440      |
| Retortemofen von Gerlach<br>Retortemofen von Friedrich<br>Ucher den Gasefen und Bypass-Regulator<br>Retortemwischer von Friedrich<br>Condensator- und Scrubber-Apparat von O.                                                                                                  |        |          |         |         |     |     |      | 159      |
| Condensator- nud Scrubber-Apparat von O.                                                                                                                                                                                                                                       | Was    | mer      |         |         |     |     |      | 326      |
| Ueher den Schiele'schen Ventilator von Fri                                                                                                                                                                                                                                     | iedric | À        |         |         | Ċ   |     |      | 195      |
| Reinigungsmasse der Gasgesellschaft Oberu                                                                                                                                                                                                                                      | reel   |          |         |         | - 1 | - 1 |      | 375      |
| Versnehe über die Bewegung des Gases in                                                                                                                                                                                                                                        | Rah    | ren ve   | n Arac  | 200     |     |     |      | 481      |
| Tangentenphotemeter von Schickert                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |         |     |     | - 1  | 522      |
| Differenzialmanometer von Krets                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |         | •   |     |      | 482      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | •        |         |         |     |     |      | 522      |
| Naphtalinpumpe von Thurg Znr Glycerinfrage Chloroform and Lenehtgas                                                                                                                                                                                                            | •      | •        |         |         | •   |     | 874. |          |
| Chloroform and Lenghtons                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         | •       | •   |     | 0.4, | 479      |
| Naphalanpumpe von Taury Zor Glycerinfrage Chloroform und Lenehtigas Ueber Gaktzfunaschinen Brosebiten über den Brönner sehen Sparht Das "Gashüchlein" von Dr. Jahn Ueber Petroleumgasheleuchtung Analyse des Fertoleumgasse von Beine Die Destillationsproducte des Petroleums | •      |          |         | •       | •   | :   | •    | 479      |
| Broschfiren fiber den Reinwer'schen Sunden                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |         |     |     | 444, |          |
| Des Geshichleinit von De 7-1-                                                                                                                                                                                                                                                  | cune   |          |         |         | •   | :   | 195. | 897      |
| Hohen Petroloum-set-levels-                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |         |     |     | 100, | 190      |
| Analyse des Deterlementen                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |         | •   |     |      | 442      |
| Dio Destillationane desta des Detectores                                                                                                                                                                                                                                       |        | •        |         |         |     |     |      | 442      |
| Die Destriktionsprouncte des l'etroienms                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |         |     |     |      | 483      |
| Die Destillationsproducte des Petroleums<br>Die Petroleumquellen<br>Apparat zur Anfbewahrung des Petroleums                                                                                                                                                                    |        |          |         |         |     |     |      | 483      |
| Apparat un Anthewahrung des l'etreleums                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |         |     |     |      | 441      |
| Die Hydroexygen-Gasheleuchtung in Paris<br>Stifte für die Hydroexygen-Gashelenehtung                                                                                                                                                                                           |        | -1       |         |         |     |     |      | 443      |
| Stifte für die Hydreoxygen-Gashelenehtung                                                                                                                                                                                                                                      | aus    | Magne    | sia ve  | n Caron |     |     |      | 441      |
| Sehen wieder ein neues Lieht Sieherheitslampe von Boulanger                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |         |     |     |      | 483      |
| Sieherheitslampe von Boulanger                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.     |          |         |         |     | •   |      | 484      |
| Unterseemente Lampe ven Léauté and Deno                                                                                                                                                                                                                                        | yel    |          |         |         |     |     |      | 404      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |         |     |     |      |          |
| II. Corr                                                                                                                                                                                                                                                                       | regn   | onden:   | z       |         |     |     |      |          |
| Habes Manufacture was Autoclassian                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |         |     |     |      | 444      |
| Ueber Verstopfang von Aufsteigeröhran von<br>Ueher Hydrauliken von Schröder<br>Ueher Hydrauliken von Marth                                                                                                                                                                     | . н    | . Keus   |         |         |     |     |      |          |
| Walter Tieden Plan and Marie .                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |         |     |     |      | 16<br>70 |
| vener mydraunken ven Marih                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |         |     |     |      |          |
| Ueber Hydrauliken von E. Hecht                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |         |     |     |      | 72       |

Seite

|                                                                |         |       |        |       | Corre  |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| Ueber Erhärtung des Theers in der Hydrenlik von G. Liegel      |         |       |        |       | 196    |
| Die Gasuhren auf der Pariser Ausstellung von J. Pintech .      |         |       |        |       | 14     |
| Znr Glycerinfrage von Prof. Dr Marz                            |         |       |        |       | 445    |
| Ueher Warmeapparate and Heheverrichtungen von G. Franke        |         | •     | •      |       | 110    |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| Ueber Reinigung der Röhren von Naphthalin von J. Schubert      |         |       |        |       | 17     |
| Ueber eine Gasrehrheschädigung in Thern von C. Müller .        |         |       |        |       | 112    |
| Ueber die Gasregulateren von E. Smith                          |         |       |        |       | 141    |
|                                                                | -       |       | -      |       |        |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| *** *** * * * * * * * * * * * * * * * *                        |         |       |        |       |        |
| III. Abhandlungen, Berichte und N                              | otize   | B.    |        |       |        |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| Ueher technische Leuchtgas-Analyse von Dr. A. Richter .        | ٠.      | ٠.    |        |       | 17, 75 |
| Apparet zur Bestimmung der Kohlensäure und des Schwefelwas     | serstof | es l  | n Leu  | cht-  |        |
| gase von H. Wählert                                            |         |       |        |       | 83     |
| Uel er die Bestimmung des Schwefels im Gase                    |         |       |        |       | 347    |
| Ucher die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Eisenexydhyde | at nnd  | Lan   | dne's  | he    |        |
| Masse, spwie über die Rogenerirung derselben von Dr. H         |         |       |        |       | 160    |
|                                                                |         |       |        |       | 100    |
| Die verunreinigenden Bestandtheile des Stelnkohlenleuchtgases  | nnd 11  | re r  | nttern | ung   |        |
| ans demselhen ven A. Buhe                                      |         |       |        | .*    | 327    |
| Versuche über das Reinigungsverfahren auf der Münchener Ga-    | saustal | t     |        |       | 398    |
| Ueher Wiederhelebung unwirksam gewordener Laming'scher Reinig  | ungsm   | 6550  | ren Il | gen.  | 446    |
| Ueber die Einwirkung von Aetzkalk auf alte Reinigungsmasse     |         |       |        |       | 523    |
|                                                                |         |       | 3      |       | 93     |
|                                                                | ~ ·     |       |        |       |        |
| Ueber Chamette-Reterten aus der Fahrik von J. R. Geith von     |         |       |        |       | 198    |
| Ueber Theerverdickung in der Hydraulik und dere : Beseltlgun   |         | Fri   | drich  |       | 72     |
| Ueber die Verdickung des Theers in der Hydraulik von W. I.     | forn    |       |        |       | 164    |
| Ueher Verrichtungen zum Hehen der Reinigerdeckel von W. J.     | Tirech  |       |        |       | 23     |
| Regulator gegen das Vacunmsaugen von H. Raupp                  |         |       |        |       | 113    |
| Apparat zum Anfzeiehnen des Druekes von H. Raupp               |         | •     | •      |       | 165    |
|                                                                |         | : .   | ٠.     |       |        |
| Die Maass- und Gewichtsordnung des nerddeutschen Reichstage    | s und   | die 6 | sasub: | ren   | 199    |
| Das Cnaksgeschäft der Gasenstalten von C. Wolf                 |         |       |        |       | 202    |
| Kalksiegel aus Coke oder Steinkohlen-Asehe von O. Wagner       |         |       |        |       | 91     |
| Die Perret'schen Gas-Schmelzöfen                               |         |       |        |       | 25     |
| Ueber das Verkemmen von Petrolenm in Hannover                  |         |       |        |       | 30     |
|                                                                | •       | •     | •      | -     | 73     |
|                                                                |         |       | •      |       | 449    |
| Die magneto-elektrische Maschine der Gesellsehaft "l'Alliauce" |         |       |        | :     | 419    |
| Bericht über die VIII. Hauptversammlung des Vereins dar Gast   | achmi   | Diec  | Dent   |       |        |
| lands in Stuttgart                                             |         |       |        | 238   | , 278  |
| Jahreshericht des Vorstandes.                                  |         |       |        |       |        |
| Der Kenchnsten und die Reinigungshäuser der Gas                | enstalt | en.   |        |       |        |
| Bericht der Preisrichter-Commission,                           |         |       |        |       |        |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| Bericht der Reinigungs-Commissinn.                             |         |       |        |       |        |
| Ueher Glycerin von Dr. Schilling                               |         |       |        |       |        |
| Wo sell man den Exhaustor anfstellen? von Grahn,               |         |       |        |       |        |
| Gasograph von Friedleben.                                      |         |       |        |       |        |
| Ueher die Intensität des Gas-, Kerseu- und Lampen              | liabtes |       | -alieb |       |        |
|                                                                |         |       | ig nea | i Oil |        |
| mit dem elektrischen und Drummendlichte von S                  | Little  | r.    |        |       |        |
| Ueher Mischgase von S. Schiele.                                |         |       |        |       |        |
| Ueber das Luftgas von Friedleben.                              |         |       |        |       |        |
| Ueher die Otto- & Laugen'sche Gaskraftmaschine von             | o Fri   | edleb | m.     |       |        |
| Die Commissienserbeiten für Lichtmessungen,                    |         |       |        |       |        |
| Bericht der Gasuhren-Commission.                               |         |       |        |       |        |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| Ueher die Concurrensfrage des Petreleums und die A             | gitatie | n ru  | r Hers | 10-   |        |
| drückung der Gaspreise von S. Schiele                          |         |       |        |       |        |
| Der Eiulechhreuner als Phetometer und die Normal!              | renne   | r.    |        |       |        |
| Ueber Theerheisung und Heizung im Allgemeinen,                 |         |       |        |       |        |
| Ueber Gummldichtungen.                                         |         |       |        |       |        |
|                                                                |         |       |        |       |        |
| Innere Vereinsangelegenheiten.                                 |         |       |        |       |        |
| Bericht über die V. Versammlung pfälsischer Gasfachmänner      |         |       |        |       | 34     |
| Der Franke'sche Heisapparat.                                   |         |       |        |       |        |
| ••                                                             |         |       |        |       |        |

| Berliner Polizei-Verordnung betr die Ansbewahrung von Petroleum etc                                     | 166   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3                                                                                                       |       |
| IV. Gesetze und Verordnungen.                                                                           |       |
| Ueber den Einfinss des Lichtes auf Mineraldie von Grotowsky.  Ueber Paraffinfabrikation von Krug        |       |
| der Speditionsläger gegen Feuersgefahr.<br>Ueber den Einfinss des Lichtes auf Mineralöle von Grotowsky. |       |
| Ueber die Opportunität der Einführung einer Controlle über Varsieberung                                 |       |
| Ermittlungsweise des Erstarrungspunktes von Paraffin.                                                   |       |
| Ueber Leuchtgas aus Mineralölen von Mehlis und Dr. Hübner.                                              |       |
| Inners Vereinsangelegenbeiten.                                                                          |       |
| Bericht über die zweite Versammlung des Vereins für Mineralöl-Industrie                                 | 485   |
| Statuten des Vereins.                                                                                   |       |
| Nene Schweel und Destilletionsmethode von Dr. Schulte.                                                  |       |
| Znr Paraffinreinigung von Dr. Hübner.                                                                   |       |
| Usber eine Schweelerei von 20 stebenden Cylindern von Riebeck,                                          |       |
| Usancen für den Handel mit Mineralölen,                                                                 |       |
| Bericht über die erste Versammlung des Vereins für Mineralöl-Industrie                                  | 712   |
| Ueber cin nenes Reinigungsbans von Esson.                                                               | 412   |
| Ueber Röbrenverbindung von Rafferty                                                                     |       |
| Gashron for Strassenflammen von Hawkeley.                                                               |       |
| Regulatoren für Strassenflammen von Methren                                                             |       |
| Ueber Naphthalin in den Röbren von Sharpe.                                                              |       |
| Der Retortengraphit von E. Goddard.                                                                     |       |
| Ueber die Canneikoblen in England von Paterson.                                                         |       |
| Jahresberieht des Vorstandes.                                                                           |       |
| Verbandlungen der British Association of Gas Managers in London                                         | 385   |
| and Verwendung von Petrolenmrückständen aur Gasbereitung.                                               |       |
| Die Concurrenafrage für Kohlengasanstalten durch Petrolenmbelenebtung                                   |       |
| Verwendung and Verwerthung das Ammoniakwaseers.                                                         |       |
| Reinigung des Gases,                                                                                    |       |
| Haltbarkeit der Gasmesser,                                                                              |       |
| Die Lehmanns'chen Patentöfen.                                                                           |       |
| lausitz zn Görlits Innere Vereinsangelegenbeiten.                                                       | 5.0   |
|                                                                                                         | 376   |
| Berlebt über die Versammlung von Gasfachmänneru Niederschlesiens und der Nieder-                        |       |
| Retorten und fenerfeste Materialien.                                                                    |       |
| Theoryerdicknng in der Hydraulik,                                                                       |       |
| Brenner. Ammoniakwasserverwendnng                                                                       |       |
| Gummidiehtung.                                                                                          |       |
| Unempfindjiehkeit mancher Druckregulatoren.                                                             |       |
| Theervergasing.                                                                                         |       |
| Eisenreinigung.                                                                                         |       |
| Ausbesserung undiciter Gasbebäitergruben,                                                               |       |
| Die geeignetste Destiliationstemperatur.                                                                |       |
| Gas- und Cokeausbeute aus Fettkoblen der Saargegend.                                                    |       |
| innere Angelegenbeiten.                                                                                 |       |
| Bericht über die VI. Versammiung pfälzischer Gasfaehmänner                                              | 233   |
| Betrichsrosultate der pfälzischen Gasanstalten,                                                         |       |
| Verwendung des Grünkalkes und Ammoniakwassers.                                                          |       |
| Gas ans Traubentrestern.                                                                                |       |
| Ofenconstruction.                                                                                       |       |
| Ucber den Einfluss des Destillationsverfabrens.                                                         |       |
| Wiederbelsbung alter Laming seber Masse.                                                                |       |
| Gasverlus'.                                                                                             |       |
| Retortendiehtung<br>Glycerinfüllung der Gasmesser,                                                      |       |
| Fenchtigkeit der Kohlen und Qualität des Gases.                                                         |       |
| Böbmische Plattenkoblen.                                                                                |       |
| Branner and Brennervorrichtungen.                                                                       |       |
|                                                                                                         | Seite |
|                                                                                                         |       |
|                                                                                                         |       |

| derseburger Verordnung betr. di   | e Fene   | esgofah | des    | Petro | leum   |        |        |        | . 9     | 0<br>20 |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| lesets, hetr. die Vermiethung de  | er Gasu  | hren is | Naw    | -Yer  | k .    |        |        |        | . 8     | 35      |
| V. Statistische Mitthe            | ilange   | n, Be   | trieb  | sberi | chte   | und    | Abre   | chnun  | gen.    |         |
| eber die Veröffentlichung von     |          |         | ten    |       |        |        |        |        |         | 5       |
| lfeld, Einführung der Gasbalen    |          |         |        |       |        |        |        | ٠      |         | 5       |
| llgemeine österreiehische Gasge   | sallsch  | aft in  | Triest | - 1   | Betria | beberi | abte u | and Ab | -       |         |
|                                   |          |         |        |       |        |        | 96,    | 264,   | 504. 5  | J3      |
| Bernhurg, Petroleumgasanstalt     |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 35      |
| Breslau, Mittbeilung              |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| Darmstadt — Batricheresultate     |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 1       |
| Dentsche Continental-Gasgesellsch | aft in   |         |        |       |        |        |        |        |         |         |
| nungen                            |          |         |        |       |        |        |        |        | 360, 5  |         |
| Mirkheim, Betrieberesnitate       |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   |         |
| Prankenthal, Betriebsresnitate    |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   |         |
| reiherg, Betriehsbericht          |          |         |        |       |        | _      |        |        |         | .70     |
| riedrichsthal, Mittheilungen      |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 2       |
| ürstenwalde, Mittheilungen        |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 2       |
| Bermersheim — Jahresproduetler    |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 3       |
| Jörlitz, Betriabsbericht          |          |         |        |       |        |        | _      |        | 311, 1  |         |
| Grünstadt, Betriehsresultate      |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   |         |
| Heidelberg, Preisermassigung      |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| Heithronn, Vertragserneuarung     |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 6       |
| Heinitz — Jahresproduction        |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 3       |
| Imperial Austrian Gas-Company     |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 1       |
| Kaiserslautern, Betriehsresultate |          |         |        |       |        |        |        | . 47   | , 94, 2 |         |
| Kiel, Betriebsbericht             |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| ambrecht, Betriehsresnitate       |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   |         |
| Landau, Betriebsreenltate .       |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   | 3       |
| Lengerich, Gasanstalt der Provin- |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 3       |
| Mains, Preisermässigung .         |          | -       |        |       | ٠.     |        |        |        |         | 16      |
| Moskau, Mittheilung               |          |         |        | -     | ٠.     |        |        |        |         | 1       |
| Nenstadt a. d. H Betriebsresults  | te .     |         |        |       |        |        |        |        | 57, 2   |         |
| Noite W. & Co. Commanditgesel     | lschaft  | In Berl | in –   | Bet   | riebsb | erieht |        |        |         | 5       |
| Oberursel, Gasanstalt der Baums   | rollans  | lanerei |        |       |        | -      | -      |        |         | 16      |
| Oscherslehan, Gasanstalten der 2  | uck erfa | briken  |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| Paris, die Gasanstaiten .         |          |         |        |       |        |        |        |        | 48, 4   |         |
| Peterswaldau, Verkanf der Ansta   |          |         |        | _     |        |        |        |        | . 5     | 2       |
| Pisa — Gasgeseilschaft .          |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 1       |
|                                   |          |         | •      |       |        | -      |        |        |         | 5       |
| chwaizerische Gasgesellschaft, G  | eschift  | sberich |        | -     | -      |        |        |        |         | П       |
| schwerin a. W., Einführung der    | Gasbo    | lenchtu | ng     |       |        |        |        |        | . 4     | ó       |
| Speyer, Betriehsresnitate .       |          |         | ٠.     | -     |        |        |        |        | 47, 2   | 3       |
| St. lngbert, Betriehsresultate    |          |         |        | -     | -      |        |        |        | 47, 2   | 3       |
| Ceplitz, Mittheilung              |          |         |        | -     | -      |        |        |        |         | 2       |
| Weimar Betriehshericht .          |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 2       |
| Witten, Gasanstalt dar Central-   | Reparat  | nr-Wer  | ketāti | en    | -      | ٠.     | -      |        | . 8     | Đ.      |
| Worms, Betriehsresultate .        |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 4       |
| weihrücken, Betrieheresultate     |          |         |        |       |        |        |        |        | 47, 2   | 3       |
| Zwickau, Gaschaftshericht .       |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
|                                   |          |         |        |       |        |        |        |        |         | Π       |
| IV. No                            | eue E    | and qu  | gen    | und   | rat    | ente.  |        |        |         |         |
| Die Lehmannseben Patentöfen       |          |         |        |       |        |        |        |        | 376, 4  |         |
| weleröfen mit Circulirfener von   | Ilgen    |         |        |       |        |        |        |        |         | 9;      |
| Ofen von Gerlach                  |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| Gasofen von Friedrich .           |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 9       |
| Retortenwischer von Friedrich     |          |         |        |       |        |        |        |        |         | 5       |
| Verhesserungen an Hydrauliken     |          |         |        |       |        |        |        | 16, 7  | 0, 71,  | 73      |
| Condensator- und Sorubber-Appa    |          | ***     |        |       |        |        |        |        |         | 31      |

| was also was                                                                                                                               | Seit        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hebevorrichtung von Franke                                                                                                                 | . 11        |
| Reinigungsmasse der Gasgesellschaft Oherursel                                                                                              | . 87        |
| Regulator von Raupp                                                                                                                        | 11          |
| Apparat any Aufseichnung des Drnokes von Raupp                                                                                             | . 16        |
| Kohlensäureapparat von Wählert                                                                                                             |             |
| Differentialmanometer von Kretz                                                                                                            | . 48        |
| Tangentenphotometer von Schickert                                                                                                          | . 52        |
| Naphthalinpumpe von Thurg                                                                                                                  | . 52        |
| Gasuhren und Regulatoren für Strassenflammen                                                                                               | . 89        |
| Gasregulatoren von E. Smith                                                                                                                | . 11        |
| Kalkziegel aus Coke- oder Steinkohlen-Asche von Wagner                                                                                     | . 6         |
| Ziegel aus Grünkalk nach Ilgen Die Perrot'schen Gas-Schmelzöfen                                                                            | . 4         |
| Die Perrot'schen Gas-Schmelzöfen                                                                                                           | . 2         |
| Cokeofen von Wolff                                                                                                                         | . 209       |
| Unterseeische Lampe von Léauté und Denoyel                                                                                                 | . 488       |
| Ontersections trainpe von Produce and Persoys                                                                                              | . 484       |
| Gas ans Tranbentrestern von Jigen Sansretoffgasbeleuchtung in Paris                                                                        | - 46        |
| Sansretoffgasbeleuchtung in Paris  Magnesia und Zirkonerde su Stiften für das Hydrooxygengas nach Caron                                    | 78, 441     |
| Verfahren zur Fabrikation von Paraffin von Dr. Hübner                                                                                      | . 448       |
| Eine neue Schweel- und Destillationsmethode von Dr. Schulte                                                                                | . 416       |
| Eine neue Schweet and Descriptionsmethods von Dr. Souther                                                                                  | . 419       |
| VI. Inserate.                                                                                                                              |             |
| V 1. 10301 & 104                                                                                                                           |             |
| Asphaltröhrenfahrik, Hamhurg - Asphaltröhren                                                                                               | * ***       |
| Asphaltröhrenfahrik, Hamhurg — Asphaltröhren 65, 107                                                                                       | 7, 189, 227 |
| Bau-Amt Frankfurt a. M. — Bekanntmachung .  Bäumer G. A., Augsburg — Glycerin                                                              | . 517       |
| Bless W. & Söhne, Birmingham — Röhren und Apparate 5, 61                                                                                   | 100 140     |
| Boucher Th., 8t.Ghislain - Retorten 8, 65, 103, 143, 177, 224, 273, 322, 371, 43                                                           | A A71 511   |
| Bousquet L. & Co., Lyon-Vaise — Retorten 5, 59, 98, 145, 183, 222, 266                                                                     | 2. 2/3, 011 |
| 204 Aug 20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                             | 0, 468, 506 |
|                                                                                                                                            |             |
| Coke su kaufen gesucht                                                                                                                     | . 485       |
| Cowen I & Co., Newcastle, - Retorten und Steine 14, 57, 106, 149, 177 225.                                                                 | 975 895     |
| 379 436                                                                                                                                    | , 465, 516  |
| Dittmar Gebr., Heilhronn - Wasserwagen                                                                                                     | 69          |
| Dittmar Gebr., Heilhronn — Wasserwagen Durand E, Paris — "Le Gaz"                                                                          | 878 475     |
| Eisenhütten, Emaillirwerk und Maschinenban-Austalt Neusals a. O. — Gasapparate                                                             | 177, 991,   |
| 269, 817                                                                                                                                   | . 368. 427  |
| Forebach P. Ch., Mühlheim a. Rhein, Retorten und Chamottateine<br>Friedrich-Wilhelmshütte, Mühlheim a. d. Ruhr — Gasröhren 13, 65, 97, 148 | 1, 69, 97   |
| Friedrich-Wilhelmshütte, Mühlheim a. d. Ruhr - Gasröhren 13, 66, 97, 148                                                                   | 185 229     |
| 277, 324, 369, 437, 475, 513 m                                                                                                             | nd Bellage  |
| Freund S., Berlin - Theerstricke . 14, 65, 97, 149, 177, 218, 265, 822.                                                                    | . 361. 437  |
| Gasanstalt sn verkaufen 8, 14, 69, 97, 110, 151, 189, 322, 374                                                                             | 438 439     |
|                                                                                                                                            | 101 141     |
| Gasanstalt zn verpachten                                                                                                                   | . 108       |
| Gasanstalt su pachten gesucht                                                                                                              | . 177       |
| Gasanstalt Celle, Schieber an kanfen gesnoht                                                                                               | . 69        |
| Gasanstalt Essen — Apparate su verkanfen                                                                                                   | . 185       |
| Gasanstalt Liegnits - Apparate su verkaufen                                                                                                | 478, 514    |
| Gasanstalt Maastricht - Apparate su verksufen                                                                                              | . 151       |
| Gasanstalt Posen — Ausschreiben                                                                                                            | . 108       |
| Gasfachmäunerverein Deutschlands — Ausschreibuugen 57, 58, 137,                                                                            |             |
| Gasgesellschaft Oherursel - Reinigungsmasse                                                                                                | 478, 415    |
| Gasmaister gesucht                                                                                                                         | 68, 108     |
| Gastechniker gesucht                                                                                                                       | 189 396     |
| Geith I. R., Cohurg - Retorten and Chamottsteine 8, 12, 57, 105, 146, 187,                                                                 | 226, 276.   |
| 370, 433, 478, 512 un                                                                                                                      |             |
| Gesellschaft für feuerfeste Producte                                                                                                       | 467, 550    |
| Glover Th., - London - Trockene Gasuhren 7, 63, 101, 141, 179,                                                                             | 224, 265    |
| Hannaman C G Barlin — Gassiblarwarks . 19 CC 97                                                                                            | 149 177     |

| Hoffmann & Stick, Nürnberg - Speckstein-Gasbrenuer 11, B5, 106, 151, 188, 228, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323, 372, 436, 476, 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hoffmann I, Frankfurt a. M Rohrahschueider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jaffé B., Charlottenburg, - Glyceriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jahn C. F. A., Prag — "An Herrn Brönner"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Imhoff & Lange, Lüttringhausen - Werkzeuge 68, 103, 143, 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kausler E, Gasanstalt su verkanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kölnische Maschinenhau-Aotien-Ges-Ilsohaft, Apparate und Röhren . 186 und Bellage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lauböck & Hüpert, Nürnberg - Specksteinbrenner 13, 106, 137, 188, 228, 274, 323, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 438, 476, 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leye I, Ch., Bochum — Asphaltröhren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| London Gas-Meter Co. London und Osnahrück - Gasubren 7, 63, 171, 188, 228, 274, 324,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 369, 437, 465, 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loyd & Loyd, Birmingham, Gasröhren 320, 368, 428, 472, 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meinecke H., Breslan - B-leuchtungsgegenstände . 1, 58, 107, 137, 188 228, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Loyd & Loyd,         Birmingham,         Garchen         320, 368, 428, 472, 508           Memecke H,         Breelan         B. leuchtungsgegenstände         1, 58, 101, 137, 188, 298, 278           Mödler & Blum,         Berlin         231, 273, 325, 373, 436, 476, 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Müller I. G., Berlin - Zifferhlätter 1, 68, 105, 146, 187, 226, 276, 370, 433, 473, 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manney D. A. Landon Garbalillon 11 58 107 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neummann F. A., Aacheu — Gasbehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerheitstuer Ph. U., Berlin - Gasaniagen und apparate 100, 140, 180, 221, 210, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oest F. S. Wee. & Co, Berlin. Thouretorten und Steine 9, 181, 270, 361, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oldenbourg R., München. Handhuch für Steinkohlengasheleuchtung von Dr. Schilling fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zösische Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statistik der Gasanstalten Deutschlands von Dr Schilling, Beilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handbuch für Steinkohlengasheleuchtung von Dr Schilling, sweite Auflage, Beilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Haudhuch für Holz- und Torfgasbeieuchtung von Dr. Reissig, Beilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Schule der Mechanik von Bauschinger, Beilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Steinkohlen von Dr. Geinitz, Dr. Fleck und Dr. Hartig, Beilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geschichte, Statistik u. Teehnik der Steinkohlen von Dr. Fleck und Dr. Hartig, Feilage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pintsch I., Berlin - Uhren und Apparate 10, 67, 104, 144, 182, 219, 267, 319, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 429, 471, 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poltechick, Nördlingen — Gasreinigungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rössemann & Kühnemann, Berlin — Gasfeldschmieden 326, 372, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauer P, Oberreifenberg - Rohrhaken etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sauer P, Oberreifenberg - Rohrhaken etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Souer P, Oberreifenberg - Robrhaken etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sauer P, Oberreifenberg         — Robrhaken etc.         517           Schäffer de Walcher, Berlin         — Gast und Wasteranlagen         2, 60, 109, 148, 185, 229, 275, 371, 434, 474, 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauer P, O-serwitenberg — Robrhaken etc.     517       Scholfer & Wolcker, Berliu — Gas- und Wasteranlageu 2, 60, 109, 148, 183, 229, 271, 434, 474, 511     326, 371, 434, 474, 511       Schiele C, Frankfurt a. M. — Exhausteren     186, 221, 269, 317, 636, 327, 478, 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauer P. Oberreifenberg — Robrhaken etc.         517           Schäfer de Wolcher, Berlin — Gas- und Wasteranlagen 2, 50, 103, 148, 183. 222, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sauer P. O escritisherer         Robritaken sto.         517           Schiffer & Wolcker, Berlin         Gas- und Wasteranlageu         2, 60, 109, 148, 185, 292, 275, 371, 384, 474, 511           Schiele C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren         186, 221, 295, 317, 384, 474, 511           Schiele C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren         188, 292, 274, 383, 373, 435           Schiele S., Schiele Berlin — Gassalageu und Apparate         188, 292, 274, 383, 317, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sauer P., Owerifenberg – Robrhaken etc.         517           Sadfør É Wöcker, Beilin – Gas and Wasternlager 2, 60, 109, 148, 183, 299, 275         517           Sadfør É Wöcker, Beilin – Gas and Wasternlager 2, 60, 109, 148, 183, 299, 275, 546         517, 511, 514, 475, 511           Schiel C, Frankfurt « M. – Exhaustern – 186, 221, 293, 317, 383, 427, 158, 158         518, 324, 324, 324, 324           Schiel C, Frankfurt « M. – Exhaustern – 188, 288, 284, 274, 58, 107, 137         528, 528, 524, 524, 527, 527           Schiel C, Schott, Brillin – Gasanlagen und Apparatz         528, 528, 524, 524, 527, 527           Schiel C, Weissenfül – Termichburgerdutz und Gasanlagen dürft 148, 185, 138           Schotter G, Weissenfül – Termichburgerdutz und Gasanlagen dürft 148, 185, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sauer P. O escritisherer         Robritaken sto.         517           Schiffer & Wolcker, Berlin         Gas- und Wasteranlageu         2, 60, 109, 148, 185, 292, 275, 371, 384, 474, 511           Schiele C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren         186, 221, 295, 317, 384, 474, 511           Schiele C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren         188, 292, 274, 383, 373, 435           Schiele S., Schiele Berlin — Gassalageu und Apparate         188, 292, 274, 383, 317, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sauer P.   Owreifenberg — Robrhaken etc.   517   Salefer & Welcher, Beelin — Gas- und Wasteranigeu 2, 60, 109, 148, 183, 292, 975,    Saleide C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren   186, 221, 293, 317, 434, 447, 511   Saleide C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren   188, 292, 274, 393, 373, 435   Saleide S. Salein, Phelin — Gasaniageu und Apparata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sauer P.   Owreifenberg — Robrhaken etc.   517   Salefer & Welcher, Beelin — Gas- und Wasteranigeu 2, 60, 109, 148, 183, 292, 975,    Saleide C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren   186, 221, 293, 317, 434, 447, 511   Saleide C., Frankfurt a. M. — Exhaustoren   188, 292, 274, 393, 373, 435   Saleide S. Salein, Phelin — Gasaniageu und Apparata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Source P.   Owreifenberg = Robrhaken etc.   517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Source P.   Overrifenberg — Robrhaken etc.   517   Soldiele C.   Frankfurt a. M. — Exheustoren   186, 221 293, 371, 434, 474, 511   Soldiele C.   Frankfurt a. M. — Exheustoren   186, 221 293, 377, 383, 477, 478, 151   Soldiele C.   Frankfurt a. M. — Exheustoren   188, 298, 274, 393, 373, 435   Soldiele Soldiele Petits — Gasaniage und Apparate   188, 398, 274, 393, 373, 435   Soldiele Soldiele Petits — Gasaniage und Apparate   188, 398, 274, 393, 373, 435   Soldiele Soldiele Petits — Gasaniage und Apparate   188, 398, 274, 393, 373, 435   Soldiele Soldiele Petits — Gasaniage und Apparate   188, 398, 274, 393, 373, 435   Soldiele Soldiele Petits — Gasaniage und Apparate   188, 393, 393, 493, 493, 493, 493, 493, 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Source P.   Overrifenberg - Robrhaken etc.   517   Saksfør & Wolder, Benlin - Gas and Wasternalgeu 2, 60, 109, 148, 183, 293, 275, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sauer P.   Owerischarg = Robrhaken sto.   517   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   186, 221 293, 371, 434, 474, 511   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   186, 221 293, 317, 363, 477, 478, 511   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   188, 298, 274, 393, 573, 435   Solsiele |
| Sance P.   Overrifenberg — Robrhaken etc.   517   Sanfger & Wolcze, Berlin — Gas and Wasteraniger 2, 20, 109, 148, 183, 292, 275, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sauer P.   Owerischarg = Robrhaken sto.   517   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   186, 221 293, 371, 434, 474, 511   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   186, 221 293, 317, 363, 477, 478, 511   Solsiele C., Frankfurt a. M Exhaustoren   188, 298, 274, 393, 573, 435   Solsiele |
| Source P.   Owreifenberg — Robrisken etc.   517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sauer P.   Owerifenberg — Robrhaken etc.   517   Soldied C.   Frankfurt a M. — Exhaustoren   186, 221 293, 371, 334, 474, 511   Soldied C.   Frankfurt a M. — Exhaustoren   186, 221 293, 371, 383, 474, 781, 181   Soldied C.   Frankfurt a M. — Exhaustoren   186, 221 293, 371, 383, 474, 781, 181   Soldied Soldier, Petill P.   Gasalange und Apparate   188, 289, 274, 325, 373, 435   Soldied Soldier, Petill P.   Gasalange und Apparate   188, 281, 273, 483, 484, 484, 484, 484, 484, 484, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sauer P.   Overrifenberg - Robrhaken etc.   517   Saksfør & Wolder, Benlin - Gas and Wasternangeu 2, 00, 109, 148, 183, 293, 275, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Source P.   Owreifenberg = Robrhaken etc.   517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Samer P.   Overrifenberg — Robrhaken etc.   517   Sandger & Wolcze, Berlin — Gas — and Wasteranlager 2, 00, 109, 148, 183, 292, 275, 545, 545, 547, 547, 541, 541, 541, 541, 541, 541, 541, 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Source P.   Overrifenberg — Robrisken etc.   517   Solder & Wolche, Berlin — Gas. and Wasternalgen 2, 60, 100, 148, 185, 292, 275.   Soldie & C. Frackfort s. M. — Exhaustoren   186, 221, 293, 235, 231, 438, 445, 511   Soldie & G. Frackfort s. M. — Exhaustoren   186, 221, 293, 293, 244, 521, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samer P.   Overrifenberg — Robrhaken etc.   517   Sandger & Wolczer, Berlin — Gas — and Wasteraniger 2, 60, 109, 148, 183, 292, 275, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Same P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Same P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Source P.   Overrijenberg — Robrisken etc.   517   Solicie C.   Frinkfurt = M.   Exhaustores   186, 221 293, 217, 213, 214, 215, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Same P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Source P.   Overrifenberg — Robrisken etc.   517   Sakfer & Wolch, Bellin — Gas. and Wasternalgen 2, 60, 100, 148, 185, 292, 275, 584, 584, 584, 584, 584, 584, 584, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Source P.   Owreifenberg — Robrisken etc.   517   Solicié C.   Frichfirt - M.   Exhaustores   186, 221 263, 317, 363, 427, 177, 171, 187, 187, 187, 187, 187, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sames P.   Overrifenberg - Robrhaken etc.   517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Source P.   Owreifenberg — Robrisken etc.   517   Solicié C.   Frichfirt - M.   Exhaustores   186, 221 263, 317, 363, 427, 177, 171, 187, 187, 187, 187, 187, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Januar 1868.

## Journal für Gasbeleuchtung

---

#### verwandte Beleuchtungsarten.

#### Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

Dr. N. H. Schilling.

Director der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in München.

#### München. Verlag von Eudolph Oldenbourg.

### Abonnements.

Beldjäbrike 2 Rible, 10 Ngr.
Joden Monat erscheint ein Beft.
Das Abennement kann statifinden bei eilen Bec

### Inserate.

Der Inserationspreie beträgt:
Gr eine ganne Octaveelte S Ritht. — Hgr.
" jede achtet " 1 " — "
Kleinnere Bruchtheite als eine Achteleelte können nie bertfetziebliget werden; bei Wiederbeieng eines Inseret wird mer die Kläffe berechbet, für dieselben jedech be-

### Die Fabrik feuerfester Produkte

YOU

## PET. CHR. FORSBACH & CIE

in Mülheim am Rhein

empfiehlt ihre

## glasirte und unglasirte Chamott-Gas-Retorten, und feuerfesten Steine.

Für Gas-Rectorton sind ausser den von dem Verein der Gas-Fachmanner Dentschlands festgesetzten 8 Retortenmodelle noch 24 diverse Modelle vorräthig und werden die gangbarsten Retorten glasirt und nnglasirt stets auf Lager gehalten.

Feuerfeste Steine in allen Qualitäten und Formaten für Gas-Ocfen, chemische Aniagen und Hüttenwerke können in kürzester Frist geliefert werden und ist in den gewöhnlichen Formaten immer Vorrath.

Preis-Conrants, sowie Skizze der vorräthigen Retortenmodelle stehen den geehrten Fachmännern gerne zu Diensten. (485)

2 (482)

### Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

## Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

Rohrabschneider von anerkannt einfachster und bester Construction (vide Journal für Gasbeleuchtung Nr. 5. IX. Jahrgang 1866).

Rehrzangen in nur 2 Grössen, aber zur Behandlung sämmtlicher Rohre bis 2 Zoll, resp. 21/4" Muffen.

Klnppen-Rohrabschneider, eigene neneste Erfindung, Gaskluppe und Rohrschneider zugleich bildend.

Fitter- resp. Brennerzangen in 4 couranten Sorten.

Gaskluppen, Bohrknarren, Schraubstöcke und sämmtliche kleinere Werkzeuge.

Schranbenschlüssel, ausser in allen bekannten Sorten, mit Dopp el-Gewinde das Neueste und am Praktischsten Gefundene in diesem Genre.

Gussstahl-Feilen auf Garantie.

Euglischen Gussstahl zu Handmeissel, sowie auch Rundstahl, vierkant. Stahl etc. etc.

Coaks-Schaufeln mit und ohne Rost, Kohlenschaufeln, Dreckschaufeln etc. etc.



## WILLIAM BLEWS & SÖHNE

### Fabrikanten in Birmingham.

Etablirt seit 1782.





Fabrik für patentirte eiserne Gas-, Dampf- u. Wasser-Röhren und Fittings. Royal Eagle Works. West-Bromwich.

Fabrik für patentirte gezogene Kesselröhren.

Royal Eagle Works. Dalmarnock.

M Alle Bedürfnisse für Gas-Fabriken werden geliefert.

In der

## Pariser Ausstellung

Englische Section, Classe Nr. 24, werden Proben gezeigt und um zahlreiche Besuche gebeten, welche von einem deutschen Commis empfangen werden.

De day Goddle

#### Fabrik

### feuerfester Producte

von

## H. J. VYGEN & CO.

in

## DUISBURG

am Rhein.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Mürkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenhahn verbunden.

Fabricirt werden:

#### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

## Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

#### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

#### Fabrik

#### feuerfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

## LOUIS BOUSQUET & CIE.

#### Lyon-Vaise (Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik feuerfester Produkte in Lyon-Value, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cle. im Jahre 1854 empfiehlt sich durch die Vortrefflichkeit her Fahrikate, welche hente in ganz Europa hekkannt sind.

Die stets zunehmende Zahl der Gasanstatten, welche die Reterten der Herren L. Bousquet & Cle. In Lyon-Value henfigen, beweist die unwiderleglichen

Vorsigo dieser Hetorices vor anderen Fabrikaten.

Bin besonders durchgehildetes patentitres Verfahren bei der Fabrikation, sowie die ausserordentliche Sorgialt, mit der hei der Auswahl der Materialien verfahren wird, haben es dieser Fabrik ermöglicht, mit ihren Frodukten den ersten Rang un erreichen. So hat ands die Jury der internationale Ausstellung von 1867 im die erste allbernae

Medaille blos für Retorten zuerkannt. Gasanstalten, welche etwa einen Versneh mit diesen Retorten zu machen geueigt

| wären, stehen Reverensen | der folgenden Fabriken | zn Dienste  | m:         |           |
|--------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| Asch, Böhmen.            | Kampten.               |             | Lansanne   | (Schweis) |
| Baden-Baden.             | Kanfbeuren.            |             | Lusern     | , ,       |
| Bamberg.                 | Lindan.                | Bulle       |            |           |
| Biberach.                | Memmingeu.             | Vevey       |            |           |
| Cannstadt,               | Reutlingen,            |             | Lorges     |           |
| Coblenz,                 | Schweinfurt.           |             | Locie      |           |
| Culmbach,                | Straubing.             |             | Soleure    |           |
| Donauwörth.              | Salshnrg.              | Saint-Imier |            |           |
| Eisenach.                | Schwäh, Gemfind,       |             | Winterthur |           |
| Eichstädt.               | Traunstein             |             | Nyou       | -         |
| Erlangen.                | Ulm                    |             | Bern       | - 1       |
| ürth.                    | Coire                  | Schweiz.)   | Basel      |           |
| Germersheim.             | Freihurg               |             | Thun       |           |
| Herafeld.                | Genf                   | -           | Zürich     |           |
| Hall (Wüttemberg).       | Kolhrunnen             | -           | St. Gallen |           |
| Ingolstadt.              | La Chaux de For        | ıd _        | Sion       |           |

Die Retorten der Herren I. Houssquet & Cle. sind für Clas vollkommen underrehinglich. Sie werden, blos an den beiden Endon unterstütst, mit direkter Flamme erhitst, ohne dabei zu springen. Man kann dieselben ohne Nachtbeil mehrere Male anskühlen und wieder erhitsen.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maasson Steine jeder Art und Grönse fir Osfen aller Gatungen, und besonders Steine für Feuerungen. Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. à Lyon-Valse. Dép. du Rhône (France) richten.







Volle Grösse. Privatflamme.

'/ Grösse Strassen-Latern-R

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, zelchnet sich durch die unträgliehe Richtigkeit Ihres Ganges vor allen hisher bekannten Gasnhren ans, das Prinzip dieser Uhr ist ein einäches nnd doch vollkommen zeinem Zwecke entsprechendes, wie solches vor zelen Autoritätun durch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft hervormhehen, wird bemerkt, dass eine Differens des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Voraug dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasuhren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quäst. Princip umändern lassen.

#### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die inseren Metallitheils dieser Regulateren, welcha nomittelhar mit dem Gase in Berchtung kommen, sind aus segenandem Bittansin-Metall (Autmonium und Zulm angehreite, wielehe bekanntlich nieht derch die Absonderungen des Gases (Gäere etc.) selfen. Die gegengten. Et est volle Richteich sat auf die mit Jahren sich mahr oder minder seigende Absonderung des Gases gesommen, deren Eiswirkungen auf den Zeutrom kals Hinderzies herheiführer können, selbst die groteste atmosphatischen Vertzderungen haben die Panodiser kleisen Maschine nicht besinztehtigt. — Die segenanten Spechreite-Brenner sind dieser kleisen Maschine nicht besinztehtigt. — Die segenanten Spechreid-Brenner sind einer Regulater steht kalt erhalten, Abgrechen Eiswere Einwirkungen.

Besüglich des Hauptheiles des Regulators: die Lederscheibe, aus einem besonders präparirten Ziegenleder angefertigt, welche vermittelst ihrer Bewegung die eigentliche Controlle des Gases bildet, kann ich nach den auf mehreren englischen und unserstädtischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfnugen als thatsüchlich feststellen, dass die Trankung des Leders beständig diese Fläche weich und leicht dehnbar erhält,

Alle bekannten Regulatoren für einzelne Flammen, die den meinigen in der Form am

Shnlichsten sind, haben entweder eine Fläche von Kautschnek, präparirter Seide, Fils etc., und sind sämmtlich leicht serstörhar, wodnreh das Vertrauen zu diesen sieh wohl nicht sofort feststellen kann, doch wird die Zeit sieher eine allgemeine Einführung derselben namentlich dort, wo Gas durch den grossen Transport der Kohle thener ist, herheiführen.

Der Reflector, aus hesonders dazu angefertigtem versilhertem Glase, erhöht die Leuchtkraft der Gasfiamme nm ein sehr Bedentendes, dersolbe erleidet keine Oxidationen, wie die Metall-Reflectoren, und ist demnach für die Dauer empfehlenswerther.

Es ist Thatsache, dass der höchste Drnck des Gases in Stadten nach Verhältniss der Grösse, Lage und Ansdehnung derselben sehr verschieden sich zeigt, in den hanptsächlichsten Platzen Norddentschlands hat man selhigen von 18/15 his 11/10 Zoll engl. (pr. Manometer) gefunden, und ist es gewiss einlenehtend, dass eine Maschine, die mit 1/15 Zoll Druck permanent ein kraftiges ruhiges Licht giht (die Grösse der Brenner in Anschlag gehracht) einen grossen Natten bei dem Consum des Gases gewähren mass.

Dieser Regulator wird such in verkleinertem Maassstabe für Privatlampen angefertigt.

### Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,

Fabrikant von Gasnbren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und Stationsnhren, Regulatoren, Gasnhrenprohir-Apparaten, Druckmessern und allen zu dieser Branche gehörigen Gegenständen.

Georandet im Jahre 1844

## Pariser Welt-Ausstellung 1867

Classe 53. Gruppe 6. Erhielt die erste Medaille von Silber.

#### Sechs Medaillen

wurden ihm für seinen patentirten trockenen Gasometer

znerkannt.

(453)

T. Glover ist der einzige Fahrikant von trockenen Gasometern, welchem bei der Allgemeinen Kunstausstellung von Paris, 1855, eine Medaille zuerkannt war, und welchem anch bei der Allgemeinen Knastausstellung von London, 1851 und 1862, sowie bei der Allgemeinen Kunst-Ausstellung von New-York, 1853, and Dublin, 1865, l'aris 1867, Medaillen auerkannt wurden.

T. Glover ist der einzige Fahrikant von trockenen Gasometern, welcher sechs Medaillen von den ohenbenannten Kunst-Ausstellungen besitzt.

Die Manufactur von Thomas Glover ist: Cierkenwell Green London, E C.

Diese Gasometer lassen sich unter jedem Clima benutaen, und sind die wohlfeilsten, die besten und die dauerhaftesten.

Man hüte aich vor nachgeahmten Gasometern, die in allen Gegenden der Welt fabricirt werden, Die Zahl der von Thomas Glover bis jetzt verfertigten und verkauften Gasometer übersteigt 350,000.

## The London Gas-Meter Company, Limited, (470) London und Osnabrück,

Fabrik von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Lenchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

## Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

#### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thouretorten hale ich von den gaughaven von mehr äs 70 verschiedense Formen in der Regel Vorstal med wir jede belieftige andere Forme prompt geliefert. Die grie Drauchharteit netiere Ekstrien und deren kasserst correkte Form hat sich seit siene Eule von Jahren is nieme Aushl Fahrine beste Anselmen gewechst, wertbe geres Genglieben und relative gewecht geschieben gemein gestellt geschieben gemein gemein gemein gestellt geschieben gemein gemei

### EMAILLIRTE RETORTEN

mit vollkommen glatter, rissfreier und innig mit dem Soherben verhundener Emaille, die die Graphitentfernung ausserordentlich erleichtert, bestens empfehlen.

Formsteine liefere ich in allen Grössen his zu 10 Ztr. pr. Stück von vorzüglich fenerheständiger nicht schwindender Qualität.

Fcuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets verrättig. Ferner empfehle ich:

Steine für Elsenwerke zu Hohöfen, Schweissöfen etc. für Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; dann Glassohmelthäfen,

Mnffeln, Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Fouerfesten Thom aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des in- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.

## Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

### Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher,

Patentinhaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art horstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Induatrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen hitten wir an die Herren Greinwiere & Bouscher in Eusen, welche alleige Agentus unserer Firna in Deutschaldn zielen an dereinen. Ande bitten wir unsere Pahrik mit keiner anderen an verwechseln, weil sie die alleinige ist, welche Herr Boucher vor seinem Tede dirigiren. Um alle Unstatede zu vermeiden, erandens wir unsere verehrten Geschäftsfreunde und Abnehmer dringend, dieses Aris an beachten. (387)

Franco-Offerten an die Expedition dieses Journals Lit. C. F.

<sup>(463)</sup> Eine Gasanstalt in einer kleinen Stadt am Rhein gelegen, ist unter günstigen Zahlungsbedingungen zu verkaufen.

#### (458) Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

#### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

#### in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlauht sich ihre Fahrlkate, als Chamott-Retorten, im Inneru mit, auch ohne Emaille, sur

eriaudi son iree Fantinate, au Chamont-soutres, im innere mit, auce cone Emaile, sur Gas- und Mineral le-Bereitung, so wie Chamontsteine in jeder belichigen Form und Grösse su empfehleu. Von den gungharsten Borten wird Lager gehalten und für solche sowohl als für stera bestellte Gegenstände die hilligisten Preise berechtest. Anfirkge werden ohne Verzug effektivit.

Anf Verlangen bescheitige ich hiermit, dass die von F. S. Oest's Wittwe u. Comp., hiersalbe, Schichauser-Ales Nr. 128, es den hiesigen stellstiedem Gas-Einstellungs-Anzalten geliefetten Chanott-Gas-Ektorten, sich hiere vorriglich grut bewähren. Die Orden mit des Anze geliefetten Chanott-Gas-Ektorten, sich hiere vorriglich gut bewähren. Die Orden mit des Anzes geliefetten Chanottenien gehause, fordatuden, aufzu 27, his 3-kbren. Die Orden ist der Schaften eine Beschalten auch der Schaften der Sch

Berliu, am 31. Januar 1859. Kühnell,

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke.

#### Chamott-Retorten im Innern mit Emaille.

Es ist um gelungen, für das Innere der Chamet-Gus-Recetus eine Emzille bereutstälen, weiche allen Anforderungen an dieselben entspricht. Noch den Ermittelungen der hiesigen stätzlichen und answärzigen Ganantatien, die sich dergieben emzüllirer Recetus eile längerer Zeit im grossen Maassetabe bedienen, gewähren dieselben wessettliche Vorthelle, satminich:

Die Emaille ist mit der Chamottmasse der Retorten so inuig verhunden, dass sie nicht abspringt, und beim Anfouern der Retorten soll ein Reissen der Wandungen fast gar nicht vorgekommen sein, daber anoh keine Gasverluste stattgefunden haben.

Der Aussta von Graphit ist ein viel gerüngerer, als bei nicht emaillirese Beisetzu ; derreibe lässt eich sich leicht Beson und bodarf nicht des verberigen Ausbrunnens, daher in 6-8 Stunden 7 Retorten in einem Ofen vollständig geseinigt und aum Weitergebrunch bergestellt werden können; so dass die hieher im Betriebe durch das Ausschlacken vernäussten Sötrunger aufst genn werfallen.

Voraussichtlich werden die emaillirten Retorten viel länger im Fener aushalten, als nicht emaillirte: da sie dem Reissen und Springen viel weuiger und fast gar nicht unterworfen sind.

Wie erkanden uns hierandt die Herren Directoren von Ganantalken zu errochen, mit den bengten Retorien Verrech au machen und halten uns überzougt, dass die erwähnten Vortheils hestätigt befunden werden; auch würden wehl die Herren Banandster Kühnell und Schunkr, welche sich unsere enzallitren Retorien bei den hiesigen städischen Ganantalen zu längeten bedient haben, so gütig sein, über ihre Bewährung etwa gewünschte Ankann zu geben.

Hochschtungsvoll und ergebenst zeichnet

die Chamott-Retorten und Chamottsteln-Fahrik

F. S. Oest's Wittwe & Comp.

## JULIUS PINTSCH in BERLIN

#### Fabrik von Gasmessern und Apparaten zur Gasfabrikation als:

Stationsgammenser mit gusselsernem Gehänse von 1000—80,000 of Dnrehgang per Stunde, von welcher letteren Grösse in den hiesigen Gasanstalten swei in Tähtigkeit sind. Stadisperguntateren inder heliblieren Grösse mit nebenstehnenem und mumanstellen Robr

Exhausteren nach Beal'schem System von 12-24".

Exhausteren nach Beal'schem System von 12-24"
Beipässe von 5" his zu jeder gewünschten Rohrweite,

Exhaustor-Regulatorem 2", 3", 4" otc. mit nebenstehendem und numanteitem Rohr. Wechnellääne von disscher Rohrabsporrung his un 4 Maschinem in allen Grössen. Schieber und Kappenhähnen jeder Rohrdimension.

#### Waschapparate.

Strasseminternem 6 ekige, sur Stadthelenchtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ansstattung.

sowie sämmtliche zur Gashereitung und zum Betrieb nothwendiger Gegenstände, empfiehlt den geshrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten seine Fahrikate, welche mit civilen Preisen, zweckmässigste Construction, sowie anerkannt zolide und danerhafteste Arbeit verhinden.

Da die hisherigen Erkhrungen gehehrt haben, dass die zu den Gunbren verwarden Masstrommeln wohl zur Wasserfüllung am besten gesignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glyerries widersteben, so habe ich mich bewogen gefunden, Gamesser anstertigen, die von dem genannten Füllmittel nicht zestlett werden, was ieh durch vislastige Verenbe gepricht habe, und für die ich gleichtigt siese S Jährige Ganzatei überschen. Dergisichen Apparate halte ich in allen Grösen versthig am Lager, und haben dieselben bel mehreren Gaanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sieh höchst güstztig über die Verschnäntigkeit derseinen angesprochen haben.

Attates über die Giles und Danerhaligkeit meiner Fahrikate stehen mir von der hierigen, zowie von violen der bedentendsten Gasanstallen zur Seite, und wurde mir anf der Industriesaustellung zu Settin im Jahre 1885, die Preismedaille "für zollek noft geste Gamessen" unerkannt. Musterhücher nebet Preisconnaten stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Julius Pintsch,

(471)

Berlin, Andreasstrasse 73.

## ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

### Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann **Argand** - & **Pumas-Brenner** in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

Day Codell

### (472)

## J. VON SCHWARZ

### Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ansstellung in München (1864) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## Speckstein-Gasbrenner

Argand - nnd Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

#### (481)

### Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur

#### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

#### Die Gasbehälter-Fabrik

von

#### F. A. Neumann in Aachen

lieferte in wenigen Jahren 118 Gasbehälter nach allen Gegenden Dentschlands, welcher Umstand wohl als Empfehlung ihrer soliden Arbeiten dienen durfte.

Fernere Fabrikate dieser Fabrik sind: die zu den Gasbehältern gehierigen Fahrungsgerüßte, sowie sämmtliche Blecharbeiten für Gasanstalten, als Wechslerhatben, Beinigerdeckel, Skrubber, Condensatoren, Recepeiserne Troppen, Thüren etc. etc. (476)

(473)

#### Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

## J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwandet wird, sehr vortheilhaft. Als Beilage:

## Preis-Courant

von

# J. R. GEITH

in Coburg.

(480)

#### Die Gas-Zählwerke-Fabrik

Von

#### C. G. Herrmann in Berlin,

Kurzestrasse 19.

empfieblt ihr Lager aller Arten von Zählwerken von 2 bis 200 Flammen Gasmesser, Kleine und grosse Stationsmesser, Druck- und Experimentir-Messer, Verschraubungen und sämmtliche Fonrnituren für Gas-Messer zu soliden Preisen. Probe-Werke werden eingesandt.

(448)

C. G. Herrmann,

Die

## Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

Nürnberg

empfieblt ibre

### Speckslein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gebalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectniren zu können. (469)

(478)

#### Gasleitungsröhren

gusseisrne, sonkrecht in getrocknoten Formen gegosen, nebst allen gusseisenen Apparafeze und Hagenstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases nötlig sind, sämmtlich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hünweisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Neu-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empfehlt und

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

#### Die Gasanstalt Gunzenhausen

(Eisenbabnknotenpunkt in der bayer. Provinz Mittelfranken) ist zu verkaufen.

Das Werk ist seit zwei Jabren im Betrieb.

Consum im letzten Betriebs-Jabr (1867) über 2,000,000 c'.

Concessionsdauer unbegränzt.

Preis fl. 60,000. -

Ernstliche Reflectanten wollen sich gefälligst an Ingenieur Eduard

Kaussler in Cannstadt wenden.

(483)

## JOS. COWEN & C'E

### Blaydon Burn Newcastle on Tyne.

## Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine.

Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohofen, Cokesofen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fahrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für

grossen Ausstellung in London im Jaure 1001 mit einer Freis-Refallte für "Gas-Reterten und andere feserfeste Gegenstlade" beehrt wurden.

Jos. Coucen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "Gas-Retorten, feuerfeste Steine etc., für Vortrefflichkeit der Qualitat" zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ansgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

#### (466)Für Gasanstalten.

Ein strebsamer Techniker, der mehrere Jahre auf der königl. Gewerbe-Akademie studirt, lange Zeit praktisch gearbeitet und mit der Febrikation des Leuchtgases elemlich vertraut ist, sucht zum sofortigen Antritt eine Stelle als Gestechniker. Gef. Adressen sub H. 780 an A. Retemever's Zeitungs-Bureau in Berlin.

(484) Eine im besten Betriebe befindliche Gasfabrik in Bavern, an der Eisenbahn gelegen, ist mit sehr geringem Baarerlag zu verkaufen. Franco-Offerten an die Expedition dieses Journale unter Nro. 484.

#### Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre aus kraftigem Hanf angefertigten und anf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guten Theorstricke in sehr trockenem Zustande zu einem mässigen Preise.

#### Correspondenz.

Berlin, 12. Januar 1868.

Im Gas-Journal Nr. 12, Pariser Ausstellung III, wird der Fabrikate sämmtlicher dort vertretenen Gasmesserfabriken gedacht.

Obgleich es nun nicht nöthig ist, den geehrten Herren Fachmännern, welche die Ausstellung besucht haben, etwas zu wiederholen, was schon Kennerblick geprüft hat, so halte ich es doch für durchaus nothwendig, denjenigen Herren, welche nicht die Ausstellung besucht haben, und welche ihr Urtheil nur allein nach den Aufsätzen des Gasjournals bilden müssen, im Betreff meiner nur Ausstellung gesandten Fabrikate hiermit noch nachträglich Folgendes ergebenst mitmutheilen

Vorausechickem muse ich, dass ich sämmliche ausgestellte Gasopparate mit denen verglichem habe, welche für den allgemeinen Gebrauch gefertigt wurden und nicht für die Ausstellung; ich glaube, dass mir in diesem Falle meine 20jährige Prazie gute Dienste gethan hat. Die deutschem Regierungen schrieben vor, dass einmiliche aussustellende Gegenstände so gefertigt werden sollten, wie sie die Fabrikation ergibt und var dieses fast auch durchschnitlich in den deutschen Ausstellungen bemerkbar, deshalb auch der weniger schine, bei näherer Besichtiques jehoch solliere Eindruck.

Bei den Ausstellungen der anderen Länder, hauptsächlich Frankreichs, dam Englands, gibt es sich kund, dass im grossen Gannen speciell nur für die Ausstellung gearbeite vorden ist, so hat z. B. sich der Berichterstater von den glüternen Gauhren, von der Versilberung der Uhrwerke und der anderen Theile in denselben unsbedigt blenden lassen; würe derselbe auf den Gasanstalten gewesen, oder hätte sich die Gasmesser der Restaurants oder sonstiger Privaten angesehen, so wäre er eines Besseren belehrt worden. Für den gewöhnlichen Odervach gegigtete Gauhren waren nur sweis Firmen in der Ausstellung vertreten, von dem die Gasmesser meiner Fahrik die Preismedaille erhielten; von der anderen Firma war nur, neben einigen anderen Apparaten ein Experimentingammeser ausgestellt, und ist es auffällig, dass trottelm "die Gauhren" derschlem wie im Fahrenloßen Fruchnung" bedacht worden sind.

Wie kommt es nun, dass wo keine anderen Gasuhren ausgestellt waren, der Berichterstatter die "ehrenvolle Erwähnung" nicht vergessen, und da, wo welche vorhanden, wie bei mir, die Preismedaille übersehen hat?")

Mich der speciellen Anführung meiner aufgestellten Fabrikate, welche vie bei den Gamassern in ihren einselnen Theilen bis sum complett Fertigen aus gestellt waren, enthaltend, berühre ich nur noch meine neu construirten Experimentirgaemesser mit Arreitrung des Zeigerwerks, praktischen Manometern etc., welche sümmlich von Autoritäten anerkannt sind, von dem Berichterstatter aber nur in nich verletzender Weise mit einfacher Nemnung gewürdigt wurden. Constructionen dagegen z. B. Ein- und Austauchiffungen der Massrommel zur dusgleichung des Druckes in dereelben, worüber seit Jahren Tabellen aczistien und wohl von jedem Fabrikanten beobachtet werden, sind soger angeführt.

Ich kann mir die runden Gammesser, welche ich ausgestellt haben soll, nich anders denken, als dass dem Berichterstatter die von mir ausgestellten, mit einem Druck gepressten, rohen und verzinnten Böden der Gasmesser verschiedener Crösse aufgefallen sind.

Der Herr Berichterstatter hätte meine Ausstellung, die, wie ich mir schmeichle, doch mit zu den vollständigsten gehörte, nicht in der auffälligen

<sup>\*)</sup> Wir haben drei übereinstimmende Liaten über die vertheilten Preise vor uns, in keiner dereelben finden wir die Preismedaille, deren Herr Pintsch für seine Ganubren erwihnt, verzeichnet.
D. R.

Kürze von beinahe 3 Zeilen (Seite 512) gedenken sollen, während er andere Gegenstände in ziemlich ansgedehnter Weise behandelt hat.

Gleichzeitig nehme ich mir die Freiheit, Ihnen, verehrter Herr Director, beigehend das französische Gasjournal, "le Gas", Jahryang II, Nr. 6, in welchem die ausgestellten Gegenatände gleich wie in Ihrem Journal einer eingehenden Beachtung unterzogen sind, zur gefälligen Durchsicht hiermit zugehen zu lasen"), und ersuche ich Sie mir selbiges seiner Zeit giltigst wieder zu retourniren.

Indem ich bitte, Vorstehendes in Ihrer Correspondens zu veröffentlichen u. s. v. Julius Pintsoh.

Es wird um Auskunst gebeten, warum so wenige Gasanstalten die abgehende Hitze von den Retortenösen zum Heizen des Dampskessels benutzen, da dies Versahren doch so zweckmässig erscheint.

Die vom Herrn Ingenieur E. Hecht im Dezember-Heft des Gasjournals beachrieben Hydraulik Füg. 3. dütyfte woch nicht überall annemådar sein. Bei ununter brochenem Ezhaustorbetrieb ist diese Einrichtung gewiss ganz vorzüglich, um Verstopfungen zu vermeiden. Was geschiebt aber, wenn der Ezhaustor einnal nicht im Gange ist! Dann wird doch:

- die Absperrfüssigkeit durch den 6-8 Zoll starken Druck um ebensoviel aus der Hydraulik aa in den seitlichen offenen Theil b gedrängt, woselbst sie über den Rand hinausgeworfen wird;
- kommen die Eintauchröhren in der Hydraulik dadurch frei zu liegen, und das Gas wird durch die etwa leer stehenden Röhren und Retorten ausströmen.

Diesem Umstande scheint bei dem Projekte nicht Rechnung getragen zu sein und wollte ich hiermit nur darauf aufmerksam machen.

Danzig, den 7. Jan. 1868.

Schröder.

Königshütte, den 29. Dezember 1867.

Dus von Herrn Zechimmer im Dezemberheft Seite 501 mitgedneite Verfahren, das Eingungenbr sum Gasemeter us ernisigen, ist von mir uur mit dem Unterschiede mehrfach angewendet worden, dass ich nicht ein mit Leinwand umwickeltes T Stück, sondern ein faches Gefäss, dessen dusserer Durchmesser dem inneren Durchmesser des Eingungsvohres gleich ist, an einer

<sup>\*)</sup> In discem Journal beiast es wörtlich: "M. Jailius Pintoch, fabricant de compteurs, à Berlin, Dresde es Breslan a exposé, dans la galerie des machines, une série de tous ses appareils de sa fabrication. Nous y veyous des compteurs à gaz de divers calibres, des indicateurs de pression, des manomàtres, des régulateurs, des compteurs d'expérience, un photomètre Bunnea, un manomètre à deafan, sefin un mobile de gazomètre d'essai. L'aspect-extérieur de tous ces appareils donne a penser que leur fabrication en doit être solgrée, ce que l'on ne pent, tonteciós, siffumer qu'après essai." Es scheint une, dass unseres 3 Zelles so similation Dasselbe enthalten.

Stange Rohr als Pumpenkolben benützt habe. Der Boden des Gefüsses ist fein durchlöchert, um beim Hochziehen desselben nur die Nayhthalinkrystalle, nicht das Wasser, mitzubekommen. Julius Schubert.

#### Ueber technische Leuchtgas-Analyse durch Messung und titrirte Lösungen.

Von Dr. Adolph Richter. (Aus Dingler's polyt, Journ.)

Bei Analysen des Leuchtgaues für technische Zwecke sind es namestlich zwei Gesichtspunkt, welche ir's Ange gefasst werden; entweder die
Nachweisung der Existens, beziehungsweise Nichtexistens der verunreinigenden Bestandtheile und hiermit verbandene Controle der Reiniger oder
Reinigungsmasen, oder die Ermittelung des Verhiklitisses der verdünnenden
zu den leuchtenden Bestandtheilen, zun hieraus den relativen Werth des
Gases ohne Photometer zu bestimmen, oder die Zeit zu ermessen, welche
die sine oder die andere Kohlensorte bedarf, zu m zit möglicher Ausnutzung
gleichzeitig ein gutes, leuchtendes Gas zu liefern, da bekanntlich die procentualische Zusammensetzung des Gasgemenges während der Daner der
Baschickungszeit eine immer wechselnde ist, und gegen Eude der Operation
nur noch Wasserstoff erzeugt wird.

Zu der ersten Kategorie gehören die mannichfischen Apparate sur Koblemaßursbestimmung, welche in den verschiedenen Fabriken sur Anwendung kommen. In der That ist anch dieser Bestandtheil des Gases einer der gefährlichsten, da er durch seine Eigenschaft, mit giltheuder Kohle zusammen zu treten, am Kohlenoxya builden, den Leuchtwert des Gases anseerordentlich herabstimmt, indem das Elayl bekanntlich beim Gleben in Sumpfgas und Kohlenstoff serfallt und letzterer ein ihm gleiches Aequivalent Kohlensäure zu Kohlenoxyd reducirt. So kann man annehmen, dass die Kohlensäure stwa ihr halbes Volum Elayl der Lenchtkraft beranbt, weil das Kohlensäure stwa ihr halbes Volum Elayl der Lenchtkraft beranbt, weil das Kohlenoxyd mit nicht leuchtender Flamme berant.

Zn der zweiten Kategorie gebören die Apparate zur specifischen Gewichtbestimmung, so namendlich der von Schilling angegebene, welcher
anf dem Bussen'schen Prinzipe berutht, dass die spec Gewichte zweier
Gase, welche nnter gleichem Druck trocken durch eine feine Oeffnung
ausströmen, sich umgekehrt wie die Quadrate der Ausströmungsgeschwindigkeiten verhalten.

Eine vollständige oder annähernd vollständige Analyse erforderte jedoch bischer sehr geülbte Hände und lange Zeit, nm die durch Bunsen für wissenschaftliche Zwecke vervollkommeten Methoden anzuwenden, war also für technische Anwendungen rahesu unsugänglich.

Um rasch ansznführende Bestimmungen der Bestandtheile des Gases

in einer für den Techniker genügenden Genanigkeit zu ermöglichen, musste zunächst die Dauer der einzelnen Versnche so abgekürzt werden, dass man Wasser statt des theuren, umständlich zu behandelnden Quecksilbers in Anwendung bringen kann, ohne durch die Diffussion Ungenauigkeiten befürchten zu müssen.

Die Operationen und Apparate müssen einfach sein, und die Formeln der Berechnung so einfach, dass man die Arheit getrost jedem intelligenten Werkführer anvertrauen kann.

Nachstehende Methoden, welche nach Angahen des Hrn. Geheimraths Bunsen in dessen Laboratorium und der Heidelberger Gasfabrik vor mehreren Jahren enistanden, dürften dem erwähnten Zwecke weuigstens soweit entsprechen, dass sie den Gastechnikern von einigem Nutsen sein können. Viele in London nuf in mehreren deutschen Städen damit sagestallte Versuche haben wenigstens übereinstimmende und im Ganzen recht bedriedigende Resultate ergehen. Bei einiger Unbung gestatten dieselben die schädlichen Beimengungen des Gases ebenso rasch zu hestimmen, als das Gas hei gewöhnlichem Betrieh die Reiniger durchistreicht, wodurch nicht unwichtige Beitzige zur Stätik der Gasbereitung und zur Beurtheilung der Functionen der einzelnen dabei gebräuchlichen Apparate erhalten werden können.

Die Bestandtheile des rohen Leuchtgases kann man in drei Ahtheilungen hringen:

- 1) Lichtgeber;
- 2) Lichtträger;
  - 3) Verunreinigungen.
  - Zu 1) gehören a) die Kohlenwasserstoffe der Formel C\*\* H\*\*; h) Dämpfe gewisser Basen, wie Naphtalin etc.
  - Zu 2 gehören Wasserstoff, Gruhengas, Kohlenoxyd.
  - Zu 3) gehören Kohlensäure, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, sowie aus der atmosphärischen Luft stammend Stickstoff und Sauerstoff in kleinen Mengen.

Bei gut geleiteter Condensation kommen natürlich nach den Luftcondensatoren und dem Scrubher jene sub 1 h erwähnten Dämpfe nicht
mehr hei einer Analyse in Betracht und könnten überdiese durch Säure
eventueil aus dem zu untersuchenden Gase entfernt werden; die übrigen
Bestandtheile werden sämmtlich hestimmt, oder nach Bedarf auch gesondert,
wenn es sich nur um die Ermittelung des einen oder anderen handelt, und
hierin liegt gerade ein Vortheil der Methoden, dass nicht alle Operationen
eine gemeinsame Kette hilden. Wenn es auch scheinen sollte, dass die
Bestimmung des Kohlenoxydes, des Methyl- und des eiufachen Wasserstoffes sowie der achweren Kohlenwasserstofe nicht getrent werden künen,
so zeigt doch eine nähere Betrachtung, dass auch hier jeder Bestandtheil
in der unten stehenden Beschreibung der Bestimmung dieser Körper mit
Umgebung der quaustiativen Bestimmung seiner Vorgünger ermittelt werden

kann, indem man diese in Röbren oder Kolhen mit den hetreffenden Ahsorptionsmitteln zusammenhringt und so eliminirt, wie diese z. B. bei der Bestimmung von C\* H\* mit dem Ammoniak, der Kohlenssare und dem Schwefelwasserstoff geschicht.

Die zu dem Titriten nöthigen Lösungen hereitet man sich in grösserer Menge und verwährt is am heten in Säurehallons, welche auf einem Repositorium über dem Arbeitstische stehen. In die Guumintopfon der Ballons hriget man zwei Glaszöiren, von welchen die eine nur eben durch den Stopfon reicht, die andere heinahe his zom Bodeo des Ballons führt and äusserlich mit einem herunterhängenden Glaszöhre in Verbindung steht, welches als Heher dient und mit einem Stuckehen Kaustenkeshlauch nad mit Quetschhahn verreden ist. Bei den Kalk- oder Barytlösungen befestigt man an das kürzere Rohr noch ein Waschfläschehen mit Natronlauge. Ueher zweckmässige, aus den Versuchen sich ergebende Verdinungsgrade der Titrirungsflüssigkeiten können die am hetreffenden Orte angegebenen Zahlen Anbaltspunkte bieten.

Es bedarf wohl kaum noch der Erwähung, dass die Luft als grösster Feind zu betrachten und Lufthläschen in den Apparaten und Röhren mit grosser Sorgfalt zu entfernen sind; ebense mass bei Anwendung der Kalk-oder Barytlösung der im unteren Theile des Heherrohres stehende Theil Flüssigkeit entfernt werden, well sich am Quetschhabn immer etwas kohlensanres Salz sheatz, welches jedoch leicht berungsespilt wird.

Wir geben nun zur Beschreibung der einzelnen zur Analyse dienenden Operationen über.

#### 1. Bestimmung der Kohlensänre.

Diese Bestimmung wird in einem Glaskolhen (Fig. 1) von 2800 bis 3000 Khilkeomitmetern Inballs ausgeführt, welcher mit einem dersiche durchbohrten Kantschukstopfen verschlossen ist. Durch zwei Durchhohrungen des Stopfens geben Glasröhren, von welchen eine fast zum Boden des Ballons, die andere nur bis zum unteren Ende des Stopfens hinab reicht. Nachdem der Stand des Stopfens im Halse des Kolhens und der Stand der Röhren im Stopfen durch Marken ein für allemal fixit worden ist, wird der Inhalt des Ballons and der Röhren his zu ihrem innsersten Ende hei gewöhnlicher Temperatur hestimmt, und bei allen Untersuchungen Stopfen und Röhren in die normale Stellung gebracht. Der Verschluss der Röhren wird durch sien Stuck Kautschukschlanch mit einem halbzölligen-Stütschen Glasstah von der Dicke der Röhren leicht und sieher hewerkstelligt. Durch die dritte Bohrung des Stopfens geht ein kleines Thermometer, welches nattfilch schov ov der Anamessung des Köbens eingebracht wird.

Mit diesem Apparate wird die Kohlensäurebestimmung leicht ausgeführt, indem man das ktrzere Glasrohr mittelst eines Gummischlasches mit der Gasleitung oder dem Gashehälter in Verbindung setzt und durch Drücken der Schlauchstücke, welche die Glasstahventile enthalten, diese



Venilio öffnet. Man kann anch diese Glasstabstückehen ganz entfernen und erst nach dem Füllen des Kolbens einführen. Man schliesst alsdam zuerst das längere und darauf das kurze Rohr. Die Zeit des Einleitens beträgt gewöhnlich 10 Minuten. Hierauf wird mit einer Pipette eine abgemessene Menge Kalk: oder Barytwasser eingebracht, indem man die Pipette mit dem kürzeren Rohre verbindet und das Ventil öffnet; zeitweilig öffnet man auch das andere Ventil, nm den Druck aussugleichen, worauf eine neue Menge Flüssigkeit einströmt.

Hieranf wird der Kolben geschüttelt, am die Kolhenskure zu absorbiren, in eine Bürette filtrirt und ein abgemessener Theil mit titrirter Salzsaure neutralisirt. Diese Operation kann sehr rasch ansgeführt werden, da man nur einen Theil des Filtrates zu titrien nöthig hat, welchen man auf's Ganze berechnet; und so kann die Bildung von kohlensaurem Baryt oder Kalk durch die Luft als nnerheblich betrachtet werden.

Znr Berechnung der Resultate ist gegeben:

s = spec. Gewicht der Kohlensäure,

T = abgelesene Temperatur des Gases im Kolben,

p = Tension, welche dieser Temperatur entspricht,

R = Volum des Kolbens in Kubikcentimetern,

V = Volum der Kalk- oder Barytlösung, welche man iu den Kolben brachte,

v = zum Titriren genommenes Volum derselben,

α = Menge der Salzsäure in einem Bürettengrade,

t' = Anzahl Burettengrade von Salzsäure, welche man vor der Absorption der Kohlensäure zur Neutralisation des Volums v nöthig hätte. t = Anzahl der Bürettengrade, welche nach der Absorption zur Nen-

tralisation nöthig sind.

Man findet dann:

v t' = Anzahl der Bürettengrade, nothwendig zur Neutralisation des Volums V.

 $\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{v}}$ .  $\alpha$   $\mathbf{t'}=$  der Salzsäuremenge in Grammen, welche das Volum V nöthig hat.

V σ (t' - t) Gewicht der Salzsäure, entsprechend der durch die Kalklösung geställten Kohlensäure.

 $\frac{CO^*}{HCl} \cdot \frac{V}{v} \alpha (t'-t)$  Gewicht der Kohlensäure im Volum R — V.

 $\frac{0,773}{8} \cdot \frac{CO^*}{HCl} \cdot \frac{V}{v}$ .  $\alpha$  (t' — t) Volum der Kohlensäure in Kubikcenti-

metern bei der vorhandenen Temperatur.

 $\frac{1000}{R-V}$  .  $\frac{0.773}{s}$  .  $\frac{CO^*}{HCl}$  .  $\frac{V}{v}$  .  $\alpha$  (t' — t) Volum der Kohlensäure bei 0°

und 0,76 Meter Druck in 1000 Theilen Gas von der Temperatur Tund dem Drucke P — p.

$$\frac{773}{s} \cdot \frac{760}{R-V} \cdot \frac{CO^{t}}{HCl} \cdot \frac{V}{v} \alpha (t'-t) \cdot \frac{1+0,00366}{P-p} \text{ Volum der Kohlen-}$$

sanre von 0° und 0,76 Meter Druck in 1000 Theilen Gas von derselben Temperatur und demselben Druck.

Nehmen wir z. B. folgende Grössen als gegehen an:

R = 2544  
V = 50  
s = 1,529  
CO' = 22  
HCl = 36,5  

$$\alpha$$
 = 0,0017  
760 · 773  
 $\alpha$  · V · CO' = 0,8  
 $\alpha$  · HCl = 0,8

so findet man v die zur Titrirung zu nehnende Menge = 39,7 Knbikcentimeter. Markirt man nan ein Gessa, in welches fitrirt werden soll, auf 39,7 K.C. nnd titrirt jedesmal dieses Quantum, so ergibt sich der Promilio-Gehalt des Gases an Kohlenskare direct aus der Ablesung nach der Formel:

$$k = \frac{1 + 0,00366 \,\mathrm{T}}{\mathrm{P} - \mathrm{p}} \cdot 0,3 \,(t' - t)$$

von welcher der erste Theil in den bekannten Tabellen sofort als fester Werth gefunden wird.

Anf diese Weise kann für jeden Apparat eine einfache Formel leicht herechnet werden.

#### 2. Bestimmung des Schwefelwasserstoffes.

Um diese Bestimmung auszuführen, hedient man sich eines Kolhens von genan derselben Construction wie der zur Kohlensäurehestimmung gehranchte und von ähnlicher Grösse (Fig. 1); nachdem man denselhen in der bei 1) beschriebenen Weise mit Gas angefüllt hat, schliesst man die Quetschhähne und bringt mit einer Pipette eine gemessene Quantität titrirte Ammoniaklösung in den Kolhen. Hierauf wird der innere Druck mit dem äusseren egalisirt und der Kolben gehörig gesehüttelt. Der Kolheninhalt wird sodann in ein Glas gebracht und der Kolben gut ausgespült und das Spulwasser mit der Flüssigkeit vereinigt, oder man nimmt ein ahgemessenes Quantum des Kolheninhaltes und herechnet nachher auf's Ganze. Die Titrirung geschieht mit einer Lösung von schweschsaurem Cadmium 3 (CdO,SO3) + 8 HO, wohei mau die Endreaction mit Bleipapier ermittelt. Wenu die Schwarzung schwach zu werden beginnt, macht man hei iedem Knbikcentimeter-Zusatz zwei Tupfen mit dem Glasstabe auf das Bleipapier und schreiht die Zahl der Bürettengrade dazwischen, his nachher hei der Vergleichung der Nullpunkt ermittelt ist. Diese Operation ist einfach und selbst von ungeübten Händen leicht erlernt.

Zur Berechnung der Resultate ist gegeben:

a = spec. Gewicht des Schwefelwasserstoffes,

R = Volum des Kolbens,

p = Tension, welche der beobachteten Temperatur (T) entspricht.

a = Gewicht in Grammen des schwefelsauren Cadmiums in einem Bürettengrade,

V = Volum des in den Kolben gebrachten Ammoniaks,

v = zur Titrirung genommenes Volum,

t = Anzahl Bürettengrade, nm damit das Volum (v) zu neutralisiren.

Hieraus ergibt sich:

at = Gewicht des zur Neutralisation des Volums (v) nothwendigen schwefelsanren Cadmiums.

V at = Quantität des schwefelsauren Cadmiums, welche zur Neutralisirung des Volums (V) erforderlich ist.

 $\frac{3 \; \mathrm{HS}}{3 \; (\mathrm{CdO, SO}) \; + \; 8 \; \mathrm{HO}} \; . \; \frac{V}{v} \; \alpha \, t \; = \; \mathrm{Gewicht} \; \; \mathrm{des} \; \; \mathrm{Schwefelwasserstoffes},$ 

welcher in dem Volnmen (R-V) enthalten ist.

 $\frac{1000}{R-V} \cdot \frac{3 \; HS}{3 \; (CdO, \; SO') + 8 HO} \; , \; \frac{V}{v} \; \; \alpha t = Gewicht \; des \; Schwefelwasserstoffes in 1000 Theilen \; Gas. \label{eq:control_eq}$ 

 $\frac{773}{s} \cdot \frac{1000}{R-V} \cdot \frac{3 \text{ HS}}{3 \cdot (\text{CdO}, \text{SO'}) + 8 \text{ HO}} \cdot \frac{V}{v} \cdot \alpha t = \text{Volum des Schwefel-}$ 

wasserstoffes bei 0° und 0,76 Meter Druck in 1000 Theilen Gas.

$$\frac{(1\,+\,0.00366~T)}{P\!-\!p}\,\cdot\,\frac{760}{R\!-\!V}\,\cdot\,\frac{773}{s}\,\cdot\,\frac{V}{v}\,\cdot\,\alpha\,t$$

 $\frac{3 \text{ HS}}{3 \text{ (CdO, SO')} + 8 \text{ HO}} = \text{Volum des Schwefelwasserstoffes bei 0° nnd}$ 

0,76 Meter Druck in 1000 Theilen Gas von derselben Temperatur und demselben Druck.

(Schluss folgt.)

#### Ueber Vorrichtungen zum Heben der Reinigerdeckel.

(Mit Abbildungen auf Taf. 1.)

Während in grösseren Gasanlagen bewegliche Vorrichtungen zum Heben der Reinigerdeckel in Anwendung kommen, wie z. B. diejenige, welche v. Unruh in der Magdeburger Gasanstalt angeordnet hat, wo ein beweglicher Krahn mittelst einer Schiebebühne über den hohen Reinigungsrand die oben erwähnten Funktionen versieht, so können für kleinere Anlagen einfachere Einrichtungen an diese Stelle treten.

Vielfach sieht man einfache Rollen mit Seil oder Kette mit Gegengewichten versehen, oder für je zwei Reiniger ist ein Wandkrahn mit Schraube amm Deckelheben angebracht.

n Deckelheben angebracht. Die letztere Einrichtung hat vor ersterer den Vorzug, dass der Deckel nicht während des Wechselns der Reinigermasse über dem Reiniger bängen bleiben mnss, sondern seitlich über den nebenstebenden gedreht werden kann.

Auch Drehkrahnen inmitten von 3. oder 4. Reinigern aufgestellt und mit einer kleinen Windevorrichtung versehen, findet man nicht selten.

Wo es lokale Umstände gestatten, sind auch diese Einrichtungen recht handlich und praktisch und unterscheiden sich von der vorgenannten dadurch, dass man die Reiniger bei letsteren mehr in die Mitte des Rannes, erstere aber an die Wände placiren muss, damit ansreichender Raum zur Beschickung der Reiniger belässen bleibt.

Bei Räumen, welche ein freies Dachwerk oder freie Balkenlagen haben, findet man auf letzteren oft kleine meist nach der Ranmtiefe verschiebbare Windevorrichungen auf Schienengeleisen ausgewendet; wo die Reiniger nach der Tiefe neben einander stehen, sind solche Anordnungen recht wohl anwendbar und zwecknässig, wo sie aber nach der Länge des Raumes gestellt sind, ist ihre Anordnung meist untbundich.

Andere Hebevorrichtungen mit mehr oder minder Mechanismus haben, soviel dem Verfasser bekannt ist, eine allgemeine Anwendung nicht gefunden.

In hiesiger Gasanstalt wurden im Laufe des vergangenen Sommers neue vergrösserte Reiniger aufgestellt und entschied man sich für die Anordnung eines kleinen Wagens, welcher auf Schienengeleisen über je zwei Reinigern läuft.

Die Schienen sind auf gusseisernen Trägern befestigt, welche in Entfernungen von 3 zu 3 Fuss an die Unterkante der freien Balkenlage angeschrapht sind.

An dem Wagen befindet sich ein Differential-Flaschenzug mit Kette und in dem Haken der nnteren losen Rolle sind 4 leichte Ketten zum Aufheben der Deckel vorhanden.

Die ganze Einrichtung ist in ähnlicher Weise construirt, wie sie Dr. Schilling in seinem Handbuche als den "compendiösesten Apparat" zu solchen Zwecken bezeichnet.

In Fig. I nud II, Profil mit Vorderansicht und Stiteansicht, bezeichen gleiche Bachstaben gleiche Theile. aa sind die mit Schrauben an die Deckenbalken befestigten Hängelager zur Aufnahme des 15 Fass langen Schienenpaares bb bestimmt, e der kleine mit 4 Eüdern verzehene Wagen mit der Differentialrolle d, e die untere Rolle mit Hacken zur Anfaahme der 4 Ketten zu den Reinigerdeckeln.

Letztere habe 9%; Fuss Länge und 4% Fnss Breite bei 14 Zoll Höbe sächs. Mass. Das Abheben dieser 467 Pfd. schweren Deckel erfolgt mit Leichtigkeit durch einen Arbeiter.

Die ganze vorbeschriebene Einrichtung ist in sehr sorgfältiger Ansfübrung von dem bekannten Gräff. Einsiedel'schen Eisenwerke Gröditz in Sachsen bergestellt worden.

Weimar, im November 1867.

#### Die Perrot'schen Gas-Schmelzöfen.

#### (Mit Abbildungen auf Tafel 2.)

#### I. Werkzenge zur Bedienung.

Zur Bedienung des Perrofschen Gas. Schmelze fens hat der Schmelzer auser den bis jetzt augewandten Werkzeugen Nichts weiter nöthig als einen kleinen runden Taschenspiegel, eine Tiegelzauge nach Fig. 1 und einen Trichter, Fig. 2, zum Nachfüllen von Metall oder Schmelzpulver während des Schmelzens.

Die Tiegelange soll so beschäffen sein, dass die Backen, die den Tiegel halten, so dum als möglich sind, um ein bequemes Au- und Einsetzen des Tiegels zu ermöglichen. Für kleinere Oefen genügt eine gewöhnliche Scherenzange; es ist desshalb hiefür die gehogene Tiegelzange entherlich.

Der Trichter zum Nachfüllen ist aus Kupfer, mit einem Handgriff versehen und hat dessen Ausflussrohr eine solche Weite, dass er leicht durch das Loch v im Deckel des Ofens auf jede beliebige Höhe im Tiegel eingeführt werden kann.

#### 2. Vorrichtungen an der Gasleitung.

Diese Vorrichtungen bestehen im Wesentlichen aus Nichts Anderem, als aus drei in die Gasleitung eingeschalteten Hahnen und einem Stutzen zum Aufstecken eines Gummischlauchs.

Drei Hahnen sind nur desshalh angehracht, um einerseits die Handhahnig des Apparates zu erleichtern, anderesits um einen ungeübten Schmelzer am unnöthigen Gasverhrauch zu verhindern. Zwei dieser Hahnen hahen wie die Gaszaleitung eine ¼" Oesfinung, der dritte Hahnen ist ein gewöhnlicher Lampenhahnen; nach diesem Hahneu sollte noch ein Manometer augehracht werden, um heim Schmelzen stets den Gasdruck im Brenner beobachten zu können.

Der eine der ¼" Hahnen in der Zeichnung Nro. 1 wird ein für allemal so gestellt, dass er bei dem im Schmeitzlokal gewöhnlich orvhandense Gasdruck nicht mehr als "/" der gerade zum Schmeizen nöthigen Gasmenge durchlässt. Es beträgt dieses zum Schmeizen nothwendige Quantum bei den i den Genfer Werkstätten am bäufigsten angewandten

Oefen Nro. 2 per Stunde circa 60 englische c',

hei , , 1 , , , 55 , hei , , 3 , , , , 100 ,

Diesen Hahnen Nr. 1 wird wohl am hesten von Anfang an der betreffende Gasinstallateur auf diesen Konsum stellen und zu gleicher Zeit dafür sorgen, dass im Falle des Vertückens dieser Stand leicht wieder hergestellt werden kann.

Der andere ¾" Hahnen Nro. 2 ist derjenige, den der Schmelzer je nach Bedürfniss handhabt und endlich der kleine Hahnen Nro. 3 (Umgangshahnen des zweiten) dient einestheils dazu, um bei einer kurzen Unterbrechung des Schmelzens eine regelmässige kleine Flamme im Ofen erhalten zu können; anderntheils, um beim Anheizen des Ofens sicht in den Fall zu kommen, durch unvorsichtiges, zn weites Oeffnen des Hahnens Nro. 2 gleich eine zu grosse Flamme im Ofen zu erzeugen.

Als Gasuhr zu dem Schmelzofen sollte, wenn immer möglich, eine solche für zwanzig Flammen benützt werden.

#### 3. Behandlung des Ofens beim Schmelzen selbst.

Die zwei Haupttheile, aus denen der Perrot'sche Gas-Schmelzofen besteht, sind A der Brenner, B der Schmelzraum mit seinem Mantel (Ofen).

Einzelne nach Fig. 3 näher bezeichnete Theile des Brenners sind: Der Gaszuleitungsstutzen a, der durch den Gnmmischlanch b mit der Gasleitung verbunden, die Zuleitung des Gases in den Apparat vermittelt. An a schliesat sich der ringförmige Körper o an, der das Gas in die nenn Einzelnbrenner d, d, d, d. d.—d. vertheilt. Die Luftzuleitungsöffunungen e, o, o.—e, am unteren Ende der Einzelnbrenner augebracht, werden durch den Hauptregulator f gemeinschaftlich regulirt. Zum Auffängen des Metalls beim Zerspringen des Tiegels x ist das Gefäss g angebracht, das durch die Stange h, die in Verbindung mit der Stellschraube i die Tiegelträgerunterlage k verstellbar macht, gleichfalls getragen wird.

Wesentliche Einzelntheile des Schmelzraums B sind: der Sussere aus Schwarzblech verfertigte Mantel nebst Gestell, der horizontale Feuerkanal j und an diesen ausschliessend das aufsteigende Blechrohr m, in dem sich die Klappe n befindet") der feuerfeste Thoncylinder o mit der Oeffmung p für Aburg der Verbreunungsgase, der innere unten verjüngte feuerfeste Thoncylinder q, auf den die oben durchbrochene, gleichfalls feuerfeste Kuppel r zu liegen kommt; als Tiegelträger im Ofen dient der feuerfeste Kas ».

Den Verschluss des Ofens bildet der feuerfeste Deckel t mit dem Beobachtungsloch v in der Mitte, das durch den Pfropfen n verschlossen wird. Beim Abnehmen des Ofendeckels t sind zum Auflegen desselben die zwei Eisenstangen w. w., angebracht, die zu gleicher Zeit als Rohrhalter dienen.

Nachdem der Schmelzer durch Anzünden des Brenners sich von dem guten Zustand desselben überzeugt hat, wird der Thoncylinder q durch einige kleine feuerfeste Backsteinstückehen so genau als möglich in die Mitte des Cylinders o so gespunnt, dass dessen untere Kante zehn bis fünfzehn Millimeter über den unteren Boden des Blechmantles vorsteht, der Brenner, durch den Gummischlauch in mit der Gasleitung verbunden, genau unter die Mitte des Cylinders q gestellt, und der Tiegel x der Art eingesetzt, dass er in die Mitte des Cylinders q zu stehen kommt, während dessen Rand y etwa fingerbreit unter dem Rand z des Cylinders q liegt; der feuerfeste Tiegelfätiger s muss von solcher Dimension gewälbt werden, dass bis

<sup>\*)</sup> Die Höhedifferenz zwischen Aufaug und Ende des Blechrohrs sollte hei gleicher Weite, selbst wenn dasselbe in ein Kamin geleitet wird, mindestens zehn Fuss betragen.

der richtigen Stellung des Tiegels die eiserne Tiegelträgerunterlage k von der Flamme der Einzelbrenner d. d., d., etc. nicht mehr berührt wird, resp. die obere Kaute der Unterlage k einen halben Zoll unter dem tiefsten Punkt der Brenneröffnung liegt und die Dicke des Tiegelträgers a am unteren Loch des Cylinders q ringsum ein Spielraum von einem halben Zoll hat.

Als Maximum für die einzusetzenden Tiegel ist diejenige Grösse zu nehmen, die ein hequemes Einfahren der Tiegelzange heim Ein- und Ausheben des Tiegels noch gestattet, deren äusserer Durchmesser daher etwa einen Zoll kleiner ist, als der innere Durchmesser des Cylinders q.

Mit Vortheil kann der Vertheilung der Flamme halber, hei der his jetzt angewandten Form des Schmelaraumes, die sich als die heste und dauerhafteste bewährt hat, nur in runden und nicht in dreikantigen Tiegeln in den Perrofschen Oefen geschmolzen werden.

Ist der Tiegelträger so richtig gestellt, so wird der Tiegel noch einmal ansgehohen, vermittelst des Hauptregulators f der Luftzug an den einzelnen Brennern geschlossen, der Gashahnen Nro. 3 geöffnet und sodann unmittelhar der Brenner angezündet. Dieses geschicht, nm zu sehen, ob die Flamme überall gleichmässig im Ofen spielt nud ob der Benner selhst regelmässig hrennt. Längeres Zuwarten heim Anzünden, nachdem der Hahnen Nro. 3 geöffnet ist, hat durch die Gasansströmung im Brenner die Bildung von Knallgas im Schmeleraum zur Folge, was heim Anzüden mit Knall dann explodirend, zwar keine weiteren unglücklichen Folgen bat, den ungeüthen Arheiter jedoch mindestens erschreckt und ihn durch die Anget unsicher im Arheiten macht.

Brennt der Brenner regelmässig, so wird der Tiegel eingesetzt, die Knppel r auf den Cylinder q aufgesetzt und der Ofen mittelst des Deckels t geschlossen.

Nach und nach, jedoch langsam und versichtig wird anch der Hahnen Nr.o. 2 geöfinet, benne die Luftsausteinungsgüffungen e. p., e., et. vermittelst des Regulators f. Das Oeffnen der Luftsautrömnagsöffungen bestimmt der Schmelter nach der Farhe der Flamme im Innern des Ofens. Zur Beobachtung dieser Flamme hedient man sich des kleinen runden Tasschenspiegels, der in einiger Enterranny von der nuteren Oeffung des Ofens geläten oder gelegt wird, nad in dem der Schmelser nicht nur die Flamme sondern auch den innern Zestand des Ofens und die Anssenseite des Tiegels stats beohachten kann.

Die richtige Farbe der Flamme ist die rein blane; bemerkt sei hierbei, dass die Luftzuströmngsoffnungen nie soweit geöffnet werden, dass das Gas in den Einzelnhrennern d, d., d., etc., mit der zur vollständigen Verbrennung nöthigen Luft vermengt wird.

Der Zng des Ofens reicht hin, um im Schmelzraum selbst der Flamme noch soviel Luft zuzuführen, als das Gas zu seiner vollständigen Verbrennung nöthig hat; es wird dadurch die Flamme im Ofen nicht nur eine stets neutrale, nicht oxydirende und daher keine Metallasche erzeugende sein, sondern sie wird nehen dem Vortheil der grösstmöglichsten Hitzerzengung noch die Eigenschaft haben, dass sie selbst bei einem schwächern Gasdruck uicht leicht im Brenner zurückschlägt.

Tritt nichtsdestoweniger durch ein zu rasches nod zu weites Oeffnen der Luftzuströmngsöffnungen ein Zurückschlagen der Flamme im Brenner ein, d. b. brennt das Gas durch den Ueherschuss der Luft im untern Ende der Einzeluhrenner, so werden einfach die Luftzuströmungsöffnungen mittellst des Regulators f geschlossen, und sofort brennt das Gas wieder am oberen Ende des Brenners mit leuchtender, russender Flamme, die dann durch vorsichtiges Oeffnen der Lufthahnen auf ihre richtige hlaue Flamme gehracht wird.

Genügt ein Schliessen der Luftzuleitungsöffungen nicht, um die Flamme zum Steigen zu bringen, so wird der Ganhahmen einen Augenblick geschlossen und der Brenner frisch angezündet. Schlägt ein einzelner Brenner zurück, so blätst man durch die Oeffung e die Flamme aus und sie wird, sofern die Brenneröben nicht durch irgend einen Körper (Backsteinstückehen, Tiegelscherhen oder dergl.) verstopft ist, sofort am oberen Ende der Röhre wieder hrennen.

Der Schmelzer hat ein Hanptaugenmerk darauf zu richten, dass weder der ganze noch der einzelne Brenner zurückschlagen, denn nicht nur, dass eine zurückgeschlagene Flamme nicht heizt, sondern sie verdirht auch noch den Brenner und macht ihn selbst unbrauchbar.

Mit dem langsamen Oeffnen und Schliessen der Gas und Luftleitung geht uattrille das Regulitien der Offonklappe Hand in Hand, die richtigste Stellung derselhen ist, wenn heim Abnehmen des Pfropfens n die Flamme gerade noch sichthar nad sehwach zum Loch v horausschlägt. Zu weites Oeffnen der Klappe hat den Eintritt von überschlüssiger Luft in die Flamme zur Folge, die dieselhe hedeutend ahkühlt und den Heiseffekt dadurch sehr stark vermindert.

Eine Viertelstande nach Anzünden des Brenners ist der Ofen auf jeden Pall in Weissglühlite, der Druck im Brenner soll 15 hiz 20 Millimeter, einem Gasconsum von 60-10 e' per Stunde gleichkommend, betragen; nach Verlauf weiterer 10-21 Minuten sind Quantitäten Gold im Gewichtsbetrag his zu 40 Unzen auf jeden Fall zum Ausgiesen fertig geschmolzen; die Hitze wird gegen das Ende des Schmelzens durch gleichzeitiges Oeffnen der Gas-, Lafe- und Kemin-Hähnen etwas gesteigert. 1st das Gold zum Ausgiessen fertig geschmolzen, was durch das Loch v behachtet werden kann, so wird der Deckel t auf den Schienen w. u. zurückgeschoben, die Kuppel r abgenommen, auf t gelegt, Gashahnen Nro. 2 geschlossen, Luftzuströmung entsprechend, Gashahnen Nro. 3 gestellt, der Tiegel ausgehöhen und das Gold ausgegossen.

Hört man mit dem Schmelzen auf, so wird der Tiegel wieder eingesetzt, Kuppel r und Deckel t aufgesetzt, Gashahuen Nro. 3, Luft- und Kaminklappe geschlossen, und der Ofen so verschlossen, zum langsamen Erkalten sich selbst überlassen.

Erleidet jedoch das Schmelzen nur eine kleine Unterbrecbung, so lässt man während derselben die regulirte Flamme des durch Hahnen Nro. 3 durchströmenden Gases im Ofen forthrennen, damit derselbe wührend der Unterbrechung nicht zu stark erkalte. Ist der Ofen einmal in der Hitze, so lassen sich kleinere, wie oben angedeutete Quantitäten Gold leicht in 8—10 Minuten zum Ausgiessen fertig schmelzen. Es gelten hierbei selbstverständlich dieselben Vorschriften, wie beim Schmelzen unmittelbar nach dem Anbeizen des Ofens.

Das Austrocknen der Tiegel und Vorwärmen der Masselformen wird während des Schmelzens durch Auflegen derselben auf den horizontalen Feuerkanal j besorgt.

So complicirt diese Vorschrift vielleicht beim Durchlesen erscheint, ebenne sehr wird die Arbeit am Ende in der Praxis und hei einiger Uehung vereinfacht. Man wird z. B. annehmen können, dass in ein und derselben Werkstätte so ziemlich immer die gleiche Tiegelgrösse verwendet wird; es wird daber, ist der Ofen, Brenner und Tiegelträger einmal für diese Grösse gewählt und gestellt, bei sämmtlichen späteren Schmelzungen diese Arbeit werfällen.

Ebenso geht es mit der Boobachtung der Anhaltspunkte zur Orientirung der Hahnenstellungen. Hat der Schmelzer erst einige Schmelzen gemacht, so wird er die Regulirung von Gas., Luft- und Kamin-Hahnen ohne Manmeter oder Gauben Beobachtung leicht fertig bringen; die Sicherbeit, Einfachheit und innbesondere Reinlichkeit beim Schmelzen werden ihm aber sicher eine solche Vorliebe für die Gastfen beibringen, dass er selbst bei einer etwas compliciteren Construction und Handbabung des Gasofons denselben jedem Coaks- und Kohlenofen vorzieben wird, um so mehr werden daher die Perrofechen Gasfen, die durch ihre einfache, solide Construction und Handbabung erst recht für die Praxis zum Handwerkszeug gemacht sind, überall, wo kein Vorartbeil ihnen entgegentrit, dieselbe Pfüge und sorgfülige Behandlung erbalten, die ihnen dieses Vorzuges vor den Kohlenöfen balber in den Genfer Werkstätten zu Theil wird.

Der Patentinhaber legt jedem Ofen zwei Cylinder q, Kuppel r und Käse s von verschiedener Grösse bei, um in der Anwendung verschiedener Tiegelgrössen mehr Spielranm zu haben.

Beim Gebrauch der mit kleineren Oeffnungen versehenen Cylinder q werden anf die Einzelbrenner die beigelegten Verlängerungsatücke aus Messing aufgesteckt, so dass wie bei Anwendung des grossen Cylinders, die Ränder der Brenneröffnung gleichfalls 10 Millimeter gegen den Rand der Oeffnung des Cylinders q zurückstehen; es ist dies notwendig, damit sich die Einzelbrenner d, di, d. etc. nicht erhitzen, welcher Umstand eine sehr rasche Abutzung derzelben zur Folge bat.

#### Ueber das Vorkommen von Petroleum in Hannover.

(Aus der D. Illustrirten Gewerbezeitung.)

Unter den aus Norddeutschland zur Pariser Ausstellung gesandten Bergproducten befindet sich in der Sammlung des königl. Ministerinms für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, welche von Herrn Oberbergrath Wedding arrangirt ist, eine Anzahl von Erdölproben und erdölhaltigen Mineralien, welche von Herrn H. W. Kasten in Hannover ausgestellt und in Paris mit einer Preismedaille ausgezeichnet sind. Wir nehmen Veranlassung, auf diese Proben hinzuweisen, da sie nach den neuerdings in der Provinz Hannover gemachten Ermittelungen äusserst instructiv sind, dass das weit verbreitete Vorkommen von Erdöl in Norddeutschland die ungetheilte Aufmerksamkeit aller Sachverständigen verdient.

Das Hervorquellen des natürlichen Erdöles in mehr als 50 Feldmarken der Provinz Hannover ist bereits seit Jahrhunderten bekannt. Theils haben aber Mangel an früheren Erfahrungen über die dortigen Formationsverhältnisse, theils Mangel an den zur Aufschliessung nöthigen Capitalien, theils auch die von verschiedenen Seiten aufgestellten, mitunter recht absurden Theorien über den Ursprung des Erdöles eine rationelle Erschliessung und Ausbeutung dieser immensen Erdölschätze bis heute verhindert.

Man kann die Hauptfundorte des Erdöles in der Provinz Hannover und dem Herzogthum Braunschweig in folgende Distrikte zusammenfassen.

- 1) Der District bei Hannover, wozu Limmer, Velber, Ahlem und Wülfel gehört.
- 2) Der District von Lehrte (Eisenhahnstation), Rethmar, Sehnde und Ilten.
- 3) Der District von Oberg und Oelsburg südlich von Peine.
- 4) Der District von Sickte, Kremlingen, Lehre und Kl.-Schöppenstedt bei Braunschweig.
- 5) Der District Oedesse, Eddesso und Edemissen nördlich von Peine. 6) Der District von Hänigsen und Obershagen bei Burgdorf.
- 7) Der District Wietze, Steinförde, Hornbostel, Jerersen.
- 8) Wieckenburg b. Winsen a. d. Aller.

Die ganze Gegend, in welcher sich alle diese Districte befinden, gehört zum Flussgebiet der Aller, bildet ein durch frühere Meeresfluthen ausgewaschenes Thal, dessen südlicher Rand von den letzten Ausläufern des Harzgebirges, dessen nördlicher dagegen von dem Höhenzuge begrenzt wird, welcher von Südost nach Nordwest den nördlichen Theil der Lüneburger Haide durchzieht.

Bei Hannover, Lehrte und Braunschweig ragen die letzten Buntsandsteinkuppen aus der Ehene heraus und ehenso deuten die zahlreichen Salzquellen im ganzen nördlichen Theile der Lüneburger Haide auf eine starke Entwickelung der Triasformation hin.

Die Sohle des Thales wird von einer Ablagerung sehr compacten feinkörnigen blauen Thones gebildet, der an manchen Stellen bis zu 120 stark vom Diluvinm überlagert ist. Nur bei Abbensen, nördlich von Peine findet sich ein der Wealdenformation angeböriger Kalksandsteinhägel, als der letzte von den Meeresfluthen übergelassense Best dieser Formation; Bohrungen in diesem Felsen haben nnter ihm in geringer Tiefe denselben hlauen Thon anfgeschlossen, welcher weit und berit zu Tage steht.

Man hat diese Thonahlagerung nach den sehr rereinzelt darin aufgefundenen Versteinerungen zuerst uur Kreide- und dann zur Wealdenformation gerechnet; neuere Untersachungen haben ihn jedoch unhedingt zur Liasformation verwiesen. Die vereinzelten Versteinerungen ans jüngeren Formationen finden sich nur in den allerobesten Schichten, und bei Überg hat man in eiuem Schachte Versteinerungen, welche ausschliesslich zur Hilb- resp. zur Liasformation gehören, unmittelbar bei einander mud durcheinander gewärfelt gefünden

Diese Thouabhagerung ist es, welche man hisher irrthümlicher Weise als den Ursprungsort und den Hauptsitz des Petroleums hei uns bezeichnet hat. Man hat dabei ganz vergessen:

Erstens, dass Erdol ein Product der Destillation ist, welches sich nur da aus organischen Stoffen gebildet haben kann, wo Räume zur Condensirung der entwickelten Kohlenwasserstoffgase vorhanden sind, das sich aber nie und nimmermehr in einem Thone bildet, der so feinkörnig und der desshalb so langsam ans dem Wasser abgeschieden ist, wie der vorliegende; das Product einer Destillation, die unbedingt die Beschaffenheit des Thones vollkommen verändert haben müsste, ganz abgesehen davon, dass von den Massen organischer Stoffe, die solche Massen Erdol, wie die zu Tage tretenden, hilden konnten, dann doch irgend welche Reste als Versteinerungen oder in Pflanzenabdrücken ührig gehliehen und im Thon abgelagert sein müssten, während statt dessen dieser Thon in Wirklichkeit ganz arm an solchen Spuren organischen Lebens ist.

Zweitens lässt sich dieser Thon von allen darin befindlichen bituminüsen Substanzen durch einfaches Auswaschen mit kaltem Wasser befreien, das Erdöl haftet nur gans oberfächlich und mechanisch beigemegt an dem Thone und nach dem Auswaschen ist der Thon vollkommen unbituminös, was sicher nicht der Fall wäre, hätte sich das Erdöl im Thone selbst gebildet.

Drittens aher hat man bei Hänigsen ein Bohrloch abgeteuft und zwar ca. 60' durch Dilnvium zum Theil mit dickem

schwarzem Erdöle gesättigt

- ca. 6' blauen Liasthon bituminos
- , 80' röthlichen Thon
- , 10' Kalkstein
- , 80' violetten Bnntsandsteinthon

welche viel reicher an Erdöl waren als der übereinander liegende Liasthon.

Man ist schliesslich auf Buntsandsteinschieferstücke gekommen, die in ihren Spaltflächen reich an Petroleum waren und gleichzeitig wnchs die Entwickelung von Petroleumgas mit sunehmender Teufe. So wenig nun aber das Erdől aus der 6' mächtigen Liasthonschicht hinabgestiegen ist, um die darnnter liegenden — bis jetst zur Mächtigkeit von 170' aufgeschlossenen rotben Thon und Kalksteinschichten zu sättigen, ebensowenig nimmt das Gas seinen Weg von oben nach unten.

Viertens. Eine andere Ermittung, welche die besondere Aufmerksankeit der Geologen verdient, ist das in 80 his 100 Teufe liegende seben aufgeseblossene kohlensaare Magnesia-Palver in der Ablagerung des compacten Liasthones bei Oedesse. Wir wollen erstens dahei bervorhehen, wie das Vorkommen der kohlensauren Magnesia in den übhaltigen Thoene von Pensylvanien und Kanada so intensiv und merkwürdig ist und zweitens, dass sich das Magnesiapulver unr aus den aus der Tiefe aufgestiegenen Magnesiadämpfen (?) niedergeschlagen bat, das dentet aber wieder auf ein Vorkommen von Dolomit in verbältnissmässig geringer Tiefe, auf das dadurch bedingte Vorkommen von Höhlungen und Klüften and auf die Möglichkeit hin, in diesem dolomitischen Gesteine anch bei nns wirkliche Oelhassin aufgeschliessen.

Fassen wir nun alle diese Ermittlungen zusammen, herücksichtigen wir ferner, dass auch hei nns, gerade wie in Amerika, das Erdöl in den tiefer liegenden Schichten stets flüssiger und beller wird, während es an der Erdoberfläche schwarz und theerartig erscheint, berücksichtigen wir endlich, welch' enorme Quantitäten bei Wietze, Steinförde etc. schon in dem ca. 120' mächtigen Dilnvium stecken, wo der Sand 10% seines Gewichtes an Erdöl enthält, so erscheint cs nnmöglich, dass sich das Erdöl bei uns im Liastbon gebildet baben sollte. Das Erdöl stammt vielmehr hier wie in Amerika aus älteren, aus den secundairen Formationen und ist an den verschiedenen Orten - bier im Diluvinm, dort im Jurakalke, Liasthon, dort im Buntsandstein zu Tage getreten. Es bandelt sich nur um die Möglichkeit, mittelst Bobrlöchern von 600, 800 bis 1000 Fuss entweder die wirklichen Oelbassins im Dolomit oder doch poröseren Gesteine anfzuschliessen, durch deren Kanale man das Erdöl an die Oberfläche leiten kann. Bedenkt man aber, wie weit verhreitet und wie intensiv das Hervorquellen des Erdöles an den zahlreichen Stellen in unserer Provinz ist, trotzdem mindestens 400 bis 600' mächtige Fels- und Thonmassen das Anfsteigen verbindern, so ist die Annahme ganz ausserordentlicher Oelvorräthe in der Tiefe vollkommen gerechtfertigt.

Dass aher die Möglichkeit vorbanden ist, die älteren Formationen in verbältnissmässig geringer Tiefe auch bei uus aufzuschliessen, gebt sehen aus dem Vorkommen des alten Koblengehinges im Essener und Dortmunder Reviere unmittelbar unter der jüngeren Kreide, sowie ans dem Zutagetreten des Rothliegenden in der Gegend nördlich vom Magdeburg hetvor.

Es ist alle Wahrscheinlichkeit vorbanden, dass gerade ebensogut wie in Westphalen auch in unserem Flacblande ein grosser Theil der mittleren und jüngeren Formationen durch Meeresflutben, deren Wirksamkeit man genau verfolgen kann, fortgewaschen ist. Wäre das nicht; — finde man

alle återen Formationen von der Liasformation abwärts hier vollkömmen nad gleichnäsig entwickelt, so müssten die Schichten von der Steigungslinie Hannover—Braunschweig nördlich nnter einem ausserordentlich stellen Winkel einfallen und die Erhebung des 2000 his 300° hohen Harres wäre eine ausserordentlich geringe gegen die Hebung der sudlich der Linie Hannover—Braunschweig liegenden Landestheile, verglichen mit dem Niveau der älteren Gehirgeformationen in dem nördlich jener Linie gelegenen Gehiete. Anf einem solch' stellen Abhange aber, wie ihn dann die älteren Formationen hier bilden mussten, konnte sich unter dem Branden des Meeres kein Thon ablagern, namentlich nicht dieser zum Theil mehrere hundert Fuss mächtige feinkörnige und darum ans ruhigem Wasser abgeschiedene Lias, Keuper und Bustansdäreithon.

Fassen wir dies alles zusammen, so wird man der Annahme Beachtung zollen, dass ehenso wie in den früheren Meeresbuchten in der Gegend von Essen und Dortmund, und ferner wie in der Gegend von Osnahrück und Ihhenhühren, sich auch in der Bucht, welche von letztgenannten Orten sich über Hannover, Braunschweig his nach Magdehnrg hinzieht, die Seepflanzen in Masse angehäuft haben, ans welchen dort die Steinkohlenflötze hervorgegangen sind. Nach der Ueberlagerung dieser Pfianzenmassen und nach der Bildung der Triasformstion mögen sich dort die Steinkohlenflötze ausgehildet hahen, während hier eine vollständige Destillation oder nur eine Vercooknng (Anthracit) ans jenen Pflanzen resp. Steinkohlenhildungen. das Erdöl abgeschieden hat. Ganz hestimmt ist die Bildung des Erdöles aher nicht auf einen kleinen Raum heschränkt und gerade dieser Umstand dentet ehen so gut auf das Vorhandensein grösserer Quantitäten von Erdöl in der Tiefe hin. Was noch für die Bildung des Erdöles durch Vercooknng (Anthracit) oder durch eine vollständige Destillation der älteren Steinkohlenablagerung spricht, ist gerade der Umstand, dass auch in Pensylvanien mächtige Anthracitlager das Petroleum-Revier hegrenzen, wie wir solche hei Osnahrück und Ihbenbühren finden, wenn freilich anch hier unentschieden hleihen muss, oh das Erdöl durch vollkommene Destillation oder nur durch Vercookung der Steinkohlen entstanden ist.

Soweit wird man aher doch anstimmen, dass est tief zu bedanern ist, dass nicht schon längst etwas Ordentliches geschehen, nm die reichen Petroleumschätze unserer Provinz aufzuschliesen und nutzbar zu machen, während alljährlich Millionen von Thalern für amerikanisches Petroleum aus den Lande gehen. Um einen Begriff von der Mächtigkeit des Hervorquellens von Petroleum zu geben, wollen wir nur auführen, dass bei Wietze ein Areal von 1500 Morgen anfgeschlosen ist, wo der den Liasthon in einer Mächtigkeit von ca. 120' bedeckende Diluvialsand dermassen vollkommen mit Erdöl gesättigt ist, dass er 10 his 15% seines Gewichtes davon enthält. Ein Grundbesitzer wäscht dort alljährlich a. 2000 et von einstalt. Ein Grundbesitzer wäscht dort alljährlich a. 2000 et von dissem Sande ans nnd gewinnt auf diese Weise per Jahr 160 his 180 Ctr. Erdöl.

Auch in den anderen Districten lässt sich das Hervortreten des Petroleums meileuweit verfolgeu.

Was unbedingt erforderlich ist, um das Petroleum aufzuschliessen, sind Tiefbohrungeu von wenigsteus 600, nm die Thonablagerungen und die ersteu Gesteine zu durchbrechen und dem Bertoleum einem Weg zu bahnen. Ist das geschehen, so ist die Anlage von amerikanischen Pumpen nöthig, ohne welche man selbst iu den besten Districteu Pensylvaniens einen regelmässigen Zoffuss von Oel nicht erhält.

Hier ist eine Indastrie in's Lebes zu rufen, welche mit der amerikanischen Oelindustrie wetteiferu und alljährlich ganz enorme Werthe zu produciren vermag. Leidet die Braunkohleudlindustrie gegeuwkritg durch die Concurrenz des amerikanischen Petroleums, so findet man hier den Ersatz im hannbrerischen Oele, das jede Concurrenz siegreich zu bestehen vermag.

#### Bericht über die V. Versammlung pfälzischer Gasfachmänner

am 29. und 30. Mai 1867 in Zweibrücken.

Zugegeu waren die Herren:

 Gümbel von Dürkheim, 2) Guth von Neustadt, 3) Hoffmann von Kaiserslauters, 4) Hornung von Zweibrücken, 5) Hyen von Grünstadt, 6) Ritg von Worms, 7) Klein von St. Ingbert, 8) Köhler von Lambrecht, 9) Oltsch von Frankenthal und 10) Stadmüller von Speyer.

Herr Jos. Hoffmann von Frankfurt a.M. war als Gast zugegen.

Nach gemeinschaftlicher Besichtigung der Dingler-achen Maschineufabrik und des Gaswerkes eröffnete auf dem Burean daselbst der Vorsitzeude Herr Guß die Versammalung und erfolgte zunächst die Wahl des Vorstaudes, aus welcher Hr. Guß als Vorsitzeuder und Hoffmann als Sekretär hervorgingen.

Bei Verlesung des vorjährigen Protokolles wurde noch folgeuder Bemerkungen gedacht.

- ad. 1. Herr Olisch erklärte seine iu fraglichem Punkte ausgesprochene Ausicht missverstauden, iudem die Röbrenpaare des Heizapparates nicht gleichmässig wechselnd, soudern uur beide Warmwasserröhreu gleichzeitig und die Kaltwasserröhren wechselnd wirkten.
- ad. 12. Herr Ilgen corrigirte iu dem Satze: "seiu Urspruug einem Natrium- (statt Natrou-) gehalte zuzuschreiben."

Hierauf wurde zur Tagesorduung geschritteu, welche folgendermasseu lautete:

- 1. Ueher den Franke'schen Heizapparat.
- 2. Brenner and Brennervorrichtungen.
- 3. "Böhmische Plattenkohlen.
- den Einfluss der Feuchtigkeit der Kohlen auf die Qualität des Gases.
- 5. Retortendichtung.
- 6. , Glycerinfüllung der Gasmesser.
- 7. Gasverlust.
- 8. , Wiederbelebung alter Laming'soher Masse.
- 9. den Einfluss des Destillationsverfahrens.
- 10. . Ofenconstruction.
- Gasaus Tranbentrestern und Verwerthung der Rückstände.
- die Verwendung des Grünkalkes und Ammoniakwassers.
- 13. Betrieheresultate der Gasanstalten.

ad. 1. Hr. Ottach gab an, dass eine bei 13° R. sich gehildete Eisschicht von 7½, Cent. Dicke von der Zeit des normalen Ganges des Apparates an in 65 Minuten vollständig entieren und nach weiteren 45 Minuten das obere Wasser auf + 33° R. erwärmt wurde, wobei nur ca. 1½, pCt. Coaksabfille als Feuernagsmaterial verwendet worden seien.

Auf die Anfrage des Hrn. Guh. oh nich nach Ingangsetzung des Apparates keine weitere Schwierigkeiten gezeigt hätten, verneinte dies Hr. Olzech mit dem Bemerken, dass jedenfalls für gleichmäsige Tauchung der conformen Röhren gesorgt werden müsste, wornach eine besondere Anfinerksamkeit dem Apparate nicht gewidmet zu werden brauche. Hin und wieder vorkommende Dampfausströmungen seien mit keinerlei Gefahr verbunden, und veranlasse das nugleichseitige Funktioniren der Kaltwasser-röhren chensowing irgend welche Beschwerde.

Hoffmens machte am Frank's schen Apparate die Beobachtung, dass, nachdem derselbe schon längere Zeit in regelmäsigere Gange war, zuweilen die Kaltwasseröhren bis anf das Nivann desBasinwassers erhitzt waren, mithin stellenweise auch als Warmwasserröhren fnuktionirt haben mussten, ohne dass eine sonstige nachthelige Wirkung zu bemerken gewesen wäre. Im verflossenen Winter sei der Apparat cs. 14 Tage in Thätigkeit gewesen, wohei das Wasser anch während der strengesten Kälte stets gut erwärmt gehalten werden konnte. Um ein Gefrieren der Röhren zu verhindern, sei anch des Nachts langsam geheist worden.

Illig glauhte die Dampfbildung in dem Apparate durch die Annahme erklären zu können, dass momentan zu viel warmes Wasser ansgetrieben wurde, das kalte Wasser nicht zo schnell nachdringe und dadnrch noth-wendiger Weise eine Dampfbildung eintreten müsse, welche Ansicht Hr. Gradh mit dem Bemerken unterstützt, dass das raschere Pulsiren der Warmwasserröhren durch plötzliche Steigerung der Hitze hervorgerufen werde

und nnr solange dauern könne, bis die normale Apparatwärme wieder bergestellt wäre. Das wechselnde Funktioniren der Kaltwasserröhren glaubte
er durch Versneche zu ermittelnde geeigentest Höhendifferenz des Bassiund Apparatwasser-Niveaus vielleicht ganz vermeiden zu können und
schrich dies auch theilweise dem Unterschiede der Gasometerwasserstände,
wie anch der Temperatur des Wassers selbst zu.

Hr. Olisch erklätet den Versueb in verschiedenen Höhenlagen des Apparates angestellt und die gleichmässigste Wirkung gefunden su baben, als der Kesseldeckel 30 Cm. unter dem Niveau des Bassinwassers war, der Erfolg sei dadurch noch erhöht worden, dass er die Warnwasserröhren mit dem Bassinwasser in die gleiche Höhenlage gebracht habe. Die nagleiche Wirkung der Kaltwasserröhren schrieb er in Uehereinstimmung mit Hra. Guth dem Temperaturnnterschied des Wassers in beiden Bassins zu, welcher anch durch die gröste Anfmerksamkeit kanm vermieden werden kann.

Hr. Hornung bemerkte, dass er nnr ein Bleitsbrenpaar, welches er je nachdem erforderlich, bald in das eine, bald in das andere Bassin einlege, in Anwendung habe, und daher der Missestand, wechselnder Funktion der Röhren unter sich von selbst wegfiele, jedoch komme hei Ueberheizung gleichfalls Dampfausströmung vor, welche nach verminderter Feuerrang baldigst nachlasse.

Hr. Guth forderte auf, allenfallsige Erfahrungen über andere Heizvorrichtungen mitzutheilen, nm möglichst eine oder die andere als die empfehlenswertheste feststellen zu können.

III. Illig gab zonächet an, dass er einen Dampfkessel unter dem Reservoir angebracht habe, welcher mit diesem behaft Speisung durche im '/" Rohr verbunden sei. Vom Dampfkessel gingen zwei mit Hähnen versehenen !" Rohren und mündeten !',—2" unter dem Niveau des Wassers in je einem Bassin. Der zuströmende Dampf halte bei weniger strenger Kalte die Bassin vollkommen einfrei, und sei ihm noch nie vorgekommen, dass die Kessei in ihrem Gange behindert worden wären.

Hr. Klein theilte mit, dass er aus dem Dampfkessel, welcher durch die abrichenden Verbrenausgeprodukte der Retortenöfen geheitzt werde, ein Dampfrohr nach dem Bassin geleitet hahe, welches nur an einer Stelle in schräger Richtung in das Wasser münde, wodurch dieses in Circulstion komme und gleichnässig erwärnt gehalten werde.

Hr. Sauffeld erklärte zum Betriebe des Landauer Werkes einen vierpferdigen Kessel in Anlage zu baben, mit welchem jedoch die Eishildung nicht ganz verhindert werden könne, und sei schon der Fall eingetreteu, dass bei unterbrochener Thätigkeit das Dampfzuleitungsrohr eingefroren und sogar zersprungen sei.

Hoffmann glanbte durch richtige Anwendung von Gefälle der Röhren der Gefrieren derselben begegnen zu können, was jedoch Hr. Saufjeld widersprach, indem er auf 40° Leitung 1/4° Gefälle habe, und fraglicher

Fall dennoch eingetreten sei, da das Wasser in den Röhren an den Tauchstellen gefrieren und eine Circulation alsdann unmöglich werde.

Hr. Guth hemerkte, dass er den Ausströmungsenden der Dampfröhre nur 5 Cm. Tanchung gebe, und an den beiden Enden der Hauptröhre selbst kleine Oeffaungen anhringe, um dem Dampf zur heständigen Circulation Gelegenheit zu lassen, wodurch ein Zugefrieren derselhen verhindert werde.

Ganz sufriedenstellend könnte er sich jedoch auch über diese Einrichtnag nicht aussprechen nach hielt er unter Zastimmung der Versammlung den
Pranbeschen Apparat als den einfachsten und zweckmissigsten und daber
dessen Anlage vor allen anderen Wärmevorrichtungen als die entschieden
empfehlenswerhetste. Die Bomerkung von Hig, als seien hier auch lokale
Verhältnisse platzgreifend, fand Hr. Guth nur insoweit gerechtfertigt, dass
ein Tieferlegen des Apparates unter das Niveau des Bassinwassers Schwierigkeiten bereiten könnte.

ad. 2. Hr. Olisch machte über Brönner's Patenthrenner, welcher gegen den ordinären Brenne i hant Versuchs-Angabe nicht nur keine Ersparniss sondern sogar noch einen Verlust zeigt, folgende Mittheilung: Unter Zugrundelegung einer Stearinkerze (6 auf's Pfund), die elf Gramm stundlich verbrauchte und hei 3'', er stundlich Gasconsum hatte:

Brönner's Brenner 9,00 Kerzen Leuchtkraft und der ordinäre Schnittbrenner 10,75 Kerzen Leuchtkraft, wobei Letzterer 15 und der andere 25 und Druck erfordert, ein Unterschied, welcher allein schon bestimmen mässte, dem gewöhnlichen Brenner den Vorzug zu geben.

Hr. Illig erwähnte, dass allen Arten von Spar- und Patentbrennern dieselbe Ideo der Construction zu Grunde liege, die darin bestehe, dass durch irgend welche Vorrichtung eine Druckhemmung zu bewirken geuncht werde, die aber heim einfachen Brenner viel bequemer durch den an jeder Lampe befindlichen Hahn bewirkt werde. Hiezu komme noch das Missilche des leichten Verstopfens, welcher Peller hauptsächlich beim Brönner'schen Brenner zu häufigen Klagen Veralinssung gebe.

Hr. Ulges fand in mehreren Versuchen, dass durch Anwendung von über den Brenner gebrachter Drathmaschen eine nennenswerthe Erhöhung der Lenchtkraft eintrete. Bei Argandbrenner habe er mit Anwendung von Blechkapseln auf den Cylindern eine Erhöhung der Leuchtkraft auf 6// Kersen oconstairt, wo ohne ein solches vorher hei 2 e Cosanm nnr 5//, Kersen vorbanden gewesen sei.

Hr. Guth hob hervor, dass dnrch diese Vorrichtung an Argandhrennern die Flamme zu nnrnhig brenne und in Folge dessen das Auge zu sehr genirt werde.

Hr. J. Hoffmann glauhte hei Argandhrennern eine Erhöhung der Leuchtkraft durch Anbringung eines Ranchfanges nahe über dem Cylinder erzielen zu können, was Hr. Ilgen durch grössere Erhitzung der zutretenden Luft zu motiviren suchte.

Hr. Illig glaubte gleiche Vortheile durch untere Zughemmung zu er-

reichen, wobei man es in der Hand hahe, für jede Flamme gerade die zur günstigsten Verhrennung erforderliche Luftmenge zuzuführen.

Hoffmann erwähnte eines Verfahrens mit einem von Gehrüder Arndt in Pirmasens eingeschickten ohen auf 22 me eingezogenen Glascylinder, durch welchen die Lichtstärke hei 3,66 c' stündlich Consum von vorber 9,3 auf 12,6 Kerzen sich erhöht hahe.

Hr. Ilgen hielt diese Cylinder ans der Ursache noch für sehr zweckmässig, da, wie ihm mehrjährige Erfahrung hestätigt hahe, Cylinder mit oherer Zughemmung weniger wie andere dem Zerspringen ausgesetzt wären.

Hr. Saalfeld warnte davor, Argandbrenner zu sehr in der Nähe von Thüren oder Fenstern anzubringen, wo das Zerspringen durch plötzliche Luftströmung und Ahkühlung leicht veranlasst werde.

Hr. Guth empfahl schliesslich, ausgedehnte Versuche bei Argandhrennern mit verschiedenen Zughemmungen anzustellen und die Erfolge später bekannt zu geben.

ad. 3. Hr. Guth schickte voraus, dass von der Verwendung der böhmischen Plattenkohle wohl nur, wie der englischen Boghead, als schnelles Ersatzmittel in der Hauptsache zur Aushülfe der Qualität des Gases die Sprache sein könne, und daher ihr Werthverhältniss zunächst im Vergleiche zu dieser Kohlensorte zu bestimmen hleibe, worauf Hr. J. Hoffmann die Mittheilung machte, dass nach vielorts gemachten Erfahrungen die höhmische Plattenkohle ca. 600 c' Gas per Ctr. ergehe und ca. 51/, Kerzen Leuchtkraft p. 1 c' stündlich Consum hahe. Die Boghead-Kohle habe hekanutlich bei ca. 700 c' Gasausbeute 61/2 Kerzen Leuchtkraft und sei demnach die erstere Kohlensorte des billigern Preises und sichern Bezuges halher angenfällig vortheilhafter, wie die Letztere. Nach gemachten Erfahrungen empfehle sich 10 Pfd. Plattenkohle, welche vorn in die Retorten gelagert würden zu je 90 Pfd. der gewöhnlichen Kohle zu verwenden, wodurch die Lenchtkraft des Gases hedeutend gesteigert und die Kostenherechnung nur etwa 3 kr. auf den Ctr. des gemischten Kohlenverhranches ausmache. Versuche mit getrennter Chargirung seien nicht empfehlenswerth ausgefallen und wäre das angegebene Verhältniss von 10:90 vielfach eingeführt.

Auf Anfrage von Hrn. Ilgen hetreffi Qualität und Quantität der Coake ontgegnete Hr. Guds, dass, während Boghead ein ganz werthlosen Nebenprodukt, die Plattenkohle ca. 40 pCt. gute Coaks liefere, welche mit solchen der gewöhnlichen Coaks vermischt zur Unterfenerung branchbar zeien; bei purer Verwendung, wie er dies versucht hahe, sei der im Gehrauch gewesene Ofen zurückgegangen. Genauere Versuche mit Plattenkohlen haben zu folgenden Ergehnissen geführt:

Der erste Ctr. ergab 605 c' Gas, welches bei 20<sup>nm</sup> Druck eine Leuchtkraft von

 während das Gas der Dechenkohle:

111/2 Kerzen bei 41/4 c' standlichem Consum und 91/4 " " 31/10 " " " zeigte

Demnach finde hestglich der Leuchtkraft des Gases zwischen Decheuund böhmische Plattenkohle ein Verhältniss von 1:2<sup>1</sup>/, statt, da der Ctr. dieser Kohlen loco Neustadt sich zu fl. 1.15 kr. herechne, also wenigstens um die Hälfte billiger als die Bogheadkohle sei, und ausserdem auch ein hetrichtliches Quantum brauchbaren Coaks liefere, so könne deren allgemeine Verwendung nur empfohlen werden.

Hr. J. Hoffmann bemerkte hetreffs des Coaks der Plattenkohle, dass solche im Verhältniss von 1:9 mit den ührigen Coaks vermischt, also wie aus den Retorten ausgezogen, die geeignetste Verwendung zur Unterfeuerung fänden. Ein Verkauf derselhen empfehle sich nicht.

Auf die Anfrage von Hr. Oltsch, oh sich hei den Plattenkohlen, wie hei Boghead, die Aufsteigröhren häufig verstopften, entgegnete Hr.

dass hei purer Verwendung dieselben lästigen Verstopfungen vorkämen nnd daher ein Mengeverhältniss nach der von Hoffmann hezeichneten Angahe zu empfehlen sei, was auch von Hrn. Ilgen nach dessen Erfahrungen bestätigt wurde.

Eine hezüglich der Destillationsdauer von Hrn. Oltsch gestellte Frage beantwortete Hr. Guth dahin, dass hier, wie sonst die Hitze massgehend, jedoch im Allgemeinen eine kürzere sei, wie hei den gewöhnlichen Kohlen.

Hr. Saalfeld fügte hier hei, Verstopfungen der Steigröhren meistens bei Retorten, welche direkt üher dem Feuer liegen, heohachtet zu hahen, was Hr. Guh der grössern Hitze zuschrieb, dabei bemerkend, dass hei sehwach glühenden Retorten nur höchst selten eine Verstopfung eintrete.

Hr. Ilgen machte noch darauf aufmerksam, dass er von aus Heinitzkohlen gesammelten cannelkohlenskniichen Schieferstücken pr. Ct. 790 o' Gas von augenscheinlich guter Qualität erhalten hahe, und rieth daher, die schwarzen Schieferstücke nicht unbenützt wegzuwerfen.

ad 4. Hoffmaum führte an, im verflossenen Winter zum ersteennale St. Ingherter Kohlen im grössern Massstahe verarheitet zu haben, nachdem ein Versuch von gut trocken eingebrachten 800 Ctr. sowohl in Beung auf Quantität wie Qualität des Cases gut ausgefällen war. Ganz entgegen dieser Probe sei das Gas in der Zeit der höchsten Produktion ein derart geringes gewesen, wie ihm ein Gleiches bis jetzt nicht vorgekommen. Die Ursache hievon könne wohl nur an den ohne Ausnahme eingehrschten nassen Kohlen gelegen haben, was bei St. Ingherter Kohlen eine um so schlimmere Wirkung äussere, als der grösste Theil aus pnrem Gries hestehe, welchem die Fähigkeit des leichten Trocknens der Sückkohlen abgehe und daher ein untverhältnissmässig grösseres Quantum Wasser auf die Entwicklung der Leuchtgasse störend eingewirkt haben mässe. Hierüber sich einige Aufklärung zu verschaffen, habe er mit Hrn. Rhéns, kgl.

Lehrer der Chemie an der Gewerhschnle zu Kaiserslautern folgenden Versuch angestellt.

In eine als Retorte henützte his zur Kirschrothglühhitze gehrachte 11/2" Eisenröhre wurden 8 Loth gut getrocknete Kohlen gebracht, und das sich entwickelnde Gas, nachdem es in einem mehrere Meter langen 1/1" Rohr ahgekühlt war, durch die kleine Oeffnung einer gehogenen Glasröhre verhrannt. Dieses Gas war augenscheinlich ein sehr gutes his kurz vor Schluss der Destillation, welche nur zehn Minuten dauerte. Während nun hei einer zweiten Chargirung trockener Kohlen durch zugeleitete Wasserdämpfe die Lenchtkraft total zerstört worde, war hei der dritten Ladnng durchaus nasser Kohlen kaum eine Ahnahme der Leuchtkraft des Gases zp hemerken. Dass die nass eingebrachten Kohlen keine auffallend geringere Qualität des Gases hervorriefen, suchte er dorch die Annahme zu erklären, dass alle vorhandene Feuchtigkeit in dem engen stark erhitzten Raum Wasserdämpfe hildend, sofort übergehe, nnd in den als Kühlern dienenden Röhren sich condensirt hahe, während heim grossen Betriehe dnrch die hochliegenden Schichten (3 Ctr. in Retorten von 14" × 18" × 8' hei vierstundiger Destillation nur ein allmähliges Uehergehen der Feuchtigkeit erfolgen könne, wohei die Dämpfe gröstentheils zersetzt und die schweren Kohlenwasserstoffe in Kohlenoxyd verwandelt würden.

Hr. Guth bemerkte hierauf, dass bei der jetst gehräulichen hohen Retortenhitze nasse Kohlen um so nachtheiliger wirken müssten, als eine grössere Gefahr des Zersetztwerdens der Wasserdämpfe vorhanden sei, und die Oxydation der höhern Kohlenwasserstoffgasse um so sicherer in Folge habe.

Durch die in der nenern Gastechnik eingeführte kurze Destillationdauer werd im Allgemeinen mehr nut besseres Gas erzeugt wie früher,
da eine geeignetere Hitze die Bildung permanenter Gase befürdere, welch
günstiges Moment bei der sechs- und mehrstudigen Chargirung bei entsprechend niedriger Hitze nicht vorhanden sei, und dadurch der Bildung
von Theer Vorschuh geleistet würde. Er habe ehenfalls, wie ein Gleiches
alle ührigen Herren erklärten, im verflossenen Winter im Folge nass eingebrachter Kohlen mehr nud weniger schwaches Gas gehabt und wies schlieselich darauf hin, dass weiterer Versonche in fraglichem Punkte und allenfalleige neue Beohachtungen zur Mittheilung in der nüchsten Versammlung
wünschenzwerth erschienen.

ad 5. Hr. Illig machte zunächst die Mittheilung, dass er zur Entfernung des Graphits in den Ratorten einen Cand von 2"Breite und 6" Höbe his nahe der Ruckseite der Retorte ausführe, denselhen im Mundstütek ummauere und das Cappel des Steigrohres entförne, wodurch ein lebhafter Luftung eintrete, der den Ansatz je nach der Dicke in 3-4 Mal 24 Stunden versehre. Nach vollständiger Entfernung des Graphits lasse er durch Verbrüngung des Deckels die Retorte erst wieder mehr erwärmen, verkitte die oheren Theile nnd giesse einen dünnen Brei von feuerfestem Thon üher den Bodes und verstreiche denselben gleichmissig.

Eine bereit gehaltene Ladung getbeerter Coaks werde nonmehr eingebracht und sei nach 1—3 maliger Beschickung die Retorte dicht, was daran kenntlich, dass die Gase eines in dieselbe geworfenen Kohlenstückehens nicht nach dem Fenerraum, sondern durch das Mundstück eutweichen. Er wende das Verhären sechon seit/Jahren an hun könne san fib beste empfehlen

Hr. Olisch bemerkte, dass sich das Mnndstitck dorch das Znmauern oft his zur Rothgluth erhitze und habe er für gut hefunden, dasselbe zeitweise zu öffen, wodurch freilich das Aushrennen etwas verzögert werde. Zur Dichtung der Retorte wende er eine Mischning von Theer und Soda an, welche letztere, eine Art Glasnr hildend, die rasche Dichtung der Retorte hewirke.

Hr. Guds fand das Ausbreunen des Graphits mittelst Einlegung von geformten Hohlziegeln sehr bequem und räth statt der vordern Zamauerung einen alten Retortendeckel nach der Form des Hohlziegels ausgearbeitet, su verwenden, der, besonders in Fällen starker Erhitzung der Köpfe leicht abgenommen werden könne. Das Ausbrennen sei in den meisten Fällen in 24 Stunden, beendigt.

Hr. Hornung erklärte, dass ein rascheres Aushrennen hei mässiger Hitze erfolge, wohei noch der weitere Vortheil sei, die Köpfe nie zn stark erwärmt zu finden.

Hr. Saalfeld frug an, ob nicht statt der Hohlsiegel auch ein entsprechend weites Gussrohr sn verwenden sei, was nach der Erfahrung von Herren Guß nud hoffmann verneint wurde, da dasselhe sich zusammendrücke oder gar schmelze.

Hr. Hom hielt während des Sommerbetriebes eine hesondere Vorrichtung zum Ausbrennen kanm für nöttig und lasse er einfach beim Erkalten des Ofens, nachdem die Coaks ausgezogen, die Retorten mit lose vorgelegtem Deckel offen stehen, wodern sich der Graphit ahlöse und ohne grosse Mithe entfernt werden könne.

Hr. Illig befürchtete, dass hei dieser Manipulation durch zu rasches Ahkülhen die Retorten Risse bekommen möchten, auch glaubt er, dass es von Vortheil sei, wenn der Graphit während des Erkaltens eines Ofens nicht entfernt würde.

Hr. Stadtmüller bemerkte, mit lose angelegtem Deckel und Entfernung des Steigrohreapsel ebenfalls zum Ziele gelangt zu sein, jedoch nehme die vollständige Entfernung des Graphits besonders des hintern Retortentheiles eine Daner von ca. 8 Tagen in Anspruch.

Hr. Oltsch erklärte, dass es nach seiner Erfahrung hesser sei, vor dem Erkalten der Retorten den Graphit son entfernen, weil derselhe im Inners der Retorte im warmen Zustande sich bildend, ein geringeres Ansehnungs-Vermögen besitze als der Thon und sich also beim Erkalten anch weniger zusammenziehe. Durch diesen Umstand werde die Retorte gehindert, sich auf den der Natur des Materials entsprechenden Grad zusammen zu zieben und müssten notbwendiger Weise Risse entstehen, oder schon vorhandene noch grösser werden.

Hr. Gud. stimmte dieser Ansicht bei und erwähnte noch, dass er sum Vartten 2 Theile fenerfesten Thon, 1 Theil Lehm, /, Theil Graphit und /, Theil Borax verwende, welche Mischung suests mittelst eines Piensel aufgetragen und dann mit der Kitsche an den gröbern Stelleu eingedrückt werde. Frühere Ansührungen, die Retorten im kalten Zustande zu verkitten, seien ebenfalls gelungen.

Hr. Gümbel gab an, dass er das Verkitten gleicherweise mittelst eines Pinsels bewerkstellige und dazu 3 Theile Thon und 1 Theil Bleisneker verwende; die Risse des Bodens der Retorte giesse er mit dieser Mischung aus.

Hr. Hornung erklärte, Pinsel von Drath anm Verstreichen des Kittes mit Vortheil in Anwendung gebracht zu haben.

Hr. Stadtmiller erwähnte, dass ihm beim Anheisen eines Ofens eine Retorte stark zersprungen sei, welche er mit einer Mischung von Mennig, Borax n. s. f., Erde, von ersterem nicht zu viel in befriedigenster Weise babe verdichten können.

Hr. Ilgen frag an, wie sich das Ausbrennen der Retorten mit in der Rawmand eingebrachten Zapfen bewährt habe, nud wie dieser nüthigenfalls zu entferenn sei, worad Hr. Oltzeh entgegnete, dass er den Zapfen beim Ansbrennen zerschlagen nud nach beendigter Operation wieder einen Andern eingebracht habe; übrigens wende er der Beschwerlichkeit halber dieses Verfahren nicht mehr an.

Hr. Gub. fügte noch bei, dass je heisser die Retorte sei, um so leichter selbige zu verdichten sei und brachte unter allgemeiner Zustimmung die Hohlziegelanwendung als das rascheste und billigste Verfahren durch Ausbrennen in Empfehlung.

ad 6. Hr. Illig machte erallich die Bemerkung, mebrere mit Glycerin gefüllte Uhren von innen beraus durchgerostet gefünden sn haben. Die aus Brittania-Metall bestehenden Theile seien ganz unversehrt geblieben. Das Gehäuse sei innerhalb der Gränzen des Wasserstandes mit kleinen Oeffunugen wahrhaft üherstät gewesen, welche nur durch den Sussern Lack noch zugehalten wurden, aher ein steitiges Austreten von Glycerin erkennen liessen. Er sebrieb diese nachtheilige Wirkung einzig dem Glycerin zu und wende er seit dieser Zeit keins mehr an. Bei Neanalagen placite er die Ühren derart, dass sie ver Kälte geschützt und vollkommen trocken zu stehen kommen.

Hr. Igen hielt das Glycerin in sturefreiem Zustande für büchst ungefübrlich und rieth nur, vor der Verwendung dasselbe mittellet blance Lackmuspapiers zu prüfen, welches durch anwesende Säure roth gefürbt würde. In diesem Falle solle dem Glycerin so viel Soda zugesetst werden, bis die Säure neutralisit und eher noch etwas überschäusige Soda vorhanden sei.

Hr. Stadtmüller hatte mehrere Fälle, in welcher Uhren durch erwiesen

säurehaltiges Glycerin zerstört wurden. Zur Nentralisirung sei ihm ebenfalls Sodazusatz empfohlen worden.

Hr. Guth kusseris, schon eine siemliche Anzahl defekter Übren gehabt zu haben, in welchen kein Glycerin angewandt war, wohl anch altershalber nicht serstört sein konnten. Er schrieb diese Erscheinung einzig dem Einfuss des Wassers beim Stillstand der Übren zu, da es nur solche gewesen seien, welche während des Summers gans unbenützt gestanden hätten.

Hoffmann war ganz derselben Ansicht und bemerkte, dass ihm durch Glycerin zerstörte Uhren noch nicht vorgekommen seien, ungeachtet eine grosse Anzahl seit Jahren mit dieser Flüssigkeit gefüllt wären.

Hr. Illig machte nochmals darauf aufmerksam, dass die mit Glycerin gefüllt gewesenen Uhren nur bis zur Höhe des Ablaufrohres zerfressen waren, was eine direkt wirkende Zerstörungsfähigkeit des Glycerins beweise.

Hr. Oltsch gab dies für säurehaltiges Glycerin zu, doch glanbte er im Allgemeinen eine Zerstörung der Theile oberhalb der Wasserstandshöhe eher befürchten smütssen, da die anklebende Flüssigkeit die Oxydation begünstige.

Hr. Stadtmüller gab hierauf an, dass er erst in neuester Zeit eine mit Wasser gefüllte Uhr unten durchgerostet gefanden habe, was jedoch auch in Folge äusserer Einwirkung eingetreten sein könne.

Hr. Oltsch erwähnte bier des manchmal verkommenden für die Consmenten so empfindlichen Gerknsches einzelner Uhren, das er den im Gehauses sich allmählig festsetzenden Ablagerungen suschrieb, an denen sich die Trommel reibe, die aber durch Anseptlen mit heissem Wasser sich leicht entfernen liessen.

Hoffmann gab an, denselben Zweck anch mit Glycerinausschwenkung erreicht zu baben.

Hr. Saalfeld bemerkte, es mit dem letztern auch versneht zu haben, doch sei nach wenigen Tagen der alte Uebelstand wieder eingetreten.

Hr. Stadtmüller gab an, bei einer 3 Lt. Uhr das Gerknach beseitigt an haben, indem er den Druck auf das Eusserst zulässige Minimum reducirte. Hr. Uliq schrieb das Geräusch gleichfalls einer inneren Reibung zn,

und könne solches z. B. auch eintreten, wenn die Uhr schief anfgestellt würde, wodurch möglicher Weise die Trommel an dem Gaseinführungsrohre anstreife.

Hir. Guh empfahl nunmehr noch ein zeitweises Ahnehmen der Gasmerer und Ausspülen mit reinem Wasser, sauerfreies Glycerin hielt er f\u00e4r vollkommen nasch\u00e4dicht und der manch\u00e4achen Vortheile halber geeigneter wie jedes andere F\u00fcllnngsmittel.

ad 7. Hr. Ilig berthrte sunschst die bekannte Art der Feststellung des Verlustes, dabei bemerkend, dass ande im Gastberschess möglich sei, der durch verzögerte Aufnahme und Minderverbrauch der Laternen hervorgeurfen werden könne. Hierauf ging er zu den Ursachen das Clasverlustes über, au denen er in erster Linie die Ausdehnung des Böhren.

netzes zählte, welches, nm je gröser, eine um so stärkere Condensation veranlasse, der Verlast Endere sich, je nachdem mehr oder weniger am Röhrennets bei Gasdruck gearbeitet werde; er werde gröser darch heftige Winde und deren nachtheiligen Einfluss anf die Laterneo, durch anhaltenden Schneefall und in Folge dessen hervorgerufene starke Druckerbhung in den Gasometorn, der Wasserstand der Stationsgaubt Russere seine Wirkung, wo auf Kosten der Gasauabeute der Verlust ein geringerer werde; stets nachtheilig beeinflussend seien die Schwankungen des Wasserstandes der Privatuhren. Die richtige Erwägung aller dieser Einflüsse liesen erst eine scharfe Fixirung des Gesammt-Verlustes im Vergleiche zu frühren Jahrehäugen zu.

Hr. Gudh bemerkte, dass besöglich des durch Schneefall versärkten Druckes in den Gasometern wohl nur ein an diesen selbst vermehrte Verlust verstanden sein könne, da ein gut arbeitender Regulator eine derartige Druckerböhung auf die Hauptleitung nicht übertrage. Auch erwähnte er noch, dass bei Sturmen mehr oder weniger Flammen ausgelöselt, das Abdreben der Hähne mitunter vernachlässigt und dadurch Verluste herbeigeführt worden.

Hr. Klein regte die Frage an, ob in der Nähe eines geheisten Ofens nicht mehr Gas consumirt werde unter sonst gleichen Verhältnissen, was seinen Beobachtungen nach wirklich der Fall sei.

Hr. Guth hielt dies für möglich, aber den Verbrauchsunterschied für höchst nubedeutend und glaubte die Erklärung hiem in der höher erwärmten und desshalb leichteren umgebenden Luftschicht zu finden, welche die Ausströmungsfähigkeit des Gases befördern.

Hr. Saalfidd fand in strengen Winter- und heissen Sommermonaten hohe Verluste, da in beiden Fällen das Gas in der Fabrikhnr wärmer als in den Privatuhren gemessen werde. Im Sommer sei der freistehende Condensator so heiss, dass man die Hand nicht daran ertragen könne, nad werde durch die 6" Hanptleitung, welche grossentheils unter Wasser liege, bedeutend abgekühlt. Im Winter gefriere das Wasser meistens ein und sei die nachherige Abbühlng immer stärker, als die Apparate das Gas su kühlen im Stande seien.

Hr. J. Hoffmann bemerkte, dass die Differenz der Zeit des Ansundens und Löschens der Laternen wohl nicht überall genng berücksichtigt würde, wodurch sehr wahrscheinlich erhebliche Verlüsse statiftaden. Um diesem vorzubengen, habe man in neuerer Zeit z. B. in Pisa das Mittel der Zeit des Anzundens und Löschens zur Berechnung des wirklichen Verbrauchs angenommen.

Hr. Ilgen glaubte annehmen zu dürfen, dass man wohl allerorts daranf bedacht sein werde, sich vor angenfälligen Schaden zu hüten.

Hr. Guth erinnerte noch, durch Condensation und Lekage im Röhrennetse werde der Hauptwerlust hervorgernfen, doch glaubte er auch den Laternen sowohl in direktem Verbranch als auch bei Roparaturen und Vernachlässignug der Anzünder etc. ein namhaftes Quantum zuschreiben zu dürfen.

ad 8. Hr. Ilgen theilte mit, dass er die Wirksamkeit unbrauchbar gewordener Masse wiederherstelle durch zeitweises Auswaschen mit reinem Wasser, um die löslichen Ammoniaksalze daraus zn entfernen, dann folge das Uebersieben der ausgewaschenen uoch nassen Masse mit trockenem Kalkhydrat, wobei die Masse so lauge tüchtig nmgestochen werden müsse, bis aller Ammoniakgeruch verschwunden sei, hierauf folge die Ansscheidung der zusammengeballten Theile der Masse mittelst eines Siebes, welche alsdanu scharf getrocknet, fein zerrieben und wie oben weiter zu behandelu seien. Einen Nachguss von gelöstem Eisenvitriol habe er niemals angewandt, und sei die Masse in stetig gutem Zustaude erhalten worden. Wenn uach langem Gebrauch schou zu viel Schwefel in der Masse sei, reiche dies Verfahren nicht mehr aus, doch liesse sich der ungebundene Schwefel durch Behandlung der Masse mit schwefelsanrem Natron, welches durch Schwefelanfnahme in durch Wasser leicht ansznwaschendes uuterschwefligsaures Natrou umgewandelt wurde, eutferneu nud dadurch die preprungliche Masse wiederherstellen. Nach F. Lehmann könne man auch deu freieu Schwefel durch Eisenfeilspähne und ammoniakalisches Wasser in Schwefelsänre umwandeln und die so regenerirte Masse zn nenem Gebranche verwenden.

Hr. Stademiller frag an, ob die Regenerirung der Masse im Winter anch im Freien vorgenommeu werden köune, was die Herren Hormung und Ilgem bejahteu mit dem Bemerken, dass durch den zeitweisen Regen die Masse gut ausgelangt und durch die immerwährende Berührung mit frischer Luft güzulich regenerirt werde.

Die Herreu Illig und Gümbel theilten mit, dass sie mit präparirtem Eisenoxyd reinigen und damit höchst befriedigt seien.

Hr. Illig fügte uoch bei, dass nach 10—12 mouatlicher Benützuug diese Masse siemlich ausgeuützt sei und am Besteu ganz abgelegt werde, da die Reinigung von 1000 et uicht büber als 1 kr. zu stehen komme.

Hr. Olisch erklärte, Lammingsche Masse in Auwendung und soviel vorräthig zu haben, dass eine Parthie, sogar im Winter, 14 Tage zu Regenerirung Zeit habe, was er für vortheilhafte Verweudung der Masse als besonders nothweudig erachte.

ad 9. Hr. Ngom fragte nach der Ursache des sich manchmal bildenden dickeu Theers in der Hydraulik, woranf Hr. Groß erriderte, dass je grösser die bei der Destillatiou statthahende Hitze, um so dickfüssiger der entstehende Theer werde, weil darch dieselbe diejenigen höhern Kohlenwasserstoffe, welche bei uiederer Temperatur vou den übrigen Gasen nur absorbit gehalten und in der Hydraulik und dem Condensator als Theer meistens uiedergeschlagen und in permanents Gase übergeführt würden. Es sei ihm vorgekommen, dass die Sattelröhren und die Hydraulik mit zäher Masse beiuah gans angefüllt gewesen wären und zu wiederholten Malen bätten gezeiutgt werden müssen.

Hr. Hornung erachtete es als rathsam, bei sehr hober Hitze der Revorten die Sperrfflussigkeit der Hydraulik täglich zu erneuern und die Steige- und Sattelröhren bei ieder Chargirung zu säubern.

ad 10. Hr. Ilgen legte einen 2er Ofen vor, mit welchem er sufriedenstellende Resultate erhalten habe, die seitlich der Feuerung gelegerten
Retorten waren in der Mitte durch Platten abgesteift nad nur vorn sanachst über der Feuerung einige Löcher gelassen, durch welche das Feuer
nach dem hintern Theil der Retorten gelangte, welche auf je einer Seite
mit dem Gewölbe mit Ausnahme einer hintern Oeffnung gans abgedeckt
waren. Das Feuer passirte nnn die ganze seitliche Länge der Retorten
swischen diesen nnd dem Gewölbe von hinten nach vorn nnd ging in umgekehrter Richtung unter den Retorten, durch je einen Schieber regulirbax,
in den Feuerkanal. Der Ofen habe bei 2stündiger Chargirung von je
1 Ctr. Kohlen über 12000 e' Gas täglich ergeben, und wären dabei incht
mehr als 8-9 Ctr. Coaks verbraucht worden, ungeachtet die Koblen oft
sehr feuerk und die Coaks keine besonders gutte geweene seien.

Hr. Gümbel bemerkte, dass bei einem sonst gat arbeitenden 2er Ofen beim Oeffene einer Schaubüchse daselbst die Flamme ausgeschlagen habe, was Hr. Züni dem tiefliegenden Fenerkanal zuschrieb, welcher durch die ungebende Feuchtigkeit die Verbrennungsproducte abkühle und die Strömnag bemme.

Hr. Jos. Hofmann legte die Zeichnung eines Brannkohlen-Theer-Ofens vor, wobei der Theer durch eine regulirbare Oeffnung steig der Retorte zufliesst, das Gas durch einen kleinen Condensator abgekühlt und direkt nach dem Gasometer geleitet wird. Die ganse Vorrichtung erschien zweckmässig und leicht zu überwachen, was selbige für eine Anlage bei entlegenen Etablissements besondere geeignet machen dürche.

ad 11. Hr. Ilgen berichtete, Versuche gemacht zu haben, Gas aus Tran ben treatern berzustellen, dieselben seien jedech noch nicht soweit gedieben, dass er ein endgültiges Urtbeil über die jetzt erwiesenen Vorfbeile zu fällen im Stande sei. Die ausgenützten Traubentrester habe er sunktbet an der Luft durchaus getochent und bei der nachheirigen Destillation 620 of augenscheinlich sehr schönes Gas per Cir. erhalten. Der kohlige Ruckstand est im präpariten Zustande eine gesuchte schwarze Farbe, deren Qualität bei einer niedrigern Gasansbente von etwa 550 c' erheblich besser ausfele, wie sich die auwesenden Herra durch Vorzeigen der verschiedenen Farbeproben am bherzeugen Gelegenheit hatten. In einer weitern Versammlung versprach er in eingehender Weise auf diesen Gegenstand zurücknukommen.

ad 12. Hr. Ilgen theilte mit, dass der Gaskalk durch eine Mischung mit, gewöhnlichem Kalk einen verwendbaren Mörtel abgebe. Nach Precht erhalte man aus Grünkelk mit Eisenvirioi versetst eine mattgrüne Anstreichfarbe und aus dem Ammoniakwasser, das mit Salasäner gesaktigt zur Vertreibung des Schwefelwasserstoffes gekocht werden misse.

scheide sich unter etwas Zusatz von schwefelsaurem Eisenoxyd Berlinerhlan ans. Nach Graham erhält man aus Gaskalk untersehwefligsanres Natron, indem man den Kalk zunächst in dunnen Schichten einige Tage der Luft aussetze, wodurch das Schwefelcalcium grösstentheils in nnterschweslichsanren Kalk umgewandelt werde. Hierauf lauge man mit dem gleichen Gewichte kalten Wassers aus, filtrire die erhaltene Lösung und setze der klaren Flüssigkeit vorsichtig Soda zu, his kein Niederschlag von kohlensaurem Kalk mehr erfolge. Letzterer werde nnn durch Filtriren von der Flüssigkeit getrennt und diese selhst concentrirt, aus welcher dann heim Erkalten die Krystalle sich ausschieden, die durch Umkrystallisation noch weiter gereinigt werden könnten. Die Krystalle seien, um eine Zersetzung zu verhindern, vor der Luft sorgfältig zu schützen.

Hr. Hornung gab an, dass er auch den Grankalk in besonderen Formen hergestellt und nach vollständiger Trocknung in der Luft zur Ausmauerung von Riegelwänden benntzt habe. Gesieht eigene sich der Kalk zu dieser Verwendung auch am Besten.

Hr. Guth glanhte durch Beimischung von dünnem Aschenfall eine consistentere Masse zu erhalten, welcher Ansicht man sich allgemein anschloss-

Hr. Saalfeld erwähnte hier, dass es ihm vorgekommen sei, den Nachreiniger für Kalk vor der Ansnützung ausschalten zu müssen, weil der zu trocken gelöschte Kalk einen zu hohen Druck verursacht hätte.

Hr. Hornung bestritt zwar, dass der trocken gelöschte in der Hand sich leicht ballende Kalk eine Druckerhöhung veranlasse, doch war man allgemein der Ueberzeugung, dass der nässere Kalk an's Arbeitszeug anklebend, weniger Druck als der trockene nach sich führe. No. 12 Patrickananttata das Commetaltan

|     | Mr.                     | 13. Det                   | riens  | rest  | IItat               | е а е | re                       | 1 2 1 | an                                                  | stai  | ten.              |  |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|--|
|     |                         | Gaspro-                   |        | igung |                     |       | 0                        | asp   | reis                                                | für   | 4                 |  |
| Nro | Namen<br>der<br>Anstalt | duktion<br>per<br>1844/00 |        |       | 1Ctr<br>Kob-<br>len | in    | Pri-<br>vate<br>fi.   kr |       | Dis öf-<br>fentl, Be-<br>lencht-<br>ung<br>6.   kr. |       | Bemerkungen.      |  |
| 1   | Dilrkbeim               | 3,268,600                 | -      | _     | 447                 | 83/11 | 4                        | 30    | 3                                                   | 36    | städtisch,        |  |
| 2   | Grunstadt               | 1,424,800                 |        | 5     | 501                 | 161/2 | 5                        | _     | 4                                                   | -     |                   |  |
| 3   | Frankenthal             | 4,604,200                 |        | 51/10 | 474                 | 3%    | 4                        |       | 3                                                   | l – i |                   |  |
| 4   | Kaisersl-utern          |                           |        | 53/4  | 485                 | 54/4  | 3                        | 40    | 2                                                   | 45    |                   |  |
| 5   | Lambrecht               | 2,975,000                 |        | 51/4  | 488                 | 7     | 3                        | 30    | <b>!</b>                                            | I — I | studtisches Werk. |  |
| 6   | Landan                  | 5,167,800                 |        | 31/6  | 430                 | 7%    | 4                        | 36    | 3                                                   | 36    |                   |  |
| 7   | Nenstadt                | 4,629,100                 | 277/10 | 58.   | 502                 | 81/4  | 4                        | _     | I-                                                  | - 1   | i                 |  |
| 8   | Speyer                  | 7,858 200                 | 273/11 | 5     | 456                 | 63/6  | 4                        |       | I                                                   | -     | städtisches Werk, |  |
|     | St. lngbert             | -                         | -      | -     | -                   | -     | 4                        | 42    | 1-                                                  | -     | Noues Werk.       |  |
| 10  | Worms                   | 6,863.900                 |        | ?     | 450                 | 73/10 | 5                        | -     |                                                     | 35    |                   |  |
| 11  | Zweibrücken             | 5,847,300                 | 301/1  | 51/4  | 486                 | 121/1 | 3                        | 45    | 2                                                   | 371/2 | Bahnhof 3 fl. per |  |

Bei Nro. 2 sci besüglich der Coakserührigung zu hemerken, dass zum grössten Theil des Jahres und während der Sommermonate gar bis zu 16 Standen täglich leer gefeuert werden muss und selhige daher nur eine Bussenst niedrige werden konnte. Betreffs des Gasverlustes sei zn berücksichtigen, dass der geringe Consum, unzureichende Condensationsvorrichtung, die Strassenlaternen, für welche per Stunde nur 4 c' vergütet werden, nud sonstige nachtheilige Einflüsse eine Minderstellung desselben kaum zulässig machten.

Bei Nro. 2 sei betreffs der Gasansbeutung zu erwähnen, dass der Schornstein baufällig war und die nöthige Retortenhitze daher nicht erreicht werden konnte.

Als näebster Versammlungsort wurde Landau bezeichnet und biemit Sitzung und Protokoll geschlossen.

Kaiserslantern, Juli 1867.

Guth. A. Hoffmann.

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Paris. Die 7 Austalten der Pariser Gasgesellschaft sind nach ihrer Grösse geordnet: La Villette, les Ternes, Papy, Vaugirard, Jory, St. Mandé, Belleville.

Gasanstalt zu La Villette. In einem Retortenbause mit achtheiligem, auf gusseisernen Säulen ruhendem, aus Schmiedeeisen construirtem Dache, befinden sich 128 Gasöfen à 7 Retorten, unter jedem Dachtheile 2 Systeme à 8 Oefen; je 2 Systeme sind mit den Rücken aneinander gebaut. Lichte Weite eines Ofens 9' 6'/4"\*). Ausserdem sind noch 56 Coke-Oefen, in 4 Reihen à 14 Stück, die nur alle 72 Stunden mit 12,000 Pfd. Koblen beschickt werden, vorhanden. Diese Oefen bestehen aus 30 langen Chamottegewölben, 31/4' breit and 21/4' hoch, die an beiden Enden durch Schieber verschliesshar sind, jeder Ofen hat seine eigene Cokefeuerung. Die produzirte Coke wird mittelst einer Maschinenvorrichtung aus dem Ofen geschohen. und fällt in einen oben offenen Canal, wo sie sofort leicht mit Cokeasche beschüttet und durch einen geringen Wasseraufguss völlig erstickt wird; 4 Stunden später kann die Coke an die Eisenbahnen, Eisengiessereien n. s. w. für die sie eigens fabrizirt wird, abgegeben werden. In den Cokeöfen liefert dasselbe Gewicht Kohlen nnr 1/4 von dem Gasquantum, was es in den Retorten gieht. Das in den Gasretorten erzeugte Gas gelangt, nachdem es sehr weite auf Saulen und Consolen vor den Oefen liegende Vorlagen passirt bat, darch die etwa 71/1" weiten Ahzugsröhren in zwei, hoch oben unter dem Dachverbande durch das ganze Gebände gebende Hauptrohre. Neue Röbrencondensatoren stehen im Freien, acht davon mit anfrecht stehenden Röbren obne Wasserberieselung, and ein grösserer mit liegenden Röhren und unvollstän-

<sup>\*)</sup> Die Maase sind sämmtlich preussisch,

ständiger Wasserberieselung. Die 8 Condensatoren bahen je einen Untersatz, in welchen 3 Reihen à 6 gasseiserne Doppelrohre von je circa 71/4" Durcbmesser eintauchen, der grosse Condensator bestebt aus 20 Blechröhren von je 33" Darchmesser und 86' Länge; die in 5 Reihen etwas geneigt neben einander liegen, über einander sind 4 solcher Reihen. Die Scrubber steben gleichfalls im Freien und haben 141/2' Höhe und 5' Durchmesser, im Innern baben sie oben und in der Mitte je einen Siebboden, zur Vertheilung des von oben mittelst Pumpvorrichtung eingespritzten Ammoniakwassers. Als Exbaustoren dienen 12 liegende Kolbenpnmpen, von denen je drei durch eine liegende Dampfmaschine getrieben werden. Jede Pumpe liefert etwa 500,000 c' Gas in 24 Stunden. 2 Reserveexhanstoren werden ebenfalls von einer liegenden Pumpe getrieben. Vor den Exhaustoren war im Sommer 3/4" Unterdruck, hinter denselben 111/," Druck vorhanden, der sich im Winter anf 191/," steigern soll. Neben der Maschinenstabe in einem besonderen Ranme ist ein Exbaustor-Regnlator von 14' Durchmesser aufgestellt. Sechs mit Coke geheizte Dampfkessel geben den nöthigen Dampf. Die Reiniger stehen in 5 verschiedenen Gebäuden; 4 derselben enthalten je 16 Reiniger von 7' 8" □ lichter Weite. Im fünften Gebäude sind 36 grössere Gefässe von 15' and 8' lichter Weite aufgestellt. Jeder Reiniger ist 3' 21/4" tief and hat einen schmiedeeisernen Deckel. Die Gefässe haben etwa 9" vom Boden eine Bretterlage, die mit 1" grossen, ziemlich weit von einander gebohrten Löchern versehen ist. Ueber dieser Lage liegt eine korbartig geflochtene Decke von Weidenruthen u. s. w. anf der die Laming'sche Masse etwa 15" hoch aufgetragen wird. Für je 4 Reiniger ist zum Heben der Deckel ein ans Schmiedeeisen construirter auf Schienen fahrbarer Krahn aufgestellt. Zum Absperren der Reiniger dienen Schieberventile. Die Stationsgasmesser sind von verschiedener Grösse, die grössten für eine Production von 1 Million c' in 24 Stunden baben 101/2' Länge, und 101/2' Durchmesser mit 14zölligen Röhren. Zwölf einfache Gasbehälter à 420,000 o' Inhalt, von denen mehrere die Zu- and Abführungsrohre in der Weite von 20" oben auf der Decke haben, befinden sich im Freien, auf einem von der Anstalt durch eine öffentliche Strasse getrennten Grundstücke, und haben ans Werksteinen gebaute Bassins, die ganz in der Erde stehen. Von der Anstalt gehen 4 Hauptröhren von je 271/4 Zoll englisch Weite aus. Am Tage wird ein Druck von 14"" am Abend sogar von 55" gegeben. Die Maximalproduction an einem Tag soll angeblich 7,770,000 c' englisch gewesen sein.

Gasanstalt zu Vangirard. Diese Anstalt bat 714 Retorten von denselben Dimensionen wie in La Villette, forner I liegenden Condensator im Freien, Scrubber, die nicht im Gebranch sind, 9 liegende Kolbenexhanstoren von je 600,000 of 'Lieferungsfähigkeit, 3 liegende Dampfmaschinen, 1 Exhanstor-Regulator, 20 Reiniger von je åt "4/y" und 7" 4/"," liebetr Weitz, 4 Stationagsauhren, 8 Gasbehälter mit zusammen 2,260,000 of Inhalt. In zwei Doppel-öfen dieser Anstalt, deren Feuerungen etwa 32" tiefer liegen, als die Unterkante der Gasöfen wird durch navollständige Verbrennung, und den nach

Siemens'scher Construction erbanten Regeneratoren, Kohlenoxydgas aus Coke erzeugt, und dann durch Rohre, Canale und Schieber geleitet, im Gasofen verbrannt. Man scheint aber mit den Versuchen nicht sehr zufrieden zu sein-Im Maximum produzirt die Austalt zu Vangirard in 24 Stunden 3,500,000 c'.

## Geschäftsbericht des Vereins für Gasbeleuchtung der Stadt Zwickau

auf das Betriebsjahr vom 1. Mai 1866 bis Ende April 1867.

#### Gegenstände der Tagesordnung

für die 16. ordentliche Generalversammlung am 5. December 1867.

- 1. Vortrag des Geschäftsberiebtes.
- 2. Vorlage der Jahresrechnung 1866/67 sur Justification und Besoblussfassung über die sn vertheilende Dividende
- 3. Wahl sur Ergänsung des Ausschusses. Zu wählen sind drei wirkliche und zwei stellvertretende Mitglieder an Stelle der statuteumässig ausscheidenden und wieder wählbaren Ansschnssmitglieder:
- Herrn Stadtältesten Adv. Weickert, 5 von der Generalversammlung Dr. Hersug.
  - , Stadtrath Ebert von dem Ansschusse
  - als wirkliche Ansschussmitglieder, und Herrn Färbereibesitzer Diebel von der Generalversammlung,

Baumeister Herold sen, vom Ausschusse,

überdies aber an Stelle des von der Generalversammlung auf die Jahre 1866/69 gewählten Stellvertreters.

Herrn Baron vun Gutsobmid,

welcher wegen Wohnortsveränderung nach §. 35 der Statuten ausgeschieden ist, ein anderer Stellvertreter auf swei Jahre von der Generalversammlung-Im Ausschusse verbieiben :

a) wirkliche Mitglieder: Herr Bergverwalter Ambrosius Richter.

- Banquier C. Böbme, Bürgermeister Meyer,
- , Hammeriuspector Kühn,
- , Apotheker Grane und
- . Seilermeister Ferdinand Dix. b) Stellvertreter:
- Herr Dr. Ran, " Apotheker An dritsschky und
- . Kaufmaun Frisob.
- In dem verflussenen Betriebsjabre ist das Hanptröhrennets durch Verlängerung in der Moritastrasse, dem Asch, dem Silberhof, der Bader- und der kleinen Biergasse um 1039 . Elien

erweitert worden und es beträgt daher dessen ganze Ansdebnnng jetzt 32237 Ellen,

Der bledurch verursachte Aufwand . 1382 Thir. - Ngr. 4 Pf. sowie 4 , 182 für 1 Röhrencondeusator etc. und 18 für neue Werkzeuge in der Werkstatt

susammen 1582 Thir. 29 Ngr. 6 Pf

ist dem Immobilien- und Inventarien-Conto sugeschrieben, wogegen dasselbe durch Abschreibung laut Inventur-Bnob nm 2833 Thir. 7 Ner. 7 Pf. entlastet wurde, Die Zahl der Strassenlaternen hat sich im verflossenen Betriebsjahre von 237 auf 256 Stück, die der Ahonnenteu von 330 auf 358 und die Gesammtrahl der Flammen von 3108 auf 3289 vermehrt. In Folge dessen ist der Gasconsum von 12690008 auf 13578443 sachs. c' gestiegen. An Gas wurde ausschliesslich des Bestandes am 1. Mai 1866 von 21500 sãobs. of . 14162812 im Betriehsjahre 1866/67 producirt . . . . . 14184312 sāchs, of guaammen. Davon wurden an die Abonnenten verkauft 13300249 slicbs. c . . . in der Anstalt verbraucht 278294 und es verhlieben am 30. April 1867 im Bestande 23750 Das vorerwähnte Quantum Gas von 14162812 sachs. of wurde aus 2525 Karren Gaskohlen gewonnen, wensch 1 Scheffel (1/4 Karren) durchschnittlich 934,74 sachs. o' ergah. Ausserdem lieferte 1 Scheffel Gaskohlen 0,96654 Scheffel Coaks oder 5,3% Mindermass gegen die Kohle und 12,00 Pfd. Theer. Die Gesammteinnnahme betrug für Gas . . . . 25446 Thir. 24 Ngr. 8 Pf. " Coaks Theor 2458 " 2 , 8 , Gewinn an Materialien 652 з, 18 " 166 . Nebenproducten 20 7 28743 Thir. 27 Ngr. 5 Pf. Die Gesammt-Ausgabe belief sich, wie aus dem angefügten Gewiun- und Verlust-Couto ersightijoh ist für Betriebs- und Verwaltungskosten, Zinszahlungen und Reparaturen auf 12812 Thir. 25 Ngr. 4 Pf. für Abschreibungen laut Inventurbuob auf "Tantième auf 2833 , 7 , 7 , 379 21

Es stellt sich demnach ein Ueberschuse von 12718 Thir. 2 Ngr. 8 Pf. beraus.

Davou sind uach §, 11 der Statuten 10% oder 1271 Thir. 24 Ngr. 3 Pf. sum Reservefonde surücksulegen und verbleiben daher

als Beingewinn.

1446 Thir. 8 Ngr. 5 Pf.

Der Reserrefond hat sioh, wie der angefügte Contonnsung machtweist, durch den Gewinaantheil des Jahres 1856/56 und durch seine eigene Verzinsung auf

erhöhet, welche in Effecten im Depositum des hiesigen Suddrashs und in der Sparcasse niedergelegt sind. Die in voriger Geoeralversammlung besohlossene Anielbe von 50000 Thir. gegen anf

den Inhaber lautende Schuldscheine hat mittelst Dekretes des Königlichen Ministeriums des Innern vom 13. August d. J. die erforderliche Genehmigung erhalten,

16025 Thir. 24 Ngr. 7 Pf.

#### Gewinn- und Verlust-Conto.

| 1867            | E C | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                       | -     | _          |      | -        | _                                            | _                                                | -                                              | F                                          | _                        | Ť  |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|
| pril 30         | An  | Interesser                                                                                 | n-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |            |      |          |                                              |                                                  | Thir.                                          | 1125                                       | 1,0                      | I. |
| pin ou          |     | Regie-Con                                                                                  | ito .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |       | •          |      | •        |                                              |                                                  |                                                | 888                                        | 10                       | Γ  |
| 1               |     | Werkscas                                                                                   | sen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |            |      |          | •                                            | •                                                | *                                              | 300                                        | 110                      | 1  |
|                 |     | für Gasl                                                                                   | koblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |            |      | Thir     | 4625                                         | . 99                                             | 6.                                             | 0                                          | 1                        | l  |
|                 | 1   | . Coak                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |       | - :        |      |          |                                              | 10.                                              |                                                | R                                          | 1                        | ı  |
|                 | Į.  | The                                                                                        | or .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       | - 1        |      |          |                                              | 24.                                              |                                                | N.                                         | 1                        | ı  |
|                 | В   | Rein                                                                                       | ignogsma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | torial                  |       | - :        |      |          |                                              |                                                  |                                                | 1                                          | 1                        | l  |
|                 | 1   | " Expe                                                                                     | editions-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nkoste                  | n     |            |      |          | 511                                          |                                                  | 1.                                             | 1                                          | 1                        | ı  |
|                 | ı   | , Com                                                                                      | mun-Unk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | osten                   |       |            | - :  |          |                                              | 17.                                              | 4                                              |                                            | ı                        | ı  |
|                 | 1   | , Gene                                                                                     | ral-Unko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ten in                  | ol.   | 877 7      | blr. |          |                                              |                                                  |                                                |                                            |                          | l  |
|                 | Į.  | 17 1                                                                                       | igr. für l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sinqua                  | rties | rung       |      |          | 1546.                                        | 22.                                              | 7.                                             | H                                          | 1                        | ı  |
|                 | l   |                                                                                            | oeserwork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | statt                   |       |            |      | - :      | 51.                                          | 21.                                              | 7.                                             | B .                                        | 1                        | ı  |
|                 | ł   |                                                                                            | ebelöhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |       |            |      | - :      | 1760                                         | 19.                                              | 5.                                             | 1                                          | ĺ                        | ı  |
|                 | 1   | , Betri                                                                                    | iche-Reps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ratur                   |       |            |      | ,        | 525.                                         | 29.                                              | 1                                              | į.                                         |                          | ١  |
|                 | 1   | " Oefer                                                                                    | n-Reparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr                      |       |            |      |          | 311.                                         | 4.                                               | 3.                                             | 1                                          | 1                        | l  |
|                 | 1   | " Gasv                                                                                     | erbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in der                  | r Aı  | nstalt     |      |          | 442                                          | 22.                                              | 8.                                             | ı                                          |                          | ı  |
|                 | 1   | " Privi                                                                                    | at-Unkost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en                      |       |            |      |          | 51                                           | 28.                                              | 2.                                             | ř                                          |                          | ı  |
| - 1             |     | " Gebi                                                                                     | inde-Repa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ratur                   |       |            |      |          | 190.                                         | 20.                                              | 7.                                             | 11351                                      | 21                       | ŀ  |
|                 | An  | Inventario                                                                                 | on- und l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mmobi                   | ilien | -Conte     | •    | -        |                                              |                                                  |                                                |                                            | ш                        | ı  |
| - 1             |     | Absobreib                                                                                  | ungen la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | it Invi                 | enta  | rienbu     | eb   |          |                                              | . т                                              | hir.                                           | 2833                                       |                          | ı  |
| - 1             |     | Tantième                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |       |            |      |          |                                              |                                                  |                                                | 879                                        |                          | ı  |
| - 1             | 77  | Faldo-Reit                                                                                 | agewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |            |      |          |                                              |                                                  |                                                | 12718                                      | 2                        | ı  |
| - 1             | _   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |       |            |      |          |                                              | T                                                | hlr.                                           | 28743                                      | 27                       | ī  |
|                 | 1   |                                                                                            | " Cos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | be .                    |       |            | •    |          | 25446.                                       |                                                  | 8.                                             |                                            |                          |    |
|                 |     | Gewion .                                                                                   | an Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alien                   |       | :          | :    | 20 20 20 | 2458<br>652.<br>166.                         |                                                  | 8.<br>3.<br>6                                  |                                            |                          |    |
|                 |     | Gewion                                                                                     | , The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alien                   | st.   | :          | :    | 20       | 652.                                         | 4.<br>18.<br>7.                                  | 6                                              | 28743                                      |                          |    |
|                 |     |                                                                                            | an Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alien                   | st.   | :          | :    | 20       | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.                                  | 6                                              | 28743                                      |                          |    |
|                 |     |                                                                                            | an Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alien<br>produc         |       | :<br>:-Co1 | ito. | 2        | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.                                  | 6                                              |                                            |                          |    |
| _               |     |                                                                                            | an Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alien<br>produc         |       | :<br>z-Cor | ito. | 2        | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.                                  | 6                                              |                                            |                          |    |
| 867             | An  |                                                                                            | , The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bila                    | anz   |            | _    | 2        | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.<br>T                             | 3.<br>6<br>hlr.                                | 28743                                      | 27                       |    |
| 867             |     |                                                                                            | " The an Mater " Neben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bila                    | anz   |            | _    | 2        | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.<br>T                             | 6                                              |                                            | 27                       |    |
| 867             |     | Immobilia<br>Werkscass                                                                     | " The an Mater " Neben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bili                    | anz   |            | _    |          | 652.<br>166.                                 | 4.<br>18.<br>7.<br>T                             | 3.<br>6<br>hlr.                                | 28743                                      | 27                       |    |
| 867             |     | Immobilia<br>Werkscass<br>An Cas                                                           | n The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.                          | 4.<br>18.<br>7.<br>T                             | a.<br>6<br>hlr.                                | 28743                                      | 27                       |    |
| 867             |     | Immobilia Werkscass An Cas , Mate                                                          | m Mater<br>m Neben<br>ar- nnd In<br>en-Conto<br>sen-bestan<br>erialienbesitoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.                          | 4.<br>18.<br>7.<br>T                             | al.<br>6<br>hlr.<br>hlr.                       | 28743                                      | 27                       |    |
| 867             | 70  | Immobilia Werkscass An Cass , Mate                                                         | m Mater Meben  Neben  r- und Inten-Cento senbestan erialionbesitoren riedigte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681         | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.               | 3.<br>6<br><br>hlr.<br>4<br>2.                 | 28743<br>80256<br>9884                     | 18                       |    |
| 867             | 70  | Immobilia Werkscass An Cas , Mate                                                          | m Mater Meben  Neben  r- und Inten-Cento senbestan erialionbesitoren riedigte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>19.<br>27. | 3.<br>6<br>hlr.<br>hlr.<br>2.<br>3.            | 28743<br>80256<br>9884                     | 18                       |    |
| 867             | 70  | Immobilia Werkscass An Cass , Mate                                                         | m Mater Meben  Neben  r- und Inten-Cento senbestan erialionbesitoren riedigte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.        | 3.<br>6<br>hlr.<br>4<br>2.<br>3.<br>6.<br>blr. | 28743<br>80256<br>9884<br>13991            | 27<br>18<br>5<br>14      |    |
| 1867            | 70  | Immobilia Werkscass An Cass , Mate                                                         | m Mater Meben  Neben  r- und Inten-Cento senbestan erialionbesitoren riedigte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bili                    | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.        | 3.<br>6<br>hlr.<br>4<br>2.<br>3.<br>6.<br>blr. | 28743<br>80256<br>9884                     | 18<br>5<br>14<br>8       |    |
| 867<br>ril 30.  | ,   | Immobilia Werkscass An Cas , Mat , Deb , nner Casson-Ber                                   | The an Mater Neben | Bili<br>Bili<br>wentand | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.<br>. T | 3. 6<br>hlr.<br>hlr. 4<br>2. 3. 6<br>blr.      | 80256<br>9884<br>13991<br>104132           | 18<br>5<br>14<br>8       |    |
| 1867<br>ril 30. | Per | Immobilia Werkscass An Case , Mat , Deb , nner Caseon-Bes                                  | The an Mater Neben | Bili<br>Bili<br>wentand | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.<br>. T | 3.<br>6<br>hlr.<br>4<br>2.<br>3.<br>6.<br>blr. | 80256<br>9884<br>13991<br>104132           | 18<br>5<br>14<br>8       |    |
| 867<br>ril 30.  | Per | Immobilia Werkscass An Cas Mata Deb nnes Caseon-Bes Action-Ca                              | The an Mater Neben Neben The number of the n | Bili<br>Bili<br>wentand | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.<br>. T | 3. 6<br>hlr.<br>hlr. 4<br>2. 3. 6<br>blr.      | 9884<br>13991<br>104132<br>106000<br>30850 | 18<br>5<br>14<br>8       |    |
| 867<br>ril 30.  | Per | Immobilia Werkscass An Cas , Mate , Deb , nper Casson-Ber  Action-Ca Creditores Cautions-i | The an Mater Neben | Bili<br>Bili<br>wentand | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.<br>. T | 3. 6<br>hlr.<br>hlr. 4<br>2. 3. 6<br>blr.      | 9884<br>13991<br>104132<br>10000<br>30850  | 27<br>18<br>5<br>14<br>8 |    |
| 867             | Per | Immobilia Werkscass An Cas Mata Deb nnes Caseon-Bes Action-Ca                              | The an Mater Neben | Bili<br>Bili<br>wentand | anz   |            |      | Tblr.    | 652.<br>166.<br>20.<br>1115.<br>5681<br>170. | 4.<br>18.<br>7.<br>T<br>29.<br>19.<br>27.<br>. T | 3. 6<br>hlr.<br>hlr. 4<br>2. 3. 6<br>blr.      | 9884<br>13991<br>104132<br>106000<br>30850 | 27<br>18<br>5<br>14<br>8 |    |

Thir. 104132 8 7

## Reservefond-Conto.

| Soll.     |                                                       |          |       |      |    |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|
| 1866      |                                                       |          | 1     | 7    | _  |
| Mai 1.    | An Saldo-Vortrag                                      | Thir.    | 6916  | 5    | 5  |
| Juli 1.   | , Zinsen pr. 1/2 Jahr à 40/2 von )                    |          |       |      |    |
|           | 2600 Thir. Staatsschuldscheinen                       | . 1      | 60    | -    | _  |
|           | 400 Stadt-Ohligationen                                | ٠,       |       | - 1  |    |
| Oct. 1.   | Zinsen von 500 Thir Steatenenieren à 40/1             | - 1      |       | - 1  |    |
|           | von 2500 Thir Staatspapieren à 3% pr 1/2 J.           |          | 49    | -1   | -  |
| Nov. 1.   | . Antheil am Reingewinn pro 1865/66, von 11101 Thlr.  | - 1      |       | - 1  |    |
|           | 29 Ngr. à 10°/4                                       |          | 1110  | 6    | _  |
|           | , Gewinn an 400 Thir. eingekauften 4% Staatspapieren  | . 1      | ****  | 4    |    |
|           | à 971/4°/4                                            | 1        | 9     | _1   |    |
|           | an 1000 Thir. à 500 Thir. à 95°                       | . 1      | 50    |      | Ξ  |
|           | , Zinsen von 600 Thir. Vereinegiück-Ohligationen pr.  | 2        | 00    | -1   | Т  |
|           | 1/2 Jahr à 41/2 %                                     |          | 18    |      |    |
| 1867      | 7; Jan 1 1/1/0                                        | ,        | 10    | 10   | _  |
| Jan. 2.   | , Zinsen pr. 1/2 Jahr à 4 % von                       | - 1      | 131   | - 1  |    |
| JEE. 2.   | 3800 Thir. Staatspapiaren                             | - 1      |       | - 1  |    |
|           | 200 Pfandbriefa 4400 Thir.                            |          | 88    | -1   | _  |
|           | 400 Stadtobligationen                                 | - 1      |       | - 1  |    |
|           |                                                       | - 1      |       |      | ١. |
|           | , Zinsen der Sparkassen-Einlage                       |          | 5     | 16   | ľ  |
| Febr 13.  |                                                       | - 6      |       | - 1  |    |
|           | Eisenhahn-Prioritäten à 89 %                          | - 1      | 22    | -1   | -  |
| April 1.  | " Zinsen vom 1. Octhr. 1866 bis dato von              | - 1      |       | - 1  |    |
|           | 500 Thir. Staatepapier à 4 %                          | - 1      | 49    | -1   | -  |
|           | 2600 , , à 3%                                         |          |       | - 1  |    |
| April 30. | " Zinsen von 600 Thir. Vereineglück-Obligationen pr.  |          |       |      |    |
|           | 1/1 Jahr à 41/1 % · · · · · · ·                       | 1        | 13    |      | -  |
|           |                                                       | Tblr.    | 8385  | 271  | 7  |
| 1867      |                                                       | -        |       | ÷    | -  |
|           | An Saldo-Vortrag                                      | Thir.    | 8866  |      |    |
| mai 1.    | All Dales-Totaleg                                     | 7 an , 4 | 00001 | 01   | •  |
|           |                                                       |          | Hal   | er   |    |
| 1866      |                                                       | 7        |       | 7    | 4  |
| Oct. 1.   | Per Stitcksinsen bei Einkanf von 400 Thlr. 4% Staats- | - 1      | i     | -1   |    |
| Oct. 1.   | papiere vom 1. Juli his dato                          | Thir.    |       | - 1  |    |
| Nov. 1.   | Stücksinsen bei Einkanf von 1000 Thir. 4% Staate-     | 1 411.   | * -   | ٦,   | _  |
| MOY. 1.   | papiere vom 1. Juli his Ende October                  | - 1      | 13    |      |    |
| 1867      | papiere vom 1. out die Euse October                   | ,        | 10    | 10[- | _  |
|           | , Stücksineen hei Einkauf von 200 Thir. 4% Leipsig-   | 1        |       | 1    |    |
| Fabr. 13. | Dresdner Eisenbahn-Prioritäten vom 1. Januar his      |          |       | -1   |    |
|           |                                                       |          |       |      |    |
|           | 13. Februar                                           |          |       |      | 5  |
|           | , Provision und Courtage daranf l. Bel                |          |       | 9 -  | -  |
| April 30  | . Saldo-Vortrag                                       | - 1      | 8366  | 9    | 8  |
|           |                                                       |          |       |      |    |

Zwickau, den 80. April 1867.

Revidirt und richtig befunden.

L. Engelbrecht, C. F. Otto, adbibirter Calc.

#### Gasbereitungs-Anstalt in Weimar.

Uebersicht des 11. Betriebsjahres vom 1. Juli 1866 bis 1. Juli 1867. 265 öffentliche Strassenflammen und 2676 Privatflammen.

| П           | Ausgabe.                                                                                                                                                      | Rthl. | Sgr. | Pi  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 1           | Für Koblen: 156 Wagenladungen à 100 Ctr                                                                                                                       | 4916  |      | 4   |
| 2           | " Coaks zur Fenerung .  12,960 Scheffel Zwickauer Maschinencoaks 2455. 27. 6  1,200 Gascoaks                                                                  | 2671  | 27   | 6   |
| 3           | Reinigungsmaterialien (Laming'sche Masse)                                                                                                                     | 94    | 20   | _   |
| 3<br>4<br>5 | " Lehm zum Verschluss der Retortendeckel                                                                                                                      | 10    | 12   |     |
| Đ           | Reparaturen und Abschreibung der Gasöfen (95 Rthl.<br>1 Sgr. 8 Pf. Reparaturen nach Abzug von 3 Rthl.<br>10 Sgr. für verkaufte alte Materialien nnd 447 Rthl. |       |      |     |
| 6           | 27 Sgr. 10 Pf. für Abschreibung)                                                                                                                              | 542   | 29   | 6   |
| 7           | Betriebsarbeiterlöhne                                                                                                                                         | 1048  | 11   | 6   |
| 8           | Hoteinfriedigung Instandhaltung der Privat-Gasbeleuchtungs-Einricht-                                                                                          | 100   | 7    | 3   |
| н           | nngen                                                                                                                                                         | 101   | _    | 2   |
| 9           | " Aufwände an den Gasbehältern, Stationszähler, Re-<br>paraturen der Theer- und Ammoniakwasserpumpe .<br>" Reparaturen und 10 pCt. Abschreibung an den Rei-   | 3     | 8    | 9   |
|             | nigongsapparaten u. der Dampfleitung im Reinigungs-<br>banse und Skrubber                                                                                     | 79    | 22   | 4   |
| 1           | "Reparaturen, Oel etc. und 10 pCt. Abschreibung am<br>Dampfkessel der Dampfmaschine und am Exhanstor                                                          | 185   | 25   | 5   |
| 3           | , 10 pCt. Abschreibung am Druckregulator                                                                                                                      | 16    | 25   | 1   |
| "           | geräthe                                                                                                                                                       | 158   | 9    | 6   |
| 4           | " allgemeine Betriebsunkosten (Besen, Nägel etc.) .                                                                                                           | 11    | 15   | 6 2 |
| 5           | "Heizung nnd Belenchtung des Bnreaus, der Inspector-<br>Wohnung, Beleuchtung der Maschinenstuhe, des<br>Ofen- und Reinigungshauses, sowie der Gasbehälter-    |       |      |     |
| 6           | Scala                                                                                                                                                         | 448   | 26   | -   |
|             | 113 Rthl. 5 Sgr.) für Versicherung gegen Feners-<br>und Explosionsgefahr)                                                                                     | 200   | 17   | 7   |
| 7           | Bureau-Anfwände an Schreibmaterialien, Druckkosten,<br>Buchbinderarbeiten, Insertionen und Portoverläge                                                       | 109   | 10   | 6   |
| 8           | Gebälter und Tantièmen                                                                                                                                        | 1401  | 23   | 3   |
| 9           | Zinsen von 24,000 Rthl. Darlebn zu 41/4 n. 41/4 pCt.                                                                                                          | 1070  | -    | -   |
| 0           | " Ausserordentliche Ausgaben, als: Gratifikationen,<br>Reisediäten etc.                                                                                       | 39    | 14   | 9   |
|             | Samma                                                                                                                                                         | 13210 | 27   | 7   |

|     | Einnahme.                                                                                                                       | Rthl. | Sgr. | P  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|
| Für | verkaufte 7,899,489 c' Gas à m. 2 Rthl. 10 Sgr. bis<br>2 Rthl. 20 Sgr.                                                          | 18702 | 4    | ١, |
|     | 18,048 Berl. Scheffel Coaks à 6 Sgr., 7 Sgr.                                                                                    | 3291  | 28   | Ι. |
|     | und à 100: 17 Rthl., 18 Rthl                                                                                                    | 378   |      | Ε  |
|     | 1250 Berl. Scheffel à 2 Sgr. klare Coaksabfalle                                                                                 |       |      |    |
| "   | " 178 " " 4 " kenp. 7 Rthl. 6 Sgr. Gewinn bei Einrichtung von Privat-Gasleitungen,                                              | 47    | 18   | H  |
| ,   | Rabatte etc                                                                                                                     | 100   | 13   | į  |
| 2   | sonstige Einnahmen, als Zinsen von temporär ange-<br>legten Geldern, Erlös von altem Eisen, Ammoniak-<br>wasser, Pachtgeld etc. | 137   | 4    |    |
|     | Summa                                                                                                                           | 22658 | _    | l, |

#### Vergleichung.

22,658 Rthl. — Sgr. 10 Pf. Summa der Einnahme. 13,210 " 27 " 7 " Summa der Ausgabe.

9,447 Rthl. 3 Sgr. 3 Pf. Summa Reinertrag der Gasanstalt im Jahre 1866/1867.

Von diesem Reinertrage wurden

475 Rthl. 5 Sgr. 6 Pf. Kosten der Reparatur des 2. Gasometers,

897 , 5 , 9 , statutarischer Reservefond von 10 pCt. des Rein-Ertrags und der Ueberschuss, an

8074 , 22 , - , zum Dividenden-Conto

uts.

genommen.

Dem Dividenden-Conto, welches an Vortrag aus vorigem Betriebsjahre einen Bestand von

165 Rthl. 10 Sgr. 5 Pf. nachwies und sich nach Hinzurechnung obiger 8074 22 \_ \_ \_ auf

8240 Rthl. 2 Sgr. 5 Pf. erhöhte, wurden

8200 , — " — Pf. zur Zahlung einer Dividende von 10½ pCt. auf das Actienkapital von 80,000 Rthl. entnommen, und bleiben also

<sup>40</sup> Rthl. 2 Sgr. 5 Pf. Uebertrag auf das Jahr 1867/68.

#### Aus Vorstehendem resultiren die Selbstkosten von 1000 c' Gas:

|                                                                                                                                                                                                                                              | Geberbaupt<br>für Für 1000 c'<br>7,399,489 c'                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 156 Wagenladungen Zwickauer und westphälische<br>Koblen . 4316, 16, 4.<br>Hiervon ab die Einnahme für folgendo<br>Nebeuproducte:<br>für 18,048 Schefel Coaks 3291, 28. —<br>984 Ctr. 40½, Pfd. Theer 373, 22. —<br>250 Schf. 42 Sgr./Coaks-1 | Thir. Sgr Pr. Tal Sgr Pr.                                                      |
| 178 s 4 s [abfäller und 11 Wagenladung] 47. 18.— Sehlacken p. 7 Rthl. 6 Sgr. 3718. 8. — daher:                                                                                                                                               |                                                                                |
| 1. die Selbstkosten des zur Gasfabrikation verwen-<br>deten Materials<br>2. für Coaks zur Feuerung: 12,060 Scheffel Zwickauer<br>Maschinencoaks: 2455, 27, 6<br>1200 Scheffel Gascoaks 216. —                                                | 1198 8 4 — 4 10,30                                                             |
| 3. für Reinigungsmaterialien                                                                                                                                                                                                                 | 2671 27 6— 10 9,99<br>94 20———— 4,61<br>10 12———— 0,51                         |
| <ol> <li>Unterhaltung der Retortenöfen bezüglich Abnutzung</li> <li>Unterhaltung der Betriebsgeräthe, Gebäude und Röhrenleitungen</li> </ol>                                                                                                 | 542 29 6 — 2 2,42<br>554 28 6 — 2 3,00                                         |
| 7. , Instandhaltung der Privat-Gasbeleuchtungs-<br>Einrichtungen                                                                                                                                                                             | 101 — 2 — 4,91<br>1048 11 6 — 4 3,01                                           |
| An Gasbereitungskosten insbesondere " Verwaltungskosten " Zinsen von 24,000 Rthlr. Darlehnskapital " ausserordentliche Ausgaben.                                                                                                             | 6z22 17 6 — 25 2,75<br>2160 17 4 — 8 9,12<br>1070 — — 4 4,06<br>39 14 9 — 1,92 |
| Summa Selbstkosten                                                                                                                                                                                                                           | 9492 19 7 1 8 5,85                                                             |

Weimar, den 1. Dezember 1867.

Die Direktion der Gas-Anstalt. W. Hirsch.

Februar 1868 Nr. 2.

## Journal für Gasbeleuchtung

#### verwandte Beleuchtungsarten.

### Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift TO D

Dr. N. H. Schilling, Director der Gasbelouchtungs-Gesellschaft in Minchen.

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements.

JEhritch 4 Ribir, 11 Ngr. Baibibriich 2 Rthir. 10 Ngr Jeden Monat erscheint ein Boft, Des Abonnement kann stattfinden bei gilen Boch-

#### Inserate.

de hetelet -Octaveelte & Bthir. berfichtiget werden; bei Wies wird per die EElfte berechnet, für die ingen and Postämtern Deutschlands und des Auslandes. | die nebenstebende in

## Verein von Gasfachmännern Deutschlands.

Bekanntmachung, Preisausschreiben betreffend.

Im Jahre 1865 (S. 305 des Journales für Gasbeleuchtung, October 1865) setzte der Verein einen Preis von Thlr. 250. - pr. Conr. aus für die beste von Vereins-Mitgliedern oder Nichtmitgliedern in freier Concurrenz einlaufende Arbeit über

> "Ein Verfahren zur Herstellung eines Kantschuks, aus dem sich "für Gas undurchdringliche Röhren herstellen lassen, die von den "Nachtheilen der seither im Gebrauche befindlichen Kautschuk-"Schläuche frei sind, ohne deren Vorzüge zu entbehren und die "gleichzeitig keine bedeutend höhere Preise haben."

Der nrsprünglich auf den 30. April 1867 angesetzte Einlieferungstermin für die Arbeiten wurde später auf den 30. April 1868 verläugert und wird an denselben hiednrch mit dem Bemerken erinnert, dass spätestens bis zum genannten Tage eine Probe des verbesserten Kautschuks, und ein schriftlicher Nachweis, der die zur Beurtheilung des Fabrikates nöthigen Angaben (namentlich anch den Preis) enthalten muss, an Simon Schiele, grosse Eschenheimerstrasse 29 in Frankfurt a. M. versiegelt und mit Motto versehen, einzusenden ist.

Ein gleichfalls versiegeltes Couvert mit dem gleichen Motto als Aufschrift muss die Adresse des Einsenders enthalten. Die Wahl des Preisgerichts erfolgt in der Versammlung des Vereines im Jahre 1868 nnd werden die näheren Bestimmungen über die Funktionen desselben, sowie über den Termin, bis wann die Entscheidung wird zu erfolgen haben, dort festgestellt.

Das Verfahren bleibt Eigenthum des Einsenders und brancht nur soweit mitgetheilt zu werden, als nöthig ist, nm dem Preisgericht über den Werth desselben ein sicheres Urtheil zu gestatten.

Offene Einsendungen, welche ansser Muster und Preisangahe gar nichts über das Anfertigungs-Verfahren enthalten, können keine Berücksichtigung finden.

#### Der Vorstand

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Mittheilung

an die Mitglieder

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

Ich henachrichtige unter Bezugnahme auf das gedruckte Rundschreiben vom December 1937, die Mitgliederliste betreffend, die Vereinmitglieder, dass ich in der ersten Woche des Monates März den Vereinsheitung mit Thit. 4. (ft. 7.) durch Postachahme unter Einsendung der Mitgliederkarte für 1868 und eines Abdruckes des neuen Mitglieder-Verzeichnisses erhehen werde.

Der z. Vorsitzende des Vereins, Simon Schiele.

### Die Gasbehälter-Fabrik

#### F. A. Neumann in Aachen

lieferte in wenigen Jahren 118 Gashehälter nach allen Gegenden Deutschlands, welcher Umstand wohl als Empfehlung ihrer soliden Arheiten dienen durfte.

Fernere Fahrikate dieser Fahrik sind: die zu den Gashehältern gehörigen Fehrungsgerfate, sowie sämmtliche Blecharbeiten für Gasanstalten, als Wechslerhanhen, Reinigerdeckel, Skrubher, Condensatoren, Reservoire, eiserne Treppen, Thüren etc. etc. (476)

## (432) H. MRINECKE in BRESLAU.

Gaszähler für Glycerin- oder Wasserfüllung,

Strassenlaternen in solider Construction, elegant in der Form, Gasröhren bester englischer Qualität, Messing-Fittings.

Leuchter und Gasbeleuchtungsgegenstände.

Lager: Albrechts-Strasse Nr. 13.

Detect

(473)

Retorten und Steine

# J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Heller.)

Diese Fahrikate haben anf allen Gaswerken, wo sie benutst worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sobr vortheilhaft. (452)

#### Fabrik

## feuerfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

## LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik fenerfester Produkte in Lyon-Valar, gegründet von den Herren Louis Bousques & Clr. im Jahre 1834 empfieht sieh durch die Vortreffliehkeit ihrer Pahrikate welche heute in ean Fenere hebenge sied.

ther Patrikate, welche beute in gant Europa bekannt sind.
Die stetes ausehmend Zahl der Gasantatien, welche die Retorten der Herren
E. Housquet & Cie. im Lyon-Vulge benützen, beweist die unwiderleglichen
Veräge dieser Retorters vor anderen Patrikaten.

Ein besonders derehgebildeten patentires Verfahren hei der Fahrikation, sewie die anneserordentliche Sorgfalt, mit der bei der Auswahl der Materialien verfahren wird, haben es dieser Fahrik ernöglicht, mit ihren Produkten den ersten Rang zu erreichen. So hat auch die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste silberme Medalite hloss if Reforters merken.

Gasanstaiten, weiche etwa einen Versuch mit diesen Retorten zu machen geneigt

| aton, scenen Keverensen c | ict terkonden Lantis | ten an Dienate | a:         |           |  |  |
|---------------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|--|--|
| Asch, Böhmen.             | Kempten.             |                | Lausanne   | (Schweis) |  |  |
| Baden-Baden.              | Kaufbenren.          |                | Luzern     |           |  |  |
| Bamberg.                  | amberg. Lindan,      |                |            |           |  |  |
| Biberach,                 | orach, Memmingen,    |                |            |           |  |  |
| Cannetadt                 | Lorges               |                |            |           |  |  |
| Cohlenz,                  | Locie                | -              |            |           |  |  |
| Culmbach.                 | Soleure              |                |            |           |  |  |
| Donanwörth.               | Saint-Imier          |                |            |           |  |  |
| Eisenach,                 | Winterthur           |                |            |           |  |  |
| Eichstädt,                | Traunstein           |                | Nyen       |           |  |  |
| Erlangen.                 | Ulm                  |                | Bern       |           |  |  |
| Fürth.                    | Ceire                | (Schweiz.)     | Basel      |           |  |  |
| Germersheim.              | Freihurg             |                | Thun       |           |  |  |
| Hersfeld.                 | Genf                 |                | Zürieh     |           |  |  |
| Hall (Wüttemberg).        | Kolbrunnen           |                | St. Gallen |           |  |  |
| Ingolstadt                | La Chaux de          |                | Sien       |           |  |  |

Die Retorten der Herren L. Bounquet & Cle. sind für Gas vollkommen underndringslich. Sie werden, blos an den beiden Enden unterstützt, mit direkter Flamme erhitzt, ohne dabel an springen. Man kann dieselben ohne Nachtheil mehrere Male auskühlen und wieder erhitzen.

Die Fabrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösses für Oefen aller Gatungen, und besonders Steine für Feuerungen. Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. A Lyon-Vaise, Dép. du Rhône (France) richten.

5 do Codele

8.



(482) Die V

#### Die Werkzeugfabrik (Specialität Gaswerkzeuge)

TOD

## Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

Rohrabschneider von anerkannt einfachster und bester Construction (vide Journal für Gasbeleuchtung Nr. 5. IX. Jahrgang 1866).

Rehrzangen in nur 2 Grössen, aber zur Behandlung sämmtlicher Rohre bis 2 Zoll, resp. 2'/," Mnffen.

Kinppen-Rohrabschneider, eigene neueste Erfindung, Gaskluppe und Rohrschneider zugleich bildend.

Fitter- resp. Brennerzangen in 4 couranten Sorten.

Gaskluppen, Bohrknarren, Schraubstöcke und sämmtliche kleinere Werkzeuge.

Schraubenschlüssel, ausser in allen bekannten Sorten, mit Dopp el-Gewin de das Neueste und am Praktischsten Gefundene in diesem Genre.

Englischen Gussstahl zu Handmeissel, sowie auch Rundstahl, vierkant. Stahl etc. etc.

Coaks-Schaufeln mit und ohne Rost, Kehlenschaufeln, Dreckschaufeln etc. etc.

## WILLIAM BLEWS & SÖHNE

### Fabrikanten in Birmingham.

Etablirt seit 1782.



## 🛂 Fabrik für Lüster, Messingröhren, Ketten und Gasbrenner aller Art.

Nr. 9 bis 15. New Bartholomew Street

Fabrik für patentirte eiserne Gas-, Dampf- u. Wasser-Röhren und Fittings. Royal Eagle Works. West-Bromwich.

Fabrik für patentirte gezogene Kesselröhren.

Royal Eagle Works. Dalmarnock.

M Alle Bedürfnisse für Gas-Fabriken werden geliefert.

In der

## Pariser Ausstellung

Englische Section, Classe Nr. 24, werden Proben gezeigt und um zahlreiche Besuche gebeten, welche von einem deutschen Commis empfangen werden.

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privatflamme.

trassen-Latern-R

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, zeiehnet sich darah die nutrügliche Richtigkeit ihres Ganges vor allen hisher bekannten Gasahren aus, dara Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkommen seinem Zwecke entsprochendes, wie soliches von vielen Antoritäten darch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft hervorzubehen, wird hemerkt, dass eine Differenz des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prosent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorang dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasubren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quäst. Princip umändern lassen.

#### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die inneren Metallitätel dieser Regulateren, webeba anmittelhar mit dem Gase in Ber-frirung kemmen, sied aus segenamen Britansis-Metall (Astenenium od Zun) angefreitigt, welche bekanstlich nicht derch des Absonderungen des Gases (Näuer est.), stellen. Die genagen. Ze ist velle Richtschie auf die mit Johnes sich mehr dem minder seigend Absonderung des Gases genommen, deren Eisen/rhangen auf den Zustrem heit Hindernie herbeifführe hönnen, selbet die grotente atmosphatischen Vertaderungen baben die Panteit dieser kleinen Maschien sicht heiterischießer. Die oppenanten Specktein-Dreuer sind dieser kleinen Maschien sicht heiterischießer. Die oppenanten Specktein-Dreuer sind dieser kleinen Maschien sicht heiterischießer. Die oppenanten Specktein-Dreuer sind dieser kleinen Maschien sicht heiterischießer. Die oppenanten Specktein-Dreuer sind dieser kleinen Maschien sicht heiterischießer. Die oppenanten Specktein-Dreuer sind dieser kleinen Maschien sich heiterischießer.

Bestiglieh des Hanpttheiles des Regulators: die Lederscheibe, aus einem besonders präparisten Ziegenieder angefertigt, welche vermitteist ihrer Bewegung die eigenliebe Controlle des Gases bildet, kann ich nach den auf mehreren englischen und unserer stadtischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststellen, dass die Tränkung des Leders beständig diese Fläche weich und leicht debnbar erhält.

Der Reflector, ans besenders dazu angefertigtem versilbertem Glase, erhöht die Lenchkraft der Gasflamme um ein sehr Bedeutendes, derselbe orleidet kelne Ozidatinnen, wie die Metall-Reflectoren, und ist demnach für die Dauer empfehienswerther.

Fa ist Thatsashe, dass der bichate Druck des Gasse in Stüders nach Verbältnis der Grösse, Lage und Ansichsung Gereiches sehr zersichten sieh zeigt, in den haspitsklichten Plätzen Norddeutschlands hat mas seibligen vm <sup>13</sup>/<sub>16</sub> ha<sup>13</sup>/<sub>16</sub> Zoll engl. (gr. Manenser) gründen, und ist es gewiss einleuchetend, dass eines Maschin, die mit '7, Zoll Druck permanent ein krätiges rübigen Licht gibt (die Grösse der Brunner in Anschlag gehracht) eines grossen Nutare bei dem Gesum der Gasse gewähren mus.

Dieser Regulater wird auch in verkleinertem Maassytabe für Privatlampen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,

Fabrikant von Gasuhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und
Statiensnhren, Regulatoren, Gasnbrenprebir-Apparaton, Druckmessern
nnd allen sin dieser Branche gebörigen Gegeastkuden.

## The London Gas-Meter Company, Limited, (470) London und Ospabrück, Fabrik

von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

Lager
von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, KronLeuchtern, Zuglanpen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

## THOMAS GLOVER.

## Pariser Welt-Ausstellung 1867

Classe 53. Gruppe 6.

Erhielt die erste Medaille von Silber.

### Sechs Medaillen

#### wurden ihm für seinen patentirten trockenen Gasometer zuerkannt.

T. Glover ist der einzige Fabrikant von trockenen Gasometern, welchem bei der Allgemeinen Kunstaus-tellung von Faru, 1853, eine Medulle zuerkants war, und welchem such bei der Allgemeinen Kunstausstellung von Lendon, 1831 und 1852, sewie bei der Allgemeinen Kunst-Ausstellung von New-Yerk, 1853, und Doblin, 1865, Faris 1867, Madillen zuerkannt warden.

T. Glever ist der einzige Fabrikant von trackenen Gastmetern, welcher sechs Medaillen von den obenbeannnien Kuaat-Ansstellungen besitzt.

#### Die Manufactur von Thomas Gluver ist: Clerkenwell Green London, E.C.

Diese Gesometer Isssea sich unter jedem Clima benutzen, und sind die wehlfeilsten, die besten und die dauerhaftesten.

Man hits sich vornschgenhalen Gasumeiern, die in allen Gegenden der Welt sabricht werden. Die Zahl der vom Thomas Gluver bis jetzt versertigten und verkausten Gasemater übersteigt 350,000.

#### Fabrik

## feuerfester Producte

von

## H. J. VYGEN & CO.

10

## DUISBURG

am Rhein.

#### Silherne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rheiu und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Riesphaln verbunden

Fabricirt werden:

#### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

## Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

## Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

## Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher,

Patentinhaber zn Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ansstellung in London (1851 und 1822), in Paris (1856), sowie anch der Ebren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zn Paris (1856). Seipe Anstali ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Greienster of Mousecher in Benas, vellede alleige Appeteu unwere Firms in Deutschladt siele. In adressiere. Ander bitten wir nassen Fabrik mit keiner anderen zu verwechniet, well sie die alistialig ist, welche Here Boucher vor seinem Trede strigtert. Um alle Unstades un vermeiden, ers andem wir nassen verwehrten Geschäftsfreunde und Absehmer drügund, dieses Aris zu bezahlte. (387)

### (499) Asphaltröhren zu Gasleitungen.

Die Asphaltröhren- und Duchpappen-Fabrik zu Hamburg erlanbt sich die Herren Gastechniker auf die von ihr gefertigten Asphaltröhren zu Gaalettungen ergebenst aufmerksam zu machen, indem resp. nmfassende Versuche eine grössere Dauer und leichtere Herstellung als bei eisernen Leitungen ergeben haben, nnd ausserdem die Kosten der Asphaltrohr-Leitungen bedeutend geringer sind.

Anch empfehlen Asphaltröhren zu Wasser-, Luft- und Telegraphen-Leitungen, worüber viele anerkennende Zeugnisse vorliegen.

Die Asphaltröhren sind sämmtlich 7' engl. lang, bei 2-12 Zoll 1. Dtr. Prospecte und Preiscourants gratis.

### (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre ans kräftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guten Theerstrieke in sehr trockenem Zustande zu einem mässigen Preise.

### Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur

#### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

(481)

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Moster und Preisconrant auf frankirtes Verlangen gratis.

#### Die Gasanstalt Gunzenhausen

(Eisenbahnknotenpunkt in der bayer. Provinz Mittelfranken) ist zu verkaufen.

Das Werk ist seit zwei Jahren im Betrieb.

Consum im letzten Betriebs-Jahr (1867)

über 2,000,000 c'.

Concessionsdauer unbegränzt.

Preis fl. 60,000. -

Ernstliche Reflectanten wollen sich gefälligst an Ingenieur Eduard
Kaussler in Canustadt wenden. (483)

## ERNST SCHWEMMER

Nurnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

## Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dunnasner in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

### Gasleitungsröhren

gusseiserne, senkrecht in getrockneten Formen gegessen, nebst allen gusseisernen Apparateen und Fagensticken, wie sie aur Fabrikation und Leitung des Gases nötlig sind, asmmetich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hinweisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Nen-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterunge-Bauten, empfichtlich

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

### Die Gas-Zählwerke-Fabrik

#### C. G Herrmann in Berlin

empfiehlt ihr Lager aller Arten Zählwerke von 2 bis 200 Flammen Gas-Messer, kleine und grosse Stationsmesser, Druck- und Experimentirmesser, Verschraubungen und sämmtliche Fournituren zu Gas-Messer zu soliden Preisen.

C. G Herrmann,

(492)

(478)

### 8 tettin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



Filiale Dresden

Friedrich-Str. 9.

gern su Diensten.



Berlin Andreas Str 73 nehe der Breslauer-Strasse empfiehlt seine Gasmesser von 2 150 Flammen in Gehäusen von starkem selbst ver-

zinntem Blech. ehenso seine patentirten Gasmesser gleicher Grösse ohne Preiserhöhung , welche die Vortheile eines constanteren Wasserstandes, genaneren Registrirens und voliständige Sicherheit in Betreff des Ausblasens, falls irgend eine Sebranbe geöffnet,



Sonnen-Str. 36.

gewähren Diese Ubren erfrenen sieh bereits in vielen Städten einer regen Verwendung. Die Starke des Materials gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren an übernehmen, Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehänse für 1000-80,000 c' Durchgang er Stunde, von welcher letateren Grösse in den hiesigen Anstalien 2 in Thatigkeit sind; bis 3000 c. per Stunde halte ich Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieselhen in 8-14 Tegen zu liefern im Stande bin. Stadtregulatoren jeder beliebigen Grösse, mit nebenstehanden und ummanteltam Eingang-rohr. Regulatoren für kleinere Leitungen zu Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beal'scham System 12-24" mit von mir verbesserter Schiebervorrichtung. Regulatoren dasu 2, 3 4" etc. mit nebenstehenden und ammanteltem Eingangerohr. Beipanne von 5" bis an ieder gewünschten Rohrweite. Weehselhahne von einfarber Rohrahsperrung bis an 4 Apparate. lu allen Grössen, die Einsatse verzinnt und unverzinnt. Waschapparate, einfaeber sebr practiseber Construction. Schieber und hydranlische Hähne ieder Robrdimension. Ventile, neu und praktisch su allen Zwecken hinter den Reinigern vorwendbar, absolut dicht 15-20 pCr. billiger als Schieberbähne, vorlänfig in Dimensionen von 2 15" Rohrweite. Manometer jeder Art. Besonders erlaube mir enf meine neu eonstruirten Manometer aufmerksam an machen, welche ich für 2-12 Glasröhren resp. Apparate combinirt, anfortige, deren bequeme Varhindung, Genanigkeit. Elegants und einfache Ablesung des Druckes in kurser Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Blecharbeiten els Condensatoren, Scrubber, Reinigungskastendeckel, Wechselhaluhauben etc. liefere ich su soliden Preisen von bestem Material, auch stark verzinnt, wo dann durch Lothung absolute Dichtung bergestellt wird In meiner Verzinuerel können Platten von 8' × 4' versinut werden Strassenlaternen seehseckige, sur Stadtbelenchtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternan haben durch Daner und Billigkeit eine solche Verwendung gefnuden. dass jabrlieb mehre Teusend in meiner Fabrik angesertigt werden. Noch empsehle ich den geebrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sammtliche in meine Branche gebörende, bier nicht ansgefahrte Gegenstände, welche aum Betriebe nothwendig, die bei civilen Preisen, sweckmässigste Construction, anerkaunt solide und danerhafte Arbeit verhinden. De die bisberigen Erfahrungen gelehrt haben, dass die zu den Gasuhren verwandten Maasstrommeln wohl aur Wasserfüllung am besten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glycerins widersteben, so habe leh nich bewogen gefunden Gasmesser ansufertigen, die von dem genennten Füllmittel nicht serstört werden, was ich durch vielseitige Versuche geprüft habe, und für die ieb gleichfalls eine 4jährige Gerantie übernehme. Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorrättig am Lager, und heben dieselben

bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sieh böchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesprochen hahen. Atteste über die Güte und Dauerhaftigkeit meiner Pahrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedeutendsten Gasanstalten sur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für sollide und gute Gasmesser sperkannt. Masterbücher nebst Preisouranten stehen auf Verlangen

(493)

(487) In eine grössere Gasanstalt der deutschen Schweiz wird ein Ganmeinter gesucht, welcher schon in diesem Fache thätig war und mit dem Ofenhau vertraut ist.

Allenfallsige Anmeldungen besorgt die Expedition dieses Blattes unter Chiffre S. Z. 30.



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummern, Firmaschilder, ferner durch schöneres helleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laternen - Blenden für Locomotiven, Signale etc. etc.

(449) J. G. Mütter.

Imhoff & Lange

### in Lüttringhausen bei Remscheid (Rheinpreussen)

empfiehlt ihr Fabrikat, Werkzeuge zu Gasleitungen als Gaskluppen, Rohr- und Muffeu-Zangen, Rohrabschneider, Schraubenschlüssel, Bohrknarren und Failen unter Garantie. (491)

#### Schulz & Sackur

Berlin. Schiffbauerdamm 16.

ühernehmen die fertige Hersteilung von Gaswerken für sikkt. Communen and für einzelse Ethalissements die Antige von Röhrenleitungen jeder Art in Gussand Schmiede-Eisen, Bled, Asphalt und Thon; ide Hersteilung von Wasser-Anlagen mit Pampwerken, complette Wasch- und Bade-Einrichtungen für Güter, Fahriken und einzelne Häuser.

Halten Lager von allen für Gaswerke nölbigen Werkzengen, Röhren-Probir-Vorichtungen bester Construction, eiserne Feldschmieden, Rohrzangen, Kinppen etc. Ferner von eisernen und messingen Fittings für Gas und Wasser, Gas. Koch-Apparaten, gusselerenen und schmiedesisernen Röhren, emaillirten Wasserleitungs-Gegenständen ste.

Ausgeführte Gaswerke su Havelberg und Pritzwalk in der Mark, su Gogoliu in O/S., su Haynan in N.S., Dirschau in Pr. etc.

Ansgeführte Wasser-Anlagen an Haynau i S., für die Fahriken sn Viesecke und kl. Leppihn bei Perleberg, für die Güter Wolfenhagen bei Bunslau etc. (490)

#### Ein erfahrener Gastechniker.

der bisher als Aufseher üher den eigentlichen Fabrithetrieb, wie über das Installationsgeschäft und Beleuchtungswesen in zwei grösseren Gasanstalten heschäftigt war und dem die besten Empfehlungen zur Seite stehen, sucht zum 1. April d. Js. eine ipassende Stelle. Adressen unter C. W. besorgt die Exp. d. Journ.

#### Ein Ingenieur,

mit dem Bau und der Einrichtung von Gasaustalteu vollkommen vertraut, sucht eine entsprechende Stellung. Offerten heliebe man au die Exped. d. Journ. unter der Chiffre C. Nro. 497 zu adressiren. (497)

#### Gebrüder Dittmar Messerfahrikanten in Heilbronn empfehlen:

Wasserwagen

um die wagrechte Lage zu finden, für Bau Gewerbe, Fabriken, Mahlen etc. — 5 Zoll bis 3% Fuss lang — 1 fl. 40. bis 3 fl. 36.

Seakel, Nivellis-Instrumente etc. Godruckte Bacheribung gräin, nebts Gutachten von bekannten Baumeistern etc. Obige empfehnlen front-Tisch- & Deasert-Measer & Gabeln, Taschen, Feder- & Gartenmesser, Scheeren, Rasiermesser für jeden Bart, Streichrimen etc., wofür 64 Medaillen, Patente und Preise von Deutschland, Frankreich, England etc. 19 March 19 Mar

(495) Eine Gas-Anstalt, deren Production 1867 13%, Millionen betragen hat, ist zu verkaufen.

Günstiger Contract. Kohlenfracht circa 121/2 Thlr. pro Wagen. Franco-Offerten an die Expedition dieses Journals. Lit. F. H.

(494)

#### Kaufgesuch:

9 Stück achtzöllige Schieber.

Gasanstall Celle.

Prov. Hannover.

### Die Fabrik feuerfester Produkte

von

## PET. CHR. FORSBACH & CIE.

in Mülheim am Rhein

empfiehlt ihre

## glasirte und unglasirte Chamott-Gas-Retorten, und feuerfesten Steine.

Für Gas-Retorten sind ausser den von dem Verein der Gas-Fachmänner Deutschlands festgesetzten 8 Retortenmodelle noch 24 diverse Modelle vorräthig und werden die gangbarsten Retorten glasirt und nnglasirt stets auf Lager gehalten.

Feuerfeste Steine in allen Qualitäten und Formaten für Gas-Oefen, chemische Aniagen und Hüttenwerke können in kürzester Frist geliefert werden und ist in den gewöhnlichen Formaten immer Vorrath.

Preis-Courants, sowie Skizze der vorräthigen Retortenmodelle stehen den geehrten Fachmännern gerne zu Diensten. (498)

#### Correspondenz.

Gasanstalt Cöelin, den 18. Januar 1868.
Mit Bezug auf die im Decemberheft Ihres Gasjournals enthaltene Abhand-

Mit Beeng any ale im Decemberneyt thres trasjournate minateme Aonanalung "über zweckmässige Construction der Hydraulik und des Theerabflusses an derselben" erlaube ich mir Ihnen Folgendes mitzuheilen, Ihnen überlassend, Gebrauch davon zu machen.

Hiesige Gasanstalt fabrisirt ein Gemisch von Hole- und Steinkohlengas und habe ich während der sechs Jahre, seitdem dieselbe im Betriebe, mehr oder weniger Schwierigkeiten mit Beseitigung dee verdickten Theeres gehabt.

Ich bemerke, dase die Vorlage mit einem Kühlapparate nicht versehen und des das Gas- und Theer-Abstuserohr aus derselben ein gemeinschaftliches Geölliges Rohr ist; die Maximal-Produktion pro Stunde beträgt 12-1300 er pres.

Schon in den ersten Wochen nach Eriffnung des Betriebes stellte sich die Nothwendigheit ines Sicherheitsentills für die Vorlage heraue. Dasselbe wurde aus einem einen 9201 langen, dreizölligen, mit Wasserschluss und Haube versehenen Rohre hergestellt und auf die Vorlage aufgesetzt. Die Weile diesee Rohres hat sich bei obiger Production als vollauf genügend erwieben.

Das Ablasem des verdicken Theeres geschah aufänglich durch ein aveisölliges , später durch ein an der Vorlagestirnvand angebraches Sölliges Rohr, doch war auserdem eine grindliche Reinigung der Vorlage, monallich 1-4 Mal, je nach der Särke des Betriebes, erforderlich. Wenn nun auch eine solche Reinigung bei Annendung von Göttigen Reinigungöffunnen, die je p. p. 6 Fuss von einander entfernt waren, nicht länger wie 1 köchstens 1/, Stunde wührte, so wurde der Betrieb immerkin bedeutend gestört und war auch die Manipulation selbst eine köchst unangesehme.

Ich benutate deshalb eine vergangenen Sommer vorgenommene Vergrösserung der Ofenanlagen, zu welcher die Vorlage 6 Fuss verlängert werden musset, um Einrichtungen zu treffen, die Entfernung des dicken Theeres ohne jedwede Störung des Betriebes vornehmen zu können.

Der Boden des neuangesetzen Endes der Vorlags ist um etwa 9 Zolt vertieft, und befindet sich nahe am Ende in demselben eine Asöllige Osifinung, die durch eine eingeschliffene Sööllige Kugel geschlossen wird. Diese Abbasüffnung führt zunächst in ein Söölliges Ablaserohr und flieset der Theer beim Abbasen aus diesem durch ein weiteres, leicht zu entfernendes Blechrohr in moschutzprechend Gefässe.

Oberhalb des Ablassentils ist ein 6 Zell voeiter Eindauchstutten angebracht; dereelbe rogt nur wonig aus der Vorlage heuse und kann mit einem Dechel geschlosen worden. In dem oberen Theile des Stuteens befindet sich die Handkabe der Kugel, so dass solche bequem aus dem Ventilsites gehoben werden kann.

Ein zweiter gleicher Eintauchstutzen ist am andern Ende der Vorlage angebracht.

Um nun den verdickten Theer aus der ganzen Vorlage nach der Ablass-

ieffung hin zu schieben, benutse ich einen Blechechild, welcher mittelst zweier Ketten, die durch die Eintauchstutzen laufen, bewegt wird. Dieses Blechechild hat nahem die Grüsse des Querschnituse der Vorlage (soweit solche nicht vertigt sie) von der Unterkontes bis an die Eintauchrohre. Die Kette nach der Abbassiffung zu verzweigt sich 1 Fuss vor dem Schilde in 3 Enden und zind diese in 3 Putten, von denen 2 zu beiden Seiten der Oberkente, eine in der Mitte der Unterkant leigen, mit deuselben verbunden; die andere Kette häugt in gleicher Weise jedoch nur in den beiden oberen Puntete mit dem Schilde summen. Hierderch wird bewirth, dass der Schild bei seiner Besegung nach der Abbassiffung hin in aufrecht stehender Lage in entgegengesteten Richtung flachliegend bleib.

Um zu vermeiden, dass die Ketten beim Durchlaufen der Eintauchstutzen an den scharfen Unterkanten derselben Hindernisse finden und, um ihnen auch gleichzeitig eine tiefere Richtung in der Vorlage zu geben, sind diese durch läblige unten rechtwinklig gebogene schmiedeiserne Röhren geführt.

Zur Controlle der richtigen Function des Blechschildes ist auf der Mitte der Vorlage ein dritter Eintauchstutsen angebracht, doch kann diese Controlle auch durch die Eintauchrohre der todten Oefen geschehen.

Ich habe diese Einrichtung seit dem Sommer mit Erfolg benutzt und Sörnngen durch Veregungen des Theer- und Gas-Abfussorbres vermieden. Seit October lasse ich altwöckentlich einmal im Zeitraume einer halben Stunde 400-500 Quart Theer auf diesem Wege ab. Das Ablassen geschieht stossweise und ist diese nothwendig, weil sich sont leicht Sücken verhärteten Theeres zwischen Ventil und Ventileitz einswängen und den guten Schluss des Ventils serchindern.

Eine Verschlechterung des Gases durch das den Theer ersetzende Wasser habe ich nicht gefunden.

Das oben ersuchtet Sicherheitzesentil ist als solches nicht mehr in Funktion gekommen, doch beutste ich dasselbe jetzt, weell die Damgfinaschine entjernt stationirt ist, seitnesies zur Centrolle des Exhaustors, für vedelne Rall der Wasserschluss der Ventils on hoch gehalten wird, dass schon bei 3 Zoll Ueberdruck in der Vorlage Gas ausströmt und durch das entstehende Geräusch der Eusermann auf den laugsamen Gang der Damgfinaschine aufmerksam gemacht wird.

Ich erlaube mir, in Nachstehendem eine Beantwortung der im Januarhelts des Journals für Gasbeleucktung an mich gestellten Frage über die von 
mir jüngst eingesandte Arbeit, eine swecksubssige Construction der Hydraulik 
betreffend, zu geben. Der von Hrn. Schröder in Danzig berührte Uebelstand der von mir aufgest-lien Construction, dass nemlich bei Sillstand des 
Echaustors das untere Eade der Eistauchrihren frei zu liegen komme, findet 
allerdings statt und muss ich zugestehen, dass ich bei Ausarbeitung meines 
Thema's diesen Umstand übersehen habe. Dieser Nachheit wird aber sögrit 
aufgehoben, wenn man die Nebenkammer b der Hydraulik (siehe die betreffende Zeichnung im Dezembersfels d. J. s. 1677) für geweichlich mit einem

gut aufgedeichten. Deckel verschliest und bei der vorauschmenden Reinigung der Hydraulik überzeugt sein muss, dass sowohl der Ez-kaustor, als die den selbem bewegende Dampfrauschine sich in vollständiger Orduung befinden, damit underend der Vornahme der Reinigung der Hydraulik ein plöttliches Stillstehen des Ezchaustor nicht vorkomnt.

Ferner muss ich noch berichtigen, dass ich auf meiner Zeichnung im Dezemberhefte irrthämlicherweise das Abflussorbr des Condenstitunvasseers der Hydraulik von der Nebenkammer b ausgehen liess, während dasselbe von der Hauptkammer a auszugehen hat und wie ein gewöhnliches U Rohr geformt sein muss. Der Grund hiefür ist zu selbstverständlich, als dass er weiter ausgeführt zu werden brauchte.

Indem ich Sie höflichst ersuche, obige Bemerkung Ihrem nächsten Hefte gütigst einverleiben zu wollen, zeichne ich etc.

Emil Hecht, Ingenieur.

#### Eine weitere Mittheilung über Theerverdickung in der Hydraulik und Beseitigung derselben.

Im Dezemherheft 1867 las ieh einen Aufsatz, der dieses Vorkommiss binlänglich hespricht und hahen wir Alles dort gesagte, was anmentlich das Anhäusen des Theers unter dem Tanchrohre betrifft, im stärksten Masse erleht, was und dem Schlusse führte, dass ich ein Werkzeug construirte, wodurch dieser Übelstand gazu heseitigt wird, ohne die Construction der Hydraulik zu vertudern, so dass besagte Beseitigung des Usehelstandess au den gewöhnlichen Anapstrachtetin gerenhet wird und sehon seit vielen Jahren sich vollständig bewährte. Ich hahe hesagtes Werkzeug hier heigefügt, es wird in das Tauchrohr eingelassen, ohen ein Hebel durch das Ohr gesteckt und mehrmals hermungderdeht. Lorest wird Nr. [Tachel 39 ingeführt und dann Nro. 2. Da sich nun, wie auf der Zeichnung ersichtlich, die Grenzen, die das Werkzeug beschreitb, berühren, so ist an ein Sitzenbleiben des dicken Theers n. s. w. nicht zu denken. Natürlich hefindet sich an jeder Hydraulik ein 4" Theerhalm und wird der Theer alle 24 Stunden einmal abgelassen.

Was aher die offene Hydraulik in dem ohen angefahrten Artikel betrifft, so erkläre ich mich hiermit nicht einverstanden, weil man es in einer solchen Fabrik, wenn Holsgas bereitet wird, keine Stunde und bei Bereitung von anderem Gas keinen Tag aushalten könnte, der sich verhreitenden Dämnfe halber.

Darmstadt, am 24. Januar 1868.

Friedrich.



#### Die neue Sauerstoffbeleuchtung in Paris.

Dem Journal de Genève vom 15. Januar entnehmen wir einen mit D. G. unterzeichneten Artikel über diesen Gegenstand, der ans der Feder eines Fachgenossen berührt.

Die Hydrooxygengasheleuchtung ist nichts Neues, man hat seit 30 Jahren zahlreiche Versuche in London, Paris und anderen Orten gemacht. Das Journal Le Gaz vom 31. Dec. erwähnt der Beleuchtung der Passage Colbert in Paris 1834, M. Gaudin, Assistent im Observatorium zu Paris, wandte 1849 Magnesiumcyliuder au, die er durch Compression erhalten hatte (Patent vom 22. Juni 1839). Dassselbe Journal citirt die Experimente, welche in England von Keene, Maehly, Watson, Copcutt, Prosser etc. von 1840-1859 angestellt worden sind. Im Jahre 1865 haben sich die Herren Professor Calevaris und Parker ein Verfahren patentiren lassen, um einen doppelten Strom von Sauerstoff und Wasserstoff mit Magnesiumoxyd zu verbrennen. Diese Beleuchtung ist dieselhe, welche gegenwärtig in Paris versucht worden ist, sie hat zum Theil dieselben Vortheile nud Nachtheile. wie das electrische Licht. Das sehr weisse Licht wird nicht durch eine Flamme von gewisser Ausdehnung, die das Auge vertragen kann, soudern durch einen kleinen festen Körper erzeugt, der zum Weissglüben erhitzt ist and das Ange im höchsten Grade blendet, wo er nicht von einem matten Glase verhüllt ist. Es ist bekaunt, dass sowohl für Strassenbeleuchtung, als auch für die Belenchtung von Wohnungen und Magazinen, die Anwendung mehrerer vertheilten Flammen von einer mittleren Iutensität derjenigen von sehr iutensiver und entfernter angebrachten Flamme vorznziehen ist. Der Effect der Schatten ist weuiger nnangenehm, das Licht ist hesser vertheilt und das Auge weniger beleidigt. Vor wenigen Jahren hat mau in Paris versucht, die grossen Plätze durch Gassfammen von der 10fachen Intensität der gewöhnlichen Flamme zu beleuchten, der Erfolg war ehenso ungünstig und die Klagen so zahlreich, dass man wieder davon abstand. Diese Erfahrung ist von Wichtigkeit, indem sie nnr die Inteusität und die Kosten des Lichtes berücksichtigt, dagegen die Complication der neuen Apparate ausser Acht lässt. Es scheint durch die his jetzt gemachten Erfahrungen bewiesen, dass die Hydrooxygen-Gasheleuchtung weit kostspieliger ist als die gewöhnliche Gasheleuchtung, wenn man sich mit der gewöhnlichen Intensität begnügt, welche bei der jetzigen Beleuchtung sowohl der Strassen- als der Privatlokalitäten ühlich ist. Das Journal "L'Indusrie" vom 11. Januar enthält einen ausführlichen Artikel über die Beleuchtungsversnche auf dem Platz des Stadthauses. M. Nouette Delorme bestätigt, dass, wenn man sich zwischen den beiden Quarrés des Platzes aufstellte, von denen das eine durch die comhinirteu Gase, das andere durch Wasserstoffgas allein heleuchtet war, das letztere am Photometer einen geringen Vorzug vor der ersten besass. Wenn man den Werth der verschiedenen Behauptungen, die über den Versuch ausgesprochen worden sind, auf

sich beruhen lässt, so ist doch soviel gewiss, dass der Artikel, welchen der Moniteur gebracht hat, den Effect zwölf bis achtzehn Mal ühertrieben hat, gegen die Messungen, welche von mehreren Ingenieuren angestellt worden sind. Diejenigen, welche der Gegenstand interressirt, finden in dem schon erwähnten Artikel des Journals "L'Industrie" die Angaben über die Kosten der beiden Belenchtnugsarten. Hier möge nur noch eine Bemerkung üher die Complizirtheit der beiden Beleuchtungssysteme gemacht werden. Die Hydrooxygen-Gasbeleuchtung erfordert den Transport von eisernen Reservoirs, in welchen der Sauerstoff in stark comprimirtem Zustande geliefert wird, sie erfordert doppelte Röhrenleitung für jeden Brenner, zwei Gasuhren, zwei oder mehrere Regulatoren, für jeden Brenner mehrere Hähne, ein Stack Magnesia, welches, da es leicht seine Form verändert oder sich abnntzt, entweder ausgewechselt oder regulirt werden muss nach Art eines Dochtes, die Entfernung der heiden Gasströme, welche die Magnesia erbitzen, muss genan constant erbalten werden und wenn sich der Magnesiakörper ahhröckelt, welches mitunter vorkommt, so muss er auf's Neue regulirt werden. Ausserdem kann nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen das Licht nicht leicht nach Beliehen verstärkt oder verschwächt werden, es ist ein Licht so zu sagen, das entweder vollständig hrennt oder gar nicht, und wenn es erlischt, so erfordert das Anzunden mehr Zeit und macht mehr Mühe, als hei Wasserstoffgas. Was dem gewöhnlichen Gase einen nnzweifelhaften Vortheil verleiht, ist die Einfachheit, das Fehlen jeder praktischen Schwierigkeit in seiner Anwendung. Ein Brenner kann ein Jahr lang ausser Gebrauch sein, nud im Angenblicke kann man ihn nach Belieben wieder benutzen, eine Drehnne des Hahnes und ein Zündhölzchen ist Alles, was man hrancht, der erste Beste, ja ein Kind kann ihn anzunden. Wenn man das Licht oder den Consum auf den zehnten oder hundertsten Theil reduciren will, so ist die Manipulation so einfach als schnell. Diese Vortheile bietet die neue Hydrooxygen-Gasbeleuchtung nicht; übrigens sind die meisten Ingenienre überzengt, dass das System ähnliche Anwendung finden wird, als die elektrische Beleuchtung für mehrere industrielle Zwecke und besondere Beleuchtnagen, aber weder der niedere Preis noch die Einfachheit können der gewöhnlichen Gasbeleuchtung gegenüber zu seinen Gunsten sprechen.

, Soeben erhalten wir noch aus der Feder eines Fachgenossen in Paris folgende weitere Acusserung üher denselben Gegenstand:

<sup>&</sup>quot;Die billige Bereitung von Sauerstoff ist von einer grossen Wichtigkeit, aber keinsewege eine gelöste Anfgahe. Der Prozess von Tessié du Modug et Mardohal ist nicht der heste, den man kennt, nnd nicht so vortheilhaft als das Verfahren von Bouzeringuul, verbeasert von Pungolo, oder wie das von Mallet, nach welchem der Sanerstoff durch Zernetzung von Chlorkupferexyd oder ähnlichen Oxychloriden mittelst Erwärmen dargestellt wird. Der Sauerstoff wenn billig dargestellt, kann der Industrie, namentlich



der Metallurgie, grosse Dienste leisten. Seine Anwendung zur Belenchtung ist jedoch noch nicht practisch, und his dies nicht der Fall sein wird, kann sie nur für grosse Etahlissements, für Theater u. s. w. Interesse haben, im eigentlichen Beleuchtungswesen wird sie keinen Fortschritt hringen. Für die Belenchtung der Strassen kann man am allerletten an die Benutzung des Sauerstoffs denken, und desshalb ist es nicht der Mühe werth, der ganzen Sache zu erwähnen. Man hat nur die Inhaber von Gasactien beunrahigt und den Cours der Actien gedrückt. Heute ist der Schrecken bereits vorüber, die Versuche auf dem Platz vor dem Stadtbause in Paris sind aus Mangel an Erfolg eingestellt, und die Gasactien seigen."

Wer sich für die Sache interessirt, sei noch auf folgende Broschüren aufmerksam gemacht:

Demonstrations pratiques de la supériorité de l'éclairage au gaz sur les procèdés expérimentés en ce moment (zu haben im Bureau de l'Industrie 33 rue de Louis le Grand).

Appréciation industrielle des nouveaux procédés l'éclairage par M. Blondin, imprimerie Balitour, 7, rue Baillif.

La Compagnie Parisienne du gaz et les innovations annoncés, ches Bentn 17 galerie d'Orleans.

#### Ueber technische Leuchtgas-Analyse durch Messung und titrirte Lösungen.

Von Dr. Adolph Richter. (Aus Dingler's polyt, Journ.)

(Schluss.)

Nehmen wir nun folgende Grössen als gegehen an:

a = 0,00175 s = 1,175

3 HS = 51 3 (CdO, SO<sup>3</sup>) + 8 HO = 384 R = 2357

V = 100

und setzen die Grösse

 $\frac{760}{R-V} \cdot \frac{773}{s} \cdot \frac{3 \text{ HS}}{3 \text{ (CdO, SO')} + 8 \text{ HO}} \cdot \frac{V}{v} \alpha = 0.1$ 

so finden wir (v) die zum Titriren zu nehmende Menge v = 49,4 Kubikcontimeter und der Promille-Gehalt des Gases ergibt sich aus der Gleichung:

$$k = \frac{1 + 0.00366 \text{ T}}{P_{-p}} \cdot 0.1 \text{ t.}$$

Auch hier ergibt also eine einfache Multiplication, beziehungsweise Addition der Logarithmen sofort aus der Anzahl Bürettengrade den Promille-Gehalt des Gases an Schwefelwasserstoff.

#### 3. Bestimming des Ammoniaks.

Zn dieser Bestimmng benutzten wir zwei Glaröbren von Qolb Meter lichter Weite, welche an beiden Seiten, in derelhen Richtung umgebogen waren, so dass das Mittelatück etwa 0,26 Meter lang war (Fig. 2). Die beiden Endeu waren nicht rechtwinkelig zu dem Hauptrohre umgehogen, sondern so, dass, wenn sie senkrecht standen, jones eine schwache Neigung zum Horizonte hatte und das eine Ende etwa 0,04 Meter höher als das andere stand.

An diesem erhöhten Ende, welches durch einen auf die Grundlage anfgeleimten Kork festgebalten wurde, war das umgebogene Stück Rohr etwa 0.10 Meter lang and in der Mitte zn einer Kagel aufgeblasen. Die beiden anderen aufgebogenen Rohrtheile waren ebenso lang, jedoch obne Kugel. Diese beiden Röhren waren so neben einander gestellt, dass das eine Kngelstück neben ein glattes Rohrstück kam, welche dann durch einen Kautschukschlauch verbunden wurden. Das andere glatte Rohrstück wurde mit der Gasleitung in Verbindung gebracht. In den so vorbereiteten Apparat wird nnn zu der Ammoniakbestimmung sehr verdunnte Salzsänre gebracht, so dass dieselbe in beiden Röhren bis über die Mitte stebt. Das Gas lässt man in langsamem Strome durch die Röhren streicben und misst das durchgegangene Quantum desselben mittelst einer Gasuhr, welche nnmittelbar mit dem Ende des Apparates in Verbindung steht. Wenn man das nöthige Quantum Gas durch die Röhren bat passiren lassen, schliesst man den Hahn und bringt den Inbalt der beiden Röhren in eine Porzellanschale, um ihn gut zu mischen; alsdann misst man ein bestimmtes Quantum davon ab und titrirt die nicht vom Ammoniak neutralisirte Salzsäure mit einer Kalk- oder Barvtlösung.

Zur Berechnung der Resultate sind uns folgende Grössen gegeben:

- s = spec. Gewicht des Ammoniaks,
- α = Gewicht des Kalkes in einem Bürettengrad,
- V = Volnm des Gases bei T°C nnd P—p Druck (wie beobachtet wurde),
   t' = Anzahl Bürettengrade, welche vor der Ammoniakabsorption zur Neutralisation nöthig gewesen wären,
- t = Anzabl Bürettengrade, welche nach der Ammoniakabsorption erforderlich waren.

Hieraus ergibt sicb:

- at' = Gewicht des Kalkes entsprechend der Salzsäure vor der Absorption.
- at = Gewicht des Kalkesentsprechend der Salzsäure nach der Absorption.
- α (t'-t) = Gewicht des Kalkes, welches dem absorbirten Ammoniak äquivalent ist;

$$\frac{NH^{1}}{CaO}$$
.  $\alpha$  (t'-t) = Gewicht dieses Ammoniaks;

$$\frac{1000}{V} \cdot \frac{NH^3}{CaO}$$
.  $\alpha$  (t'—t) = Gewicht des Ammoniaks in 1000 Theilen Gas;

$$\frac{773}{s}$$
 ,  $\frac{1000}{V}$  ,  $\frac{NH^3}{CaO}$  ,  $\alpha$  (t'-t) = Volum des Ammoniaks von 0° C. und

Bekannt sind nun folgende Grössen:

$$s = 0, 5896$$
  
 $NH^3 = 17$   
 $CaO = 28$ 

a = 0.001346

Setzt man nun

$$\frac{760}{V} \cdot \frac{773}{2} \cdot \frac{NH^3}{C_2O} \cdot \alpha = 0.01,$$

so ergiht sich für V der Werth

V = 81410 Knhikcentimeter = 2,876 engl c' als anzuwendende Menge des Gases und der Promille-Gehalt des Gases an Ammoniak ergibt sich aus der Formel:

$$k = \frac{1 + 0,00366 \text{ T}}{P-p}$$
. 0,01 (t'-t).

Die noch ührigen Bestandtheile des Gases werden mit ein und derselben Menge desselben der Reihe nach bestimmt. Die erste Operation besteht in der

Zu dieser Bestimmung bedient man sich entweder eines Cylinders oder eines Kolbens, je nachdem man die Kohlenwasserstoffe durch Brom oder Schwefelsaure bestimmen will. Bei der Anwendung von Schwefelsaure hat der Kolhen dieselbe Einrichtung wie der zur Kohlensäurehestimmung. (Fig. 1). Zur Absorption der Kohlenwasserstoffe verwendet man einen Cylinder von etwa 0,25 Meter Höhe und circa 0,06 Meter Durchmesser, welcher an seinem oheren Ende zu der Dicke eines Glasrohres ansgezogen ist; derselbe hat an seinem untereu Ende eine zweite Oeffnung etwa 0,02 Meter vom Boden, an welche ein Stück Glasrohr von 0,015 Meter Durchmesser und etwa 0,04 Meter Länge angeschmolzen ist. Diese sowie die obere Röhre sind mit Gummiröhrchen versehen, in welchen Glasstahstücke von entsprechender Dicke als Ventile stecken. Wenn man mit diesem Apparate (Fig. 3) operiren will, so bringt man zuerst ein kleines Glaaktgeleben, wie solche zu Analysen organischer Flüszigkeiten üblich sind, nachdem man es vorber durch vorsichtiges Erwärmen und Eintauchen der Spitze in Brom mit diesem Stoffe gefüllt hat, durch die notere Oeffanng in den Cylinder. Alsdann lässt man das Gas, nachdem es durch sweit Röhren—wie solche bei der Ammoniakhestimmung (Fig. 2) zur Anwendung kommen, und von denen die eine mit Natroolauge, die andere mit verdünnter Salzsaure zur Halfte angefüllt ist, — passirte, in langsamem Stome an der unteren Oeffanng des Cylinders eintreten, bis derselbe ganz angefüllt ist, worauf man die Hähne schlieren.

Will man Schwefelsänre anwenden, so füllt man den hierzu dienenden Kolben (Fig. 1) in derselhen Weise, wie ohen bei Koblensäure und Schwefelwasserstoff angegeben wurde, mit Gas, welches ebenfalls vorher die zwei eben erwähnten Röhren passirt bat. Ist der Cylinder, heziebungsweise Kolhen gefüllt, so wird durch Schütteln die Absorption herbeigeführt. Nach erfolgter Absorption wird das Gas gemessen und zu diesem Zwecke in einen Messeylinder transportirt, welcher in ein grösseres Gefäss mit Wasser tancht und durch eine Stange mit verschiebbarer Klammer in jeder Höbe fixirt werden kann. Auch dieser Cylinder (Fig. 3) ist an seinem oberen Ende zu einer Röhre ausgezogen, welche durch Gummischlauch und Glasstabstück verschlossen werden kann. Der obere Theil des Cylinders, etwa 16-18 Centimeter, hat dieselbe Weite, wie der zur Absorption angewendete; der untere ist so verengert, dass auf einer angebrachten Scals balhe Kubikcentimeter abgelesen oder abgeschätzt werden können, sein unteres Ende ist offen. Man verbindet nun, nachdem der Messcylinder mit Wasser gefüllt und in dem ihn umgebenden Wasser etwa zur Hälfte eintanchend fixirt wurde, das obere dunne Ende des Absorptionscylinders mit einer mehrfach gebogenen Glasröhre, welche mit Wasser angefüllt ist und mit ihrem anderen Ende unter dem Messcylinder endet. Das dicke Ansatzrohr des Absorptionscylinders wird ebenfalls mit einem aufwärtsgehenden Rohre in Verbindung gebracht, welches mit der vorher zur Absorption der Kohlensäure etc. dienenden Natronlauge gefüllt worde und von oben dnrch ein Reservoir oder dnrch Einschütten mit Wasser gefüllt erbalten werden kann. Oeffnet man non langsam die Hähne, so wird das Gas vollständig in den Messcylinder gedrückt und man kann es dort, nachdem man das innere und aussere Wassernivean ausgeglichen hat, noter Beobachtung der Temperatur und des Atmosphärendruckes ablesen.

Setzen wir nun:

R = Volum des Absorptionscylinders,

v = Volum der Bromkugel,

A = Volum des Gases, welches von 1000 Theilen — nach Abzug der Kohlensänre, des Schwefelwasserstoffes und Ammoniaks, welche gefunden wurden, zurückbleibt.

t = Volum des Gases nach Absorption der Koblenwasserstoffe,

so finden wir:

R-v = Volum des Gases im Absorptionscylinder.

R-v-t = Volum der Koblenwasserstoffe, welche absorbirt wurden.

$$\frac{A}{R-v}$$
 · R-v-t oder A  $\left(1 - \frac{t}{R-v}\right)$  = Volum der Kohlenwasserstoffe in 1000 Theilen Gas.

Bei der Anwendung des Absorptionskolbens wird das längere Glasrobr mit dem Druckrobr in Verbindung gebracht und das Gas durch das Kurzero, wolches mit einer Leitungsröhre verbunden wird, unter den Messcylinder getrieben. Auch in diesem Falle wird das Druckrohr anfange mit Natronlauge gefüllt.

Auch hierbei ist:

R = Volum des Kolbens,

v = Volum der angewendeten Schwefelsäure.

A = Volum von 1000 Theilen Gas nach Abzug des Schwefelwasserstoffes, der Koblensäure und des Ammoniaks.

t = abgelesenes Gasvolum nach der Absorption.

Setzt man R = 98 und  $\frac{1}{R_{max}}$  = 0,012, so ergibt sich das anzuwen-

dende Volum Schwefelsäure

$$v = 14,7,$$

hieraus ergibt sich der Promille-Gehalt des Gases an den Koblenwasserstoffen  $\mathbb{C}^m H^m$  aus der Formel

$$k = A (1-0.012 t)$$

#### 5. Bestimmung des Koblenoxydes.

Zur Ausführung dieser Operation benutzt man einem kleinen Kolben von 60-106 K. C. Inhalt von derselben Einrichtung, wie die zur Bestimmung der Kohlensäure etc. angewendeten. Dieser Kolben wird mit Wasser gefüllt und sein längeres Glaurohr mit dem oberen sebmalen Ende des bei der vorigen Bestimmung gebrauchten Messeylinders verbunden (Fig. 4). Das kürzere Glasrobr des Kolbens wird mit einem langen Gummischlauch versehen; wenn man nun die Häbne öffict, so strömt das Wasser durch dieses Gummirohr aus und an seine Stelle tritt durch die andere Röbre das Gas. Um eine Verdennung des Gasse durch das Anaugen zu verbindern, wird der Cylinder ganz unter Wasser getaucht, und das Gummirohr von Zeit zu Zeit mit den Fingern zusammengepresst. Nach der Fellung des Ballons wird durch das längere Glasrohr eine Lösung von Knpferelorür mit einer Pipette eingebracht und durch Schüttleln das Koblenoxyd absorbirt.

Um das nach der Absorption übrig gebliebene Gas zu messen, wird dasselbe in einen Messcylinder gebracht, der von oben nach unten in 0,5 K. C. eingetheilt ist und sich in der Grösse nach dem Kolben richtet. Auch dieser Messeylinder (Fig. 5) ist an seinem oberen Ende zu einer Röhre aungezogen und durch ein Stück Gumischlauch und Glasatab verschlossen, und wird vor dem Einfüllen des Gases mit Wasser gefüllt in einen weiteren auch mit Wasser gefüllten Cylinder eingetaucht. Das längere Röhr des daneben abtehenden Balloss wird mit einem Trichter oder anderen Wasserreservoir in Verbindung gesetzt und an das kürzere ein gebogenes Glasrobr befestigt, dessen unteres Ende in dem Wasser unter dem öffenen Ende des Messeylinders mitndet. Dieses Leitungsvohr wird auch vor seiner Verbindung mit dem Kolben mit Wasser gefüllt. Oeffnet man nun die Hähne, so wird alles Gas in den Cylinder gepresst not kann hier nach dem Ausgleichen des Niveau's im innern und äussern Cylinder abgemessen werden

Nimmt man an

R = Volum des Ballons,

v = Volum des Kupferclorürs,

t = Volum des Gases im Messcylinder,

A = Volum von 1000 Theilen Gas nach Abzug des Promille-Gehaltes an CO', HS, NH' und C'\* H'\*\*,

dann findet man den Promille-Gehalt des Gases an CO aus der Formel

$$k = A \left(1 + \frac{1}{R - v} \cdot t\right)$$

Setzt man nnn

 $\frac{1}{R-v}=0.02$ , so ist das anznwendende Quantum Kupferclorür

v = 12,1 K. C.

und hierdurch ergibt sich für k der Werth k = A (1-0.02 t).

#### Bestimmung des Wasserstoffes und Methylwasserstoffes C'H'.

Zur Bestimmung dieser beiden Körper bringt man den Rest des Gause in einen Cylinder von denselben Dimensionen wie der Messeylinder, indem man das schmäde Ende des letteren mit einem mit Wasser angefüllten Gasleitungsrohre verbindet, welches unter den gleichfälls mit Wasser angefüllten, zu dieser Bestümmung dienenden naten offenen Cylinder mündet (Fig. 6). Das obere Ende dieses Cylinders ist zu einer Robre ausgezogen, welche zu einer Kugel anfegelbasen ist; diese Kugel enthält geschmoltenens Chloradium, mm das ansstömende Gas zu trocknen. Am oberen Ende der Glasföhre ist ein Platinplättehen mit äusserst feiner Oeffnung eingeschmolten nad anssen am Cylinder sind zwei Marken, eine oben und eine unten, sagebracht. Hinter dem Cylinder hat man ein Pendel angebracht oder noch besser eine Urt, welche Secueden zeigt und Minten schlägt, Der Cylinder wird während des Einfüllens am oberen Ende dorch ein Stück Gummischland und einem Quetzehhah verschlossen gehalten und taucht selbst-

redend gans in's Wasser, jedoch so, dass man seine Marken von vom genau sehen kann. Hat man nun sehon vorber die Ansahl Pendelschläge beohachtet, wenn man atmosphärische Luft ans dem Cylinder hat ausströmen lassen, beziehungsweise die Zeit bestimmt, in welcher beim Ausströmen der Luft das Niveau des Wasser im Cylinder von der unteren zur oberen Marke steigt, so ergibt die Beobachtung der Anzahl Pendelschläge, welche bei der Ansströmung des Gases erforderlich sind, damit das Wasser im inneren Cylinder denselben Weg zurücklegt, das letzte Element der Gleichung, aus welcher das spec. Gewicht des Gasgemenges ermittelt werden kann.

Es ist also gegeben:

v + v' = Volum des Wasserstoffes und Methylwasserstoffes,

A = Volum von 1000 Theilen Gas nach Absorption von CO', HS, NH', C'n H'n and CO.

Man findet hieraus:

$$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} = \frac{\mathbf{S} - \mathbf{s}'}{\mathbf{s} - \mathbf{S}} \text{ oder}$$

$$\frac{\mathbf{v}' + \mathbf{v}}{\mathbf{v}'} = \frac{\mathbf{s} - \mathbf{s}'}{\mathbf{s} - \mathbf{S}}$$

$$\mathbf{v}' = \mathbf{A} \cdot \frac{1}{\mathbf{s} - \mathbf{s}'} \cdot (\mathbf{s} - \mathbf{S})$$

Da nun s = 0,5531

#### 7. Bestimmung des Schwefelkohlenstoffes.

Nachdem man die Gegenwart dieses Körpers mit Trikthylphosphin (C'H')<sup>1</sup>P, mit welchem er eine prächtig rothe, leider nicht zu quantitativen Bestimmungen taugliebe Verbindeng bildet, nachgewiesen hat, lässt man eine Quantität durch ein auf 300-400° erhitztes Porzellanrohr streichen, welchem mit Actakalk (CaO) angefüllt ist. Nachdem es hieranf einen Küllapparat passirt hat, leitet man es in den oben beschriebenen Apparat zur Schwefelwasserstoffbestimmung und bestimmt den Schwefelwasserstoffbestimmung und bestimmt den Schwefelwasserstoff durch den Kalk bei der Temperatur von 300-400° amgewandelt und man hat nur nothwendig, den vorbergefündenen Gehalt an Schwefelwasserstoff durch den Kalk bei der Temperatur von 300-400° amgewandelt und man hat nur nothwendig, den vorbergefündenen Gehalt an Schwefelwasserstoff von den zuletzt gefündenen abzunieben, um die Menger BS zu

finden, welche dem zerstörten Schwefelkohlenstoff entspricht. Es ist nun das Acquivalent

2 HS gehen 1 CS', daher folgt die Gleichnng:

CS': 2HS = 38: 34.

Ist nnn der gefundene Schwefelwasserstoff HS = n, so ist der Schwefelkohlenstoff, welcher ihm entspricht

$$k = 1.1176 \cdot n$$

Ich will bier noch ein Beispiel einer Bestimmung anstigen, welche mit Heidelberger Gas gemacht wurde. Zwei nacheinander vorgenommene Gasproben ergaben

| 1     |       | II.   |
|-------|-------|-------|
| co.   | 7,61  | 7,5   |
| C"H"  | 71,00 | 70,50 |
| C' H' | 793,1 | 794,0 |
| HS    | 0,00  | 0,00  |
| 0     | _     | _     |
| CO    | 60.01 | 50 5  |

Eine an demeelben Tage begonnene Leuchtgasanalyse nach der Bunzenschen Methode ergah folgende Resultate, die in den wesentlichsten Punkten mit den ohenstehenden übereinstimmen:

$$\begin{array}{lll} {\rm HS} &=& 0,00 \\ {\rm CO}^1 &=& 0,80 \\ {\rm O} &=& 0,00 \\ {\rm C}^{10} {\rm H}^{10} &=& 7,02 \\ {\rm N} &=& 12,21 \\ {\rm CO} &=& -0,38 \\ {\rm H} &=& 44,53 \\ {\rm C}^1 {\rm H}^1 &=& 37,02 \\ {\rm Summa} && 101,20 \\ \end{array}$$

Das Auffallendste hierbei ist der durch die kleine negative Zahl angedentete totale Mangel an Kohleuoxyd, welcher damals keine Erklärung
fand, sowie der auffalleud grosse Gehalt as Rickstoff, der offenbar auf Undichtheit der Leitung, oder noch eher, da kein Sauerstoff ihn begleitete,
der Retorte und Vorlage schliessen lässt. Vicalieicht liesse sich die gewagte
Behauptung aufstellen, dass der Sauerstoff der atmosphärischen Luft das
Kohlenoxyt as Kohlenoxyt auf vorlagen vor verteren der verschwanden,
wahrend der Stückstoff noch hier vorbergehende Anwesenbeit anseigte.

Bei deratig grossem Gehalt an Stickstoff, der ubrigens nur fauserst selten gefunden wird, leidet allerdings die Bestimmung von Wasserstoff und Muthylwasserstoff an Ungenauigkeit, nah müsste es daher versucht werden, auf einfache Weise den Stickstoff in eine niedere Oxydationsstafe und dass in Ammoniak übernführen, vodurch jener Fehler eliminit

und der Stickstoff leicht bestimmt werden könnte. Im Allgemeinen jedoch ist das Quantum des jedenfalls nnr aus der Atmosphäre stammenden freien Stickstoffs so klein, dass er als Fehlerquelle vernachlässigt werden kann.

Pforzheim, den 30 October 1867.

#### Apparat zur Bestimmung der Kohlensäure und des Schweselwasserstoffes im Leuchtgase.

Von

Hermann Wählert.

Seit längerer Zeit beschäftigten mich in der hiesigen städtischen Gas-Anstalt Versuche, die Kohlensänre und den Schwefelwasserstoff im unge-



reinigten Leuchtgase mit Hilfe eines Apparates nach Angahe des Herra Direktor LeAmans za hestimmen. Die hichei gemachten Erfahrangen führten endlich zur Construction eines Apparates, der mir sehr hefriedigende Resultate giht, indem er gestattet, die genannten Gase in kurzer Zeit bis anf etwa Q.1 Proc. genau zu bestimmen. Als Resagentien werden bei diesen Bestimmungen Kalihydrat in Stangen und groh pulverisirter Braunstein angewendet.

Vorstehende Figur stellt den Apparat\*) dar, wie er aur gleichzeitigen Bestimmung beider Gase dient. Will man nur die Khelnesürer des gereinigten, schwefelwasserstofffreien Leuchtgases hestimmen, so können die Braunsteinrohre BB, und der Apparat A, wegfallen. Beim Hindurchleiten des zu präfenden
Gases durch den ganzen Apparat füllt sich das Gefäss A mit dem unvermederten, A, dagegen mit dem, durch die Braunsteinrohre B und B, zuvor
von Schwefelwasserstoff befreiten Gase. Durch Kali entfernt man bierauf
aus beiden Rüumen Kohlensäner und Schwefelwasserstoff, ermittelt die
heutliche Volumverminderung mit Hülfe der Rühren M nnd M, und erhält auf diese Weise den Gohalt an Kohlensäner und Schwefelwasserstoff
in Summa für das Gasvolumen in A, sowie den Kohlensüuregchalt des
schwefelwasserstofffreien Gasvolumens in A,. Da die Capacität beider Gefässe zuvor ermittelt worden ist, so kann der procentische Gehalt an Kohlensäure nnd Schwefelwasserstoff des untersuchten Gases leicht durch Rechnung
zefunden werden.

A und A, sind die heiden ganz gleich eingerichteten Absorptions-Apparate, von denen der erstere in der Abhildung im Durchschnitt gezeichnet ist. Ein etwa 500 cc fassendes Glas ist durch einen aufgekitteten Messingdeckel verschlossen, der in seiner Mitte die Hülse h trägt, welche mit Hilfe einer Lederdichtung Instdicht aufgeschrauht ist. An ihrem oheren Ende hat dieselhe eine durch einen Gnmmistopfen hergestellte Stopfbüchse, in welcher sich der Stab I luftdicht auf und ab bewegen lässt. I trägt an seinem nnteren Ende ein kleines Gefäss, welches in die untere Oeffnung der Hülse h eingeschliften ist, so dass, wenn l in die Höhe gezogen, der innere Raum von h vollständig ahgeschlossen ist. Ueher dem kleinen Gefäss trägt der Stab I einen Cylinder von Messingdrahtnetz mit einem Boden von gleichem Material; dieser Cylinder nimmt den ganzen noch vorhandenen Raum von h ein und enthält 1 his 2 Kalistangen. Ausser der Hülse h sind iu dem Deckel noch das in Zehntelgrade getheilte Thermometer, das Gaszuleitungsrohr r und das Gasfortleitungsrohr r., das fast his auf den Boden hinahreicht, auf gleiche Weise wie die Hulse h befestigt. Um die Temperatur im Innern der Absorptionsgefässe möglichst unverändert zu erhalten, stehen dieselben in mit Wasser gefüllten Gläsern, in welchen sie durch ein Blechgestell in ihrer Stellung festgehalten werden.

<sup>\*)</sup> Die Firma J. H. Büchler liefert den Apparat und auf Verlangen auch die zugehörigen Tabellen.

Das communicirende Röhrenpaar M M, dient sowohl als Manometer als anch als Messapparat für die in den Absorptionsgefässen stattfindeudon Druck-resp. Volumenverändeurugen, wie weiter unten auseinandergesetzt ist. Von dieseu Röhren ist M eine 30ce fassende, in Zehntelenbikeentimeter getbeilte Berette, M, dagegen ein nnkalibrites Rohr von annähernd gleicher Weite. Es ist diese Vorrichtung dieselbe, wie sie von Knop, Schulze\*) u. A. zum Messen kleiner Gasmeugen bei gasvolumetrischen Analysen angewendet wird.

Die Röhren B nnd B, sind mit grob pulverisirtem Braunstein gefüllt, welcher aus dem hindurchgeleiteten ungereinigten Leuchtgase den Schwefelwasserstoff schnell und sicher entfernt, ohne den Kohlensäuregehalt merklich zu Kndern.

g ist ein kleiues Glasröhrchen, in welchem sich ein Streifen Bleipapier befindet, der von dem überschüssigen entweichenden Gase nicht gefärbt werden darf.

Die übrigen Theile des Apparates sind ohne weitere Beschreibung durch die Abbildung verständlich.

Beim Zusammensetzen des Absorptionsapparates schraubt man zuvörderst die beiden Gasleitungsrohre und das Thermometer mit Hilfe einer Lederdichtung luftdicht in den Deckel ein. Hat man die Dichtflächen wie auch den Lederring gut mit einer Mischung von Fett und Talg bestrichen, so ist der Schluss vollkommen. Die genannten drei Theile bleiben dauernd befestigt. Man schreitet hierauf zur Ermittelung der Capacität des Gefässes für den mit Wasser benetzten Zustand der Wandungen, indem man dasselbe bis znm Deckel mit Wasser füllt und das Gewicht, resp. Volumen der hineingefüllten Wassermasse bestimmt. Die Capacität der beiden Absorptiousgefässe meines Apparates beträgt übereinstimmend 485 CC. Das ermittelte Volnmen hat selbstverständlich nur so lange Gültigkeit, als die Verbältnisse unverändert bleiben; das Thermometer muss desshalb stets gleich tief in das Gefäss eingesenkt sein. Die bereits vorgerichtete Hülse h wird jetzt ebenfalls luftdicht mit Hülfe eines kleinen Schlüssels auf dem Deckel befestigt, wobei man nicht vergessen darf, die conischen Flächen des Bodenventils des besseren Schlusses halber mit Fett zu hestreichen; das gleiche geschieht mit I der leichteren Bewegung balber.

Die Prüfung des mit Wasser umgebeneu Absorptionsgefässes auf seine Diebtigkeit nimmt man iu der Weise vor, dass man das eine Gasleitungsrehr diebt über dem Quetschhahn mit einem kleinen Quecksülbermanometer verbindet und durch das andere Glaroch so lange Luft einbläst, als das Manometer noch steigt, worard der Quetschhahn des letteren geschlossen wird. Es gelingt auf diese Weise leicht eine Spannung, entsprechend einer Quecksilbersäule von 80-90° Höbe berzustellen. Die geringeten Undichtheiten machen sieb durch das Aufsteigen von Blässehen bemerkbar, else

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für anal. Ch. II (1863) 306.

noch das Manometer (bei gleichbleibender Temperatur) zu fallen beginnt. Ist nirgends eine undichte Stelle vorhanden, welche anderenfalls znvor beseitigt wird, so verbindet man A and A, mit dem Manometer and den Braunsteinröhren nach Angabe der Abbildung, schliesst die Hähne q, und gr, öffnet q, und lässt aus dem Wasserreservoir v durch Oeffnen von q, soviel Wasser nach MM, dass diese Rohre zur Hälfte damit gefüllt sind. Alsdann blässt man durch die Oeffnung bei q, so lange Luft ein, bis das Wasser in M seinen tiefsten (und in M, seinen höchsten) Stand erreicht bat, wobei qe geschlossen wird. Der ganze innere Ranm des Apparates zwischen den geschlossenen Quetschhähnen q, und q, stebt jetzt nnter dem höchsten Druck, dem er überbaupt ausgesetzt wird. Sind sämmtliche Leitungen und Verbindungen dicht, so darf bei gleichbleibender Temperatur sich der Stand des Manometers innerhalb einiger Minnten nur nm wenige Zehntelcubikcentimeter ändern. Diese geringe Aenderung wird durch die, durch die Kautschukrobre stattfindende Diffusion bewirkt; sie beeintrachtigt das spätere Messen der absorbirten Gasmengen übrigens durchaus nicht, da dieses selbst etwa nur eine Minnte Zeit in Anspruch nimmt.

Der ganse Apparat ist nun num Versuch fertig vorgerichtet. Ebe man mit dem Durchhietin des Gases beginnt; schliesst man das Bodenvantil von b, indem man l in die Höhe zieht, nud öfnet dann die Quettechbähne q bis q, durch Einklemmen kleiner Keile. Das zu untersuchende Gas tritt durch s in das Gefass A, gelangt ans diesem durch s, in die Brettet M und dann durch s, in die mit Braunstein gefüllten Röbren B und B, In diesen wird das bis dahin noch nuverinderte Gas seines Gebaltes an Schwefelwasserstoff beraubt, so dass das, durch den Kautzebukseblanch s, nach A, gelangende Gas nur noch Kohlensärse enthäll. Das überschüssige Gas entweicht durch r., passirt jedoch, ebe es in die Laft tritt, noch das Glasröhreben g, in welchem sich ein Streifen Bleipapier befindet, der nicht im geringsten gebräunt werden darf. Wird das Blei-papier gebräunt, so müssen B nud B, mit neuem Braunstein gefüllt werden und dass zu untersuchende Gas von nonem darch den Apparat geleitett werden und dass zu natersuchende Gas von nonem darch den Apparat geleitett werden und dass zu natersuchende Gas von nonem darch den Apparat geleitett werden.

Je nach dem Druck, unter welchem das Gas in den Apparat eintritt, genügt für das Hindurchleiten eine Zeit von 5—10 Minuten, um die Luft vollständig aus demselben zu verdrängen.

Man schliesst annächst q, and q, beseitigt den grössten Theil des im gannen Apparat vorbandenen Ubeerdrucke durch dumentanes Oeffnen von q, und dann den noch übrigen geringen Ueberdruck durch Ablassen von Wasser mittelst des Quetachbahnes qu. Hat man suriel Wasser abgelassen, so dass das Nivean in M, tiefer steht als im M, so öffnet man q, bis das odas das Nivean in M und M, gleich boob steht. Man lüftet jetzt das Bodenventil von b momentan ein wenig; biebei steigt der Wasserstand im M nuweilen um einige Millimeter, in welchem Falle man durch Oeffnen von q, den Wasserstand im M und M, abermals anf gleiche Höbe bringt. Der Druck im Apparat ist jetzt gleich dem der umgebenden Luft; die Hähne q, und

q, werden geschlossen, der Stand der beides Thermometer notirt und 1 und 1, hinabgedrückt. Durch die letstere Operation sind die Kalistangen in den Absorptionsramm eingeführt und haben unn Gelegenheit, auf das nmegebende Gas einznwirken; das Gasvolnmen in A wird von Schwefelwassorstoff und Kohlensknre, dass in A, von der letzteren befreit. Noben diesen Gasen aber absorbirt auch das Kali, je uach seinem Wassergehalt, mehr oder weniger Wasserdampf. Nach etwa 10 Minuten werden die Kalistangen wieder entfernt, indem 1 und 1, in die Höhe gezogen werden, so dass der innere Raum von h durch das Bodenvenüt hermeitich abgeschlossen ist

Wollte man nun sogleich die durch die Einwirkung des Kali hervorgebrachten bezüglichen Volnmenverminderungen messen, so würde in Folge der gleichzeitig stattgefundenen Absorption von Wasserdampf ein zu hohes Resultat erhalten werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, wird die Waudung des Absorptionsraumes vor dem Aufschrauben der Hülse mit Wasser benetzt, indem man, wie bei der Volumenbestimmung. Wasser in das Gefäss bringt, wieder entleert und austropfen lässt. Dieses Benetzen bildet einmal den Vortheil, dass das in Untersuchung genommene Gasvolumen sich in dem mit Wasserdampf gesättigten Zustande befindet; andererseits zerfliessen die Kalistangen oberflächlich nud bewirken in diesem Zustande eine äusserst beschlennigte Absorption. Um überhaupt brauchbare Resultate zu erhalten, muss das nach erfolgter Absorption der Kohlensäure und des Schwefelwasserstoffs zurückgeblichene Gasvolumen, gleich dem ursprünglichen, mit Wasserdampf gesättigt sein. Da diess jedoch, wie oben angegeben, unmittelbar nach dem Entfernen des Kali nicht sicher der Fall ist, so wird die Beendigung des Versuchs erst nach 7-10 Minuten vorgenommen. Diese Zeit genügt vollkommen, vorausgesetzt, dass wenigstens der Boden des Glases noch fencht ist, was man beim Neigen des Gofasses dentlich von anssen wahrnehmen kann.

Das Volumen der absorbirten Gase bestimmt man zunächst für den einen Apparat. A. Während q. geoffent ist, lässt man das Wasser in MM, bis zu den unteren Theilen der Scala durch Oeffenen von q. abfliessen und notirt den Stand des in beiden Röhren gleich bohen Niveaus. Alsdam wird q. geoffenst mit der Vorsicht, dass man gleichzeitig aus v Wasser einterten lässt. Geschieht das letztere nicht, so wird leicht durch M, Luft eingesaugt, und dadurch der Versuch verdorben. Sobald das Niveau in M und M, im gleicher Höhe steht, wird der Zufluss des Wassers aus v unterbrochen.

Das Gas im Raum A steht jetzt unter dem Drucke der Atmosphäre, das in der Hulse eingeschlossene aber unter demijenigen, welcher in A beim Aufziehen der Kalistangen herrschie. Der freie Raum in der Hulse ist nicht gleichbleibend, er kann bis zu ½, des unteren anwachsen, je nach der Menge des Kali, das sich im Sieb befindet. Beträgt z. B. die Volumenverminderung IO ce für 500 cc Gas, so wird bei Annahme des obigen Grenzwerthes mittelst des Messepharates unr eine Volumeurerminderung von 9,5 cc nachgewiesen werden können, solange das Bodenventil den Raum in hermetisch abschlieset. Oeffnet man das Ventil momentan, so gleichen sich die Spannungen im oberen und unteren Raum aus, und die fehlenden 0,5 cc, entsprechend 0,1 Proc., können nun durch den Messapparat noch machgewiesen werden. In der Regel erhält man heim Lüffen des Ventils eine etwas grössere Zunahme, als dem innern Raum der Helse entspricht, was daher rührt, dass dieses Volumen gewöhnlich sich nicht in dem mit Wasserdampf gesättigten Zustande hefindet. Zahlreiche Veruuche haben jedoch gezeigt, dass der dadurch entstehende Fehler 0,06 Proc. nicht üherschreitet, um was das Resultat des Vernuchs zu hoch erhälten wird.

Nachdem sochen der Druck im Absorptionsraum gleich dem atmosphärischen gemacht worden, öffnet man aus dem angeführten Grunde das Bodenventil von h momentan und lässt abermals Wasser ans v zuffiessen, his das Niveau in MM, gleich boch ist, worauf dieser Stand und gleichscitig der des Thermometers für A notivt wird. Die Differenz zwischen der ersten und der zweiten Ahlesung an der Bürette drückt in ee das gesuchte Volumen aus, das für den Fall einer stattgefundenen Temperaturveränderung noch corrigirit werden muss.

Die Volumenverminderung für das Gefäss A, wird auf gleiche Weise hestimmt; dahei bleiht der Quetschlahn q, geschlossen.

Während der Messung werden die Braunsteinrohre ausgeschaltet, um den todten Raum des Messapparates nicht unnütz zu vergrössern.

Es ist jetzt der Gehalt an Kohlensäure und Schwefelwasserstoff im Gasvolumen A und der Kohlensäuregehalt des Volumens A, ermittelt. Da sowohl A als auch A, durch die direckte Messung bekannt sind, so ergibt sich der procentische Gehalt leicht durch Rechnung.

Als Beispiele führe ich im Folgenden zwei Versuche mit den Beobachtungszahlen ausführlich an. Bei dem für diese Versuche benutzten Apparate hahen beide Absorptionsgefässe A und A, einen Inhalt von 485 cc; für dieses Volumen beträgt die für jeden Grad Celsius Temperaturveränderung in Rechnung zu hringende Correction 0,003666. 485 = 1,78c.

#### Kohlensänrehestimmung im schwefelwasserstofffreien Leuchtgase.

Bei diesen Bestimmungen wird das Gas nicht durch die Braunsteinrohre geleitet, sondern das Kautschukrohr s, durch ein Glasröhreben unmittelbar üher dem Quetschhalin q, mit dem auf r, sitzenden Schlanch verhunden. Man hat hierbei den Vortheil, zwei Bestimmungen in derselhen Zeit auszuführen. Will man sich mit einer Andyse begnütgen, so laset man A, ausser Verhindung und schliesst nach heendigten Durchleiten des zu prüfenden Gasse das Gummirohr s, durch einen Quetschhahn.

| Robeltonass | <br>18 | Tannar | 1988 | Ahanda |
|-------------|--------|--------|------|--------|
|             |        |        |      |        |

| Behältergas vom 18. Januar 1868 Aber              | ds 4 Uhr.  |           |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                   | Absorption | nsgefäss. |
|                                                   | A          | Α,        |
| Temperatur beim Einsenken des Kali                | 18,3° C.   | 17,9° C   |
| bei der zweiten Ablesung an der Messröhre         | 18,35° "   | 18,00     |
| Temperaturerhöhung                                | 0,05° C.   | 0,1° C    |
| Messapparat; erste Ablesung                       | 16,05 CC.  | 25,35 CC  |
| zweite Ablesung                                   | 6,55       | 16,05 ,   |
| Kohlensäure                                       | 9,50 CC.   | 9,30 CC   |
| Hierzu addirt die Correction für die obigen Tem-  |            |           |
| peraturerhöhnngen (1,78. 0,05 = 0,089; 1,78.      |            |           |
| 0.1 = 0.178)                                      | 0,09 CC.   | 0,18 CC   |
| gibt als corrigirtes Kohlensäurevolumen           | 9,59 CC. u | d 9,48 CC |
| für je 485 CC. des untersuchten Leuchtgases, oder |            |           |

für A 1,98 pCt. und

für A, 1,95 , im Mittel 1,96 pCt. Kohlensäure-

II. Bestimmung des Schwelwasserstoff und der Kohlensäure im ungereinigten Steinkohlengase.

Die Gasprobe wurde am 20. Januar 1868 Mittags 2 Uhr zwischen den Scrubbern und der ersten Eisenoxydreinigungsmaschine entuommen. Absorutionsgefäss.

|                                                 | A         | A,        |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Températur beim Einsenken des Kali              | 12,45° C. | 12,25° C. |
| bei der zweiten Ablesung an der Messröhre       | 12,40° C. | 12,2° C.  |
| Temperaturerniedrigung                          | 0,05° C.  | 0,05° C.  |
| Messapparat; erste Ablesung                     | 28,9 CC.  | 29,15 CC. |
| zweite Ablesung                                 | 11,8      | 15,3      |
| Absorbirte Volumen                              | 17,1 CC.  | 13,85 CC. |
| Hiervon abgezogen die Correction für die obigen |           |           |
| Temperaturerniedrigungen                        | 0,09 CC.  | 0,09 CC.  |
| gibt als corrigirtes Volumen                    |           |           |
| Kohlensiinre 1 Schwefelwesserstoff              | 17.01 CC. | _         |

Kohlensäure — 13,76 CC.
Es sind demnach im Baum A auf 425 — 17,01 = 467,99 CC. reinen
Gases 17,01 CC. Kohlensäure + Schwefelwasserstoff, im Raum A, aber
auf 455 — 13,76 = 471,24 CC. reinen Gases 13,76 CC. Kohlensäure entbalten. Der Gehalt an Kohlensäure in A ergibt sich daher nach der

Proportion 485 — 13.76 : 485 — 17.01 = 13.76 : x

su 13,66 CC. Mithin enthalten 485 CC. des untersuchten Gases 13,66 CC. Kohlenskure und 17,01 — 13,66 = 3,35 CC. Schwefelwasserstoff, d. i.

2,82 pCt. Kohlensäure und 0,69 "Schwefelwasserstoff.

12

Für die technischen Zwecke, welchen die Untersuchung mit Hilfe des beschriebenen Apparates überhaupt nur dienen soll, genügt jedoch eine einfachere Rechnung, die zwar nicht richtig ist, aber für die engen Grennen, innerhalb welcher im Steinkoblengase der Gehalt an den zu bestimmenden beiden Gasen schwankt, hinreichend annähernde Resultate giht. Man nimmt nämlich an, dass im obigen Falle 485 CC. Gas 13,76 CC. Kohlensähre und 17,01 — 13,76 = 3,25 CC. Schwefelwasserstoff enthalten, woraus sich berechnen

#### 2,84 pCt. Kohlensänre und 0,67 "Schwefelwasserstoff.

Für den täglichen Gebrauch kann man sich Tabellen berechnen, aus welchen man ohne Zeitverlust die erforderliche Volumencorrection und den procentischen Gehalt ersicht.

Der Apparat ist nach Beendigung einer Aualyse ohne weiteres an einem neuen Versuche hrauchhar, weil sowohl die Feuchtigkeit der Wandungen des Absorptionsraumes, wie auch das Kali für eine grössere Zahl von Versuchen ausreicht. Bemerkt man, dass die Feuchtigkeit am Boden su schwinden beginnt, das Kali dagegen noch in genügender Menge vorhanden ist, so kann man durch das eine Gasleitungsrohr die geringe erforderliche Menge Wasser einführen. Zweckmässiger ist es in diesem Falle jedoch, die Hülse abzuschrauhen, ihre Theile zu reinigen, das Gefäss gut auszuspülen nnd dann austropfen zn lassen. Das noch vorhandene Kali bringt man wieder in das Sieb und fügt, wenn nothwendig, eine nene Stange hinzn. Das unter dem Kali hefindliche Gefass, welches das Bodenventil der Hülse hildet und zur Aufnahme der abtropfenden Flüssigkeit dient, bietet den Vortheil, dass der untere Raum mit dem zu untersuchenden Gase stets rein erhalten hleiht und daher eine vorzeitige Absorption vermieden wird. Aus diesem Grunde darf man es anch nicht zu voll werden lassen, was ührigens bei der Verwendung von ein bis zwei Kalistangen nicht zu hefürchten ist. Diese letzteren werden so lang genommen, als es der zn ihrer Aufnahme dienende Drathnetzevlinder erlaubt. Der Braunstein, dessen Körner einen Durchmesser von 1 his 2mm haben, reicht für sehr lange Zeit. Nimmt man ihn zu fein, so nehmen die Braunsteinrohre zuviel Druck in Anspruch, und das Deplaciren der Luft durch das Gas wird verzögert. Will man das Gas vor dem Exhaustor untersnchen, so verhindet man den Apparat über dem Röhrchen g mit einem Aspirator und saugt auf diese Weise das Gas durch den Apparat.

Enthält das zu untersuchende Gas mehr als etws 6 pCt. an absorhibaren Bestandtheilen, so reicht die 30 CC. Burette nicht hin, die ganze Volumeuverminderung auf einmal zu hestimmen. In diesem Falle vertheilt man die Messnag anf swei Operationen, deren Ergehnisse dann addirt werden. Die Temperatur wird sich in der dazu erforderlichen kursen Zeit kaum ändern, so dass man doch nur eine Correction ansauführen hätte.

In Bezug auf die Temperaturänderungen ist zu hemerken, dass die-

selbe während eines Versuches so gering als mögfich seien. Bringt man den Apparat in einen anderen Raum, dessen Temperatur von der des frührern bedeutend abweicht, so warte man einige Zeit mit dem Begin der Versuche oder ersetze das die Absorptionsgefässe umgehende Wasser darch selches von gleicher Temperatur mit der nægebenden Luft. Die Correctionen wegen der Temperaturenderungen sind unerlässlich für das Erzielen brauchbarer Resultate. In meinen Versuchen sehwankte die Temperatur in eum halbe Grade.

Die Anwendbarkeit des Apparates zur gleichzeitigen Bestimmung von Schwefelwasserstoff und Kohlensäure hernht einmal darauf, dass das durch die Braunsteinrobre gegangene Gas vollkommen frei von Schwefelwasserstoff in den Raum A, tritt, und andererseits darauf, dass der procentische Gehalt an Kohlensäure durch den Braunstein nicht gesindert wird. Für das Erstere spricht in jedem einzelnen Versuche das Nichtgefärhtwerden des Bleipapiers im Röhreben g; für das Letztere theile ich im Folgenden als Belege einige Kohlensäurebestimmungen von selwefelwasserstofffreiem Leuchtgass mit, bei denen das in den Raum A, tretende Gas zuvor die Braunsteinrohre passirte.

Bebältergas vom 20. Januar 1868.

|    | Die Probe wurde<br>entnommen. | Procentischer Gebalt an Kohlensäure.  des Gases in des zuvor über Braunstein geleiteten Gases in im im A |       |       |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| a  | 6° Ahends                     | 1,672                                                                                                    | 1,729 | 1,700 |  |  |  |  |
| b. | 6 30 Ahenda                   | 1,816                                                                                                    | 1,830 | 1,823 |  |  |  |  |
| c. | 7h Ahends                     | 1,787                                                                                                    | 1,810 | 1,798 |  |  |  |  |

Breslau, 28. Januar 1868.

#### Kalkziegel aus Coks- oder Steinkohlen-Asche.

Das Bestreben nach möglichst guter Verwerthung der hei der Gasfabrikation sich ergebenden Nebenprodakts hrachte mids vor drei Jahren
dasn, die Asche aus den Retortenöfen zur Anfertigung von Kalksiegeln zu
verwenden. Als Bindemittel für die Ziegelmasse wurde zuerst Grankalk
verwendet, welcher aber nicht sehr feste Steine lieferte, so dass ich nach
Anlegung eines Kalkofens frisch gehrannten Kalk in Anwendung hrachte
und so sehr sehben und feste Ziegel erhielt.

Behufs Anfertigung derselhen werden 10—12 Raumtheile Asche, ungesieht wie sie ans dem Aschentroge ausgezogen wird, anf den ehenen Boden 12° oder eine Bretterlage anfgeschattet, etwaige Schlackenstücke zersebligt dabei der Arbeiter zu höchstens 2Zoll grossen Stücken. In einer Vertiefung dieses Aschenbaufens wurde ein Raumtheil gebrannter Kalk (in fanstgrossen Stücken gemessen) mit Wasser abgelöscht, wie es bei Anfertigung von gewöbblichem Mörtel geschieht. Mit der so erbaltenen Kalkmileb wird die gauze Aschenmenge nan mittelst einer Krücke innig gemengt und in ziemlich nassem Zustande in die daneben befindliche Mörtelpfanne eingeschaufelt. Nach ein bis zwei Tagen ist, die Masse soweit eingetrocket, dass sie zu Ziegeln geformt werden kann, was in einer eisernen Presse von Dr. A. Bernkard is en: Billenburg geschieht.

Ist der Ziegel durch die dieser Presse eigenthümlichen Manipulationen hergestellt nnd aus der Form geboben, so wird er mit dem angehörigen Brettchen auf dem Trockengestell anfgestellt. Zum Mengen der Masse kann natürlich auch eine der bekannten Mörtelmaschinen benntzt werden, ebenso kann man die Steine auch in jeder andern Ziegelpresse berstellen, wenn diese nur gestattet, vor dem Einfüllen der Masse ein Brettchen in die Form einzulegen, welches dem frischen noch weichen Ziegel zur Unterlage durchaus nöthig ist. Haben nach einigen Tagen die Ziegel schon etwas Festigkeit erlangt, so werden die Unterlagsbrettchen weggenommen, die Steine aufgekantet, und, wenn das Wetter sehr trocken und beiss ist. dicht nebeneinander gesetzt, damit sie nicht zu rasch trocknen, was ihrer Festigkeit Eintrag than wurde. Die Trockengestelle werden dessbalb auch am besten an der Nordseite der Gebäude und an schattigen Orten angebracht; auf dem blossen Erdboden trocknen die Steine ebenfalls nicht zu schnell, allein selten hat man da hinreicbenden Raum für eine grössere Anzahl Ziegel.

Nach 8—14 Tagen kann man die Ziegel schon verarbeiten, sie werden in der Wand noch immer fester. Sie haben das ühliehe Ziegelformat mit dem Unterschiede, dass die Dicke mebr als gewöhnlich, nämlich 3" und 4" beträgt, und musste für diese Dimensionen die Bernhardf siche Presse etwas geändert werden, indem die untere Fübrung des Pressstempels etwas tiefer gesetut wurde.

Die dreizölligen Ziegel werden vorzugaweise bei Kaminen verwendet, da die fenerpolizeilichen Vorschriften hierbei eine Wandstärke von 3 Zoll als Minimum festsetzen; die vierzölligen Steine benntzt man zu den Fullangen der Holsfachwände und vermauert beide Sorten bochkautig, so dass 
also die Dicke der Steine auch die Dicke der Wand bestimmt; nan erhält 
auf diese Weise weniger Lagerfügen als bei den Lehmziegeln, welche flach 
liegend vermauert werden.

Die Aschenziegel liefern ein sehr leichtes, trockenes Mauerwerk, das sich selbst bei Aussenwänden ohne Verputz gnt hält.

Die Selbstkosten der dreizölligen Steine stellen sich wie folgt:

|   | Ar | beit | slohr | oinsc | hl. | Mengen  | de | r Ms | usse, | For | men | nnd | Aufs | telle | n | der |
|---|----|------|-------|-------|-----|---------|----|------|-------|-----|-----|-----|------|-------|---|-----|
|   |    |      |       |       |     |         |    |      |       |     |     |     |      |       |   |     |
|   |    |      |       |       |     |         |    |      |       |     |     |     |      | 4.    | _ | , 1 |
| P |    |      |       |       |     | nutzong |    |      |       |     |     |     |      |       |   |     |

stelle n. s. f. 10% von Thir. 110. bei 20,000 Stück

Der Verkanspreis ist 22 Sgr.; die vierzölligen Ziegel kosten 12 Sgr. 8 Pf. nnd werden zu 28 Sgr. verkanst. Seitdem der Kalk in der Fahrik selbst gebrannt wird, stellen sich die Selbstkosten der vierzölligen Ziegel nm 2 Sgr. niedriger.

Da die Asche ans meinem Retortenöfen bei Weitem nicht hinreicht, um der Nachfrage nach Ziegeln zu genügen, so lasse ich in deu Sommermonsten auch noch die am Landungsplatze der Dampfboote hierselbst ausgeschüttete Asche beifahren; die Ziegel werden so zwar um 4 his 5 Sgr. per 100 theurer, die Fabrikation ist aber auch dann noch lohened.

Da sie immer mehr in Gebrauch kommen, so haben schon einzelne Industrielle bei Hüttenwerken oder grösseren Eisenhahnstationen die dort oft als werthlos aufgehäufte Asche auf Jahre gepachtet, nm sie zur Fahrikation von Aschenziegeln zu verwenden.

Cochem.

O. Wagner.

#### Zweierofen mit Circulirfener.

Die Construction dieses Ofens, aus Tafel 3 ersiehtlich, kann ich für den kleinen Betrieb als ehr zweckmissig und vorheilbaft empfehlen, indem ich aus gewöhnlichen Heinitskohlen, die zudem nicht einmal besonders trocken waren, bei Chargen von je 1 Ctr. und zweistlüdiger Destillationsseit, ohne den Ofen zu foreiren, innerhalb 24 Stuuden 12000 °Gas von guter Leuchkraft darin producitt habe. Der Coakwerbrauch war 8 bis 9 Ctr. täglich, je nach der Qualität des verwendeten Coaks.

Bei Ausführung dieser Ofenconstruction ist besondere Sorgfalt auf gute, solide Herstellung des Gewölben zu verwenden. Dasselhe sollt mindestens 0,28 bis 0,30° dick, mit einer gehörigen Schichte Strohlehm (mit zerhacktem Stroh untermischten ziemlich steisen Lehnmörtel) uherkleidet und überhapt so geschüttt sein; um so wenig wie möglich Wärme derbenlussen.

Grunstadt, (bayr, Pfalz) im Januar 1868.

F. H. W. Ilgen.

#### Betriebs-Ergebnisse der Gas-Anstalt Kaiserslautern pro 1867.

|    | 31225 Ctr. zur Destillation verwende        | ter K | ob | ien ergaben: |           |    |
|----|---------------------------------------------|-------|----|--------------|-----------|----|
| 1) | An Gas                                      |       |    |              | 14,770,0  |    |
|    | Davon consumirten 5419 Privatflamme         | n (v. | J. | 4910) .      | 12,614,80 | 00 |
|    | und 209 öffentl. Flammen                    | (.    | ,  | 191) .       | 1,500,62  | 25 |
|    | Die Anstalt selbst                          |       |    |              | 124,57    |    |
|    | Demnach ein Verlust von 3,58 pCt.           | (,    | ,  | 5,83) mit    | 530,00    | 00 |
|    | Der 1. Ctr. Kohlen ergab 476,89 c' Ga       | s ("  | 27 | 485) nnd     |           |    |
|    | kostete durchschnittlich 30,47 Krenze       | er(,  | ,  | 29,70)       |           |    |
| 2) | An Coaks 63,00 Prozent                      |       |    |              | 19,510    | Ct |
|    | hievon 25,91 , verfeuert                    | (,    |    | 25,56) .     | 7,927     | 25 |
|    | und 37,09 , erübrigt                        | (,,   | ,  | 36,44) .     | 11,583    | ,  |
|    | Der I Ctr. ertrng 26,8 Kreuzer              | (-    |    | 29,10).      |           |    |
| 3) | An Theer 5,24 pCt.                          | (,    | ,, | 5,60)        | 1,625     | Ct |
|    | Der 1 Ctr. verkaufter Theer ertrng fl. 1. 0 | 1 (,  |    | fl. 1 12).   |           | _  |
|    |                                             |       |    |              |           |    |

Die Zahl der Consumenten betrng am 1. Januar 1868 = 561 oder 49

| Nr. | Gegenstände.                                                                     |          | an  | ı 1. Janı |     |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|--|
|     |                                                                                  | 1867     |     | 1868      |     |  |
| _   |                                                                                  | fl.      | kr. | fi.       | kr. |  |
| 1   | Werth der Anstalt, als:                                                          |          |     |           | 1   |  |
|     | Grundstück, Gebäude, innere Einrichtung,<br>Mobilien, Röhrenleitung und Laternen | 93858    | 30  | 97064     | 109 |  |
| 2   | Waarenvorräthe                                                                   | 3411     |     |           |     |  |
| 3   | Betriebsfond, Ausstände und Cassenrath                                           | 7199     |     |           |     |  |
|     | ,                                                                                | 104469   | 40  |           |     |  |
|     | Gesammtgewinn per 1867                                                           |          | -   | 21892     |     |  |
|     | General per 1001                                                                 |          | 1   | 21002     | 120 |  |
| w.  | rth der Anstalt am 1. Januar 1867                                                | '        |     | 93,858.   | 90  |  |
|     | veiterungen im Lanfe des Betriebsjahres:                                         |          | и.  | 00,000.   | 00. |  |
| DI  |                                                                                  | ×0.00    |     |           |     |  |
|     |                                                                                  | 256, 37, |     |           |     |  |
|     |                                                                                  | 365. 52. |     |           |     |  |
|     | " Anlage cines neuen Regulators . "                                              | 454. 19. |     |           |     |  |
|     | nener Laternen ,                                                                 | 308. 41. |     |           |     |  |
|     | Leitungen 3.                                                                     | 140, 19. |     |           |     |  |
|     | div. Gegenstände                                                                 | 48, 10.  | fl. |           | 58. |  |

fl. 97,064, 23.

#### Fabrikations - Conto.

|                              |                                                                |                                                                    |                                          |       | 11.   |    |   |           |     |                                                                         |                                  |                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|----|---|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 4<br>2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | An Kohlen  " Reinigu  " Gehalte  Steuern  " Unterhe  " Abschre | " Hei<br>ngsmater<br>n, Löhne<br>, Bureau<br>altungsko<br>sibuugen | izung<br>rial<br>en und<br>etc.<br>esten |       | :     |    |   | : : : : : | fl. | 15,719.<br>79.<br>571.<br>5,384.<br>330.<br>1,512.<br>2,668.<br>20,955. | 40<br>04<br>49<br>23<br>28<br>14 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |
| 0.                           | , Padrika                                                      | tions & w                                                          | ш                                        | •     | •     | •  | • | •         | a   | 47,02.                                                                  |                                  | _                                                                               |
|                              |                                                                |                                                                    | 1                                        | I a I | b e ı | n. |   |           | 14. | ,02.                                                                    | ~4                               |                                                                                 |
| 1. I                         | für Gas                                                        |                                                                    |                                          |       |       |    |   |           | £.  | 41,867.                                                                 | 25                               | kı                                                                              |
| 2.                           | , Coaks                                                        |                                                                    |                                          |       |       |    |   |           |     | 5,076.                                                                  | 41                               |                                                                                 |

Gesammtgewinn wie oben . . . fl. 21.892. 48 "

In der am 26. d. Mts. stattgehabten General-Versammlung wurde pro 1868 der Gaspreis auf fl. 3. 20 kr. pr. 1000 of festgesetzt und die Vertheilung von 15 pCt. an die Aktionärse beschlossens; der Rest des Reingewinnes wurde theils zur Deckung der im verflossenen Jahre gemachten Erweiterungen verwendet und das Uebrige auf das laufende Betriebsjabr vorgetragen.

A. Hoffmann.

## Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des IV. Quartals 1867.

| Die 13 Anstalten der Gesellschaft produzirten |    | . 11 | 6,249,493 c' | engl. |
|-----------------------------------------------|----|------|--------------|-------|
| Im gleichen Quartale des Vorjahres            |    | . 10 | 7,802,015 "  |       |
| Mithin mehr im IV. Quartale 1867              |    |      | 8.447,478 c' | engl. |
| Mehrproduction seit 1. Januar 1867            |    | . 2  | 2,616,938,   | ,,    |
| Die Flammenzahl war am Schlusse des Quarta    | ls |      | 102,548      |       |
| Die Zunahme betrug im Quartale                |    |      | 2,289        |       |
| Dansan 90 Januar 1969                         |    |      |              |       |

Das Directorium der Deutschen Continental-Cas-Cesellschaft,

Oechelhäuser.

#### Allgemeine österreichische Gas-Gesellschaft in Triest.

Gasabsatz in den Gaswerken zu Pest-Ofen, Linz, Smichow und Reichenberg:
vom 1. Juli bis 30. September 1867: 23,230,000 engl. c', Betrag fl.110,741 ö. W.

1. Octbr. bis 31. Decbr. 1867: 51,063,000 " " " 247,868 " .

znsammen 74,293,000 engl.c' , fl.358,609 s.W. im gleichen Zeitraume 1866: 63,855,000 , , 310,041 , , 310,041 ,

Zunahme: 10,438,000 engl.c' , fl. 48,568 5. W.

Mary 1868 Nr. 3.

## Journal für Gasbeleuchtung

nnd

verwandte Beleuchtungsarten.

## Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift VOD

Dr. N. H. Schilling, Director der Gasbelenchtungs-Gesellschaft in München

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements. Jährlich 4 Rible, 20 Ber

Balblifbriich 2 Rthir, 10 Ner. Jeden Monet erscheint ein Beft. für eine ganze Octavsei

Inserate.

### Die Fabrik feuerfester Produkte

## PET. CHR. FORSBACH & CIE.

empfiehlt ihre

in Mülheim am Rhein

# glasirte und unglasirte Chamott-Gas-Retorten, und feuerfesten Steine.

Für Gas-Retorten sind ausser den von dem Verein der Gas-Fachmänner Deutschlands festgesetzten 8 Retortenmodelle noch 24 diverse Modelle vorräthig und werden die gangbarsten Retorten glasirt und unglasirt stets auf Lager gehalten.

Feuerfeste Steine in allen Qualitäten und Formaten für Gas-Oefen, chemische Anlagen und Hüttenwerke können in kürzester Frist geliefert werden und ist in den gewöhnlichen Formaten immer Vorrath.

Preis Courants, sowie Skizze der vorräthigen Retortenmodelle stehen deu geehrten Fachmännern gerne zu Diensten. (498)

(452) Fabrik

## feuerfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise (Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

## Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik feuerfester Produkte in Lyon-Valse, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Che. im Jahre 1854 empficht eich durch die Vortrefflichkeit ihrer Fahrikate, welche hente in gans Europa bekannt sind.

Die stets zunehmende Zahl der Gasanstalten, welche die **Retorten** der Herren **L. Bousquet & Cle. is Lyon-Valse** hendtren, beweist die unwiderleglichan Vorsüge dieser **Retorten** vor anderen Fahrikaten.

Ein besonders durchgebildetes patentirtes Verfahren hoi der Fahrikation, sowio die ausserordentliche Sorgiati, mit der hai dar Auswahl der Matorialies vorfahren wird, hausse sei dieser Fahrik ernögliche, mit ihren Produkten den ersten Rang zu zreichen. Se bat anch die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste sillberne Medallie bless für Redersten zuschappen.

Gasanstalten, welcho etwa einen Vorsuch mit diesen Rotorten au machen geneigt wären, atchen Roycemen der felgenden Fabriken an Diensten:

| Asch, Böhmen.      | Kampten.                      |                  | Lansanno           | (Sohweis) |
|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Badon-Baden.       | Kaufbeuren.                   | Kaufbeuren.      |                    |           |
| Bamberg.           | Lindan,                       |                  | Bulle              |           |
| Biberach,          | Memmingen.                    |                  | Vevey              |           |
| Cannatadt.         | Rentlingen.                   |                  | Lorges             |           |
| Cohlenz,           | Schwainfurt.                  |                  | Locle              |           |
| Culmbach.          | Straubing.                    |                  | Solenre            |           |
| Donauwörth.        | Salzhnrg.                     |                  | Saint-Imler        |           |
| Eisonach,          | Sohwäh, Gemünd,<br>Traunstein |                  | Winterthur<br>Nyon |           |
| Eichstädt.         |                               |                  |                    |           |
| Erlangen.          | Ulm                           | Ulm              |                    |           |
| Fürth.             | Colre                         | Colre (Schweiz.) |                    |           |
| Germorsheim.       | Freibnrg                      |                  | Thun               |           |
| Hersfeld.          | Genf                          |                  | Zürich             |           |
| Hall (Wüttemborg). | Kolhrunnen                    |                  | St. Gallan         |           |
| Ingelstadt.        | La Chaux de                   | Fond .           | Sion               |           |

Die Retorten der Horren L. Hounquest & Ole, sind für Gas vollkommen underbelringlich. Sie werden, hies an den beiden Enden unterstützt, mit direktor Planme erhitzt, ohne dabei au springen. Man kann dieselhen ohne Nachtheil mehrere Male auskühlen und wieder erhitzet.

Die Fahrik verfortigt nach alngesandten Maassen Steine jeder Art und Größes für Ocies aller Gatungen, und besonders Steine für Feuerungen. Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. à Lyon-Vaise. Dép. du Rhône (France) richten. (467)

## Fabrik

## feuerfester Producte

von

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



## Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenhahn verbunden

Fabricirt werden:

## Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

## Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

## Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

# EDMUND SMITH<sup>®</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privetflemme.

1/2 Grösse Strassen-Letern-R

Diese Uhr, in England, sewie fast auf dem gansen Continente patentirt, selehnet sich durch die untrügliche Richtigkeit ihres Ganges ver ellan bisher bekennten Gasuhren eus, des Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkemmen zeinem Zwecke entsprechendes, wie solches vor sielen Autoritäten durch Autsee enerkannt worden.

零 Um eine besendere Eigenschaft hervorsuhehen, wird hemerkt, dass eine Differene des Gaseensumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorang dieser Uhren ist, dass eich nasse Gasnhren auderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quast, Princip nmandern iassen,

#### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die laneren Metalliteilse dieser Reguletzen, welche unmittelbar mit dem Gase in Berchrung kennen, sied aus sogenunden Britanni-Metal (Antimenium und Zulm angefertigt, welche bekanntlich nicht derch die Absonderzegen des Gases (Närer etc.) sieden. Die georgend. Est ist volle Krichsteils auf die mit Jehren einhe met verein mister satgewat Abonderung des Geses genommen, deren Einwirkungen und den Zentrom kein Hindernias herhrifführer konnen, selbst die grodesse atmosphärischen Verteiderungen beher die Pontein dieser kleinen Maschine nicht beeintrichtigt. — Die sogenenstene Specktein-Drenner sind dieser kleinen Maschine nicht beeintrichtigt. — Die sogenenstene Specktein-Drenner sind einer Reguletze etz kalt erheiten, wegerechten Essere Einwirkungen.

Bezüglich des Haupttheiles des Regulators: die Lederscheihe, eus einem besenders präparirten Ziegenieder engefertigt, welche vermitteist ihrer Bewegung die eigentliche Centrolie des Gases bildet, kann ich nach den auf mehreren englischen nud nuseere zulädlischen Gasanstalt zeit einigen Jahren gemechten Prüfungen als thatsüchlich feststellen, dass die Tränkung des Leders heständig diese Fläche weich und leicht dehnhar erhält.

Alle bekannten Regulatoren für einzelne Flammen, die den meinigen in der Form am Abullchstan sind, haben eutweder sine Fläche von Kautschuck, praparirter Seide, Fila etc., und sind sammtlich leicht eerstörhar, wodurch das Vertrauen an diesen sich wohl nicht aofort feetstellen kann, doch wird die Zeit elcher eine allgemeine Einführung derseiben namentlich dort, wo Gas durch den grossen Transport der Kohle theuer ist, herbeiführen,

Der Reflector, ans besonders dezu angefertigtem versilbertem Glase, erhöht die Leuchtkraft der Gasflamme um ein sohr Bedeutendes, dersulbe erleidet keine Oxidetionen, wie

die Metall-Reflectoren, und ist demnsch für die Dauer ampfehlenswerther. Es ist Thatsache, dass der höchste Drnck des Gases in Stedten nach Verhältniss der

Grösse, Lege und Ausdehnung derselben sehr versebieden sich zeigt, in den hauptsächlicheten Plätzen Norddentschlands hat man selhigen von <sup>15</sup>/<sub>16</sub> bis <sup>27</sup>/<sub>6</sub> Zoll eugl. (pr. Menometer) gefunden, und ist es gewiss einlenchtend, dass einen Maschine, die mit <sup>7</sup>/<sub>16</sub> Zoll Druck parmanent sin kräftiges ruhiges Licht gibt (die Grösse der Brenner in Anschlag gehracht) einen grossen Nutzen bei dem Consum des Gases gewähren muss.

Dieser Regulator wird anch in verkleinertem Massestabe für Privatlempen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,

Fahrikent von Gasnhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und Stationenhren, Regulatoren, Gasuhrenprobir-Apparaten, Druckmessern und allen zu dieser Branche gehörigen Gegenständen.

## THOMAS GLOVER.

Gegründet im Jahre 1844.

(453)

# Pariser Welt-Ausstellung 1867

Classe 53. Gruppe 6. Erhielt die erste Medaille von Silber.

#### Sechs Medaillen wurden ihm für seinen patentirten trockenen Gasometer zuerkannt

T. Ginver ist der einzige Febrikant von trockenen Gesometern, welchem hei der Aligemeiean Kunstausstellung von Paris, 1855, eine Medeille zuerkannt war, und welchem auch bei der Allgemeinen Konstausstellung von London, 1851 nnd 1862, sowie bei der Allgemeines Kunst-Ausstellung von New-York, 1853, und Dublin, 1865, Paris 1867, Madailien znerkangt wurden.

T. Glover ist der einsige Fabrikant von trockenen Gasometern, welcher secht Medeillen von den obenbenannten Kunst-Ausstellungen besitzt.

Die Mennfactur voe Thomes Glover ist:

Clerkenwell Green London, E. C.,

Diese Gasometer lessen sich unter judem Clime benutzen, und sind die wohlfeilsten, die besten und die dauerheftesten.

Man hüte sich vor nachgeahmten Gasometern, die in allen Gegenden der Welt fabricirt werden, Die Zahl dar von Thomas Glover bis jetzt verfertigten und verkauften Gasometer übersteigt 350,000.

(510) Eigenthumer von grösseren, im Betriehe befindlichen Gas-Anstalten, welche geneigt sind, solche zu verkaufen, werden ersucht, sich schriftlich unter Angabe der hauptsächlichen Details an Herren J. & A. Aird. Monbijouplatz 10 Berlin, zu wenden.

# WILLIAM BLEWS & SÖHNE

## Fabrikanten in Birmingham.

Etablirt seit 1782.



Fabrik für patentirte eiserne Gas-, Dampf- u. Wasser-Röhren und Fittings. Boyal Eagle Works. West-Bromwich.

Fabrik für patentirte gezogene Kesselröhren.

Royal Eagle Works. Dalmarnock.

Alle Bedür/nisse /ür Gas-Fabriken werden geliefert.

In der

# Pariser Ausstellung Englische Section, Classe Nr. 24.

werden Proben gezeigt und um zahlreiche Besuche gebeten, welche von einem deutschen Commis empfangen werden.

## (482) Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

---

# Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt:
Rehrabschneider von anerkannt einfachster und bester Construction (vide

Journal für Gasbelouchtung Nr. 5. IX. Jahrgang 1866).
Rehrzangen in nur 2 Grössen, aber zur Behandlung sämmtlicher Rohre bis

2 Zoll, resp. 21/4" Muffen.
Kinppen-Rehrabschneider, eigene neueste Erfindung, Gaskluppe und Rohr-

schneider zngleich bildend. Fitter- resp. Brennerzangen in 4 couranten Sorten.

Gaskluppen, Behrknarren, Schraubstöcke und sämmtliche kleinere Werkzonge.

Schraubenschlüssel, ausser in allen bekannten Sorten, mit Doppel-Gewin de das Neueste und am Praktischsten Gefundene in diesem Genre.

Gussstahl-Feilen auf Garantie.
Englischen Gussstahl zu Handmeissel, sowie auch Rundstahl, vierkaut.

Coaks-Schaufeln mit und ohne Rost, Kehlenschaufeln, Dreckschaufeln etc. etc.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

## Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher,

Patentinhaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).
Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucker ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Mednillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Mednille I. Classe der "Académie nationale" zn Paris (1856). Seine Anstalt ist die ülteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen hitten wir an die Herren Grüsinsten & Bouscher in Eusen, welche alleinige Agretten numerer Firma in Deutschhadt sied, an ederasiren. And hitten wir nanere Fabrik mit keiner anderen zu verwechneln, well sie die alleisige ist, welche Herr Boucher ver seinem Toed dirigiret. Um alle Unstatted an vermeiden, ersuchen wir nanere vereihrten Geschäftsfreunde und Absebmer drügend, dieses Aris zu beachten. (387)

## Imhoff & Lange

in Lüttringhausen bei Remscheid (Rheinpreussen)

empfiehlt ihr **Fabrikat**, Workzenge zu Gasleitungen als Gaskluppen, Rohr und Muffen-Zangen, Rohrabschneider, Schraubenschlussel, Bohrknarren und Feilen unter Garantie. (491)

## 8 tottin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



Filiale Dreaden

Friedrich-Str. 9.

# zur Gasfabrikation

JULIUS PINTSCH

Berlin

Andreas-Str. 73 nahe der Breslauer-Strasse



Filiale Brealay Sonnen-Str. 36.

empfehlt seine Gaumesseer von 2-150 Flammen in Geblumen von stations selbst twesinisten Blech beseen seine patentirten Gaumesseer gleichte Offices dene Priessinisten Blech beseen seine patentirten Gaumesseer gleichte Offices dene Prieserbähung, welche die Vorthalls eines constanteren Wassertundes, granzeren Registriems und vollstatzige Sicherbeit in Bereiff des Audalbassen, falls irgned eine Schärzels geöffent, Dies Ubren orferens abbeste in vielen Städens einer rapper Verwendung, Die Stärke des Materials gestattet mir, sies Garantie von 4 Jahren ein überschenen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehäuse für 1000-80,000 o' Durchgang er Stunde, von welcher letzteren Grösse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; his 3000 o' per Stunde halte ich Stationsgasmosser in so weit fortig, dass ich dieselben in 8-14 Tagen au liefern im Stande hin. Stadtregulateren jeder beliebigen Grösse, mit nehenstehenden und ummanteitem Eingangsrohr. Regulatoren für kleinere Leit-ungen su Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beal schem System 12—24" mit von mir verbesserter Soblehervorriehtung. Regulatoren dasn 2, 3, 4" etc. mit uebenstehenden und ummanteltem Eingangsrohr. Betpäase von 5" his su jeder gewünsehten Rohrweite. Wechselhähne von einfacher Rohrsbsperrung his su 4 Apparate, in allen Grössen, die Einsätze verzinnt und unverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydraulische Hahne jeder Rohrdimension. Ventile, nou und praktisch, zu allen Zwecken hinter den Reinigern verwendher, absolut dicht 15-20 pCt. hilliger als Schieberhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Robrweite. Manometer jeder Art. Basonders erienbe mir auf meine neu construirten Manometer anfmerkeam an machen, welche ich für 2-12 Glasröhren. resp. Apparate combinirt, anfortige, deren bequeme Verhindung, Genauigkeit, Elegants und einfache Ablesung des Druekes in kurzer Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Blecharbeiten als Condensatoren, Serubher, Reinigungskastendeckel, Wechselbahnhanben etc. liefere leh su soliden Preisen von hestem Material, auch stark versinnt, we dann durch Löthung absolute Dichtung hergestellt wird. In meiner Versinnerei können Platten von 8' > 4' verzinnt werden. Strassenluternen sechseckige, sur Stadtheleuchtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternen haben durch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden, dass jährlich mehre Tausend in meiner Fahrik angefertigt werden. Noeh empfehle ich den geehrten Besitzeru und Dirigenten von Gasanstalten sammtliche in meine Branche gehörende, hier nicht ansgesührte Gegenstände, welche sum Betriebe nethwendig, die bei eivilen Preisen, sweekmassigste Construction, anerkannt solide und dauerhafte Arbeit verbinden. Da dle bisherigen Erfahrungen gelehrt hahen, dass die su den Gasuhren verwaudten Maasstrommein wohl anr Wasserfüllung am hesten geeignet sind, indessen nicht den Augriffen jeden Glycerins widerstehen, so hahe ich mich bewogen gefunden. Gasmesser anzufortigen, die von dem genannten Füllmittel nicht serstört werden, was ich durch vielseitige Versuche geprüft hahe, und für die ich gleichfalls eine 4jährige Garantie übernehme. Dergleiehen Apparate halte ieh in allen Grössen vorräthig am Lager, und baben dieselben bei vielen Gesanstalten hereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sich höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesproehen hahen. Atteste über die Güte und Dauerhaftigkelt meiner Fahrikate stehen mir von der hiesigen, sowie vou vielen der bedentendsten Gasanstalten sur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser snerkannt. Musterhücher uchst Preiscouranten stehen auf Verlangen gern au Diensten.

(452)

## Fabrik

## feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE

## Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik feuerfester Produkte in Lyon-Vatse, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cie. im Jahre 1854 empfichlt sich durch die Vertrefflichkeit ihrer Fahrikate, welche heute in gans Enrepa bekannt sind.

Die stets zunehmende Zahl der Gasanstalten, welche die Reterten der Herren Louis Bousquet & Cle. in Lyon-Valse henützen, beweist die unwiderleglichen Vorzüge dieser Reterten ver anderen Fahrikaten

Ein besonders durchgebildetes patentirtes Verfahreu hei der Fabrikation, sewie die ausserzeituliche Sorgialt, mit der hei der Auswahl der Materialien verfahren wird, haben es dieser Fabrik ermögliebt, mit ihren Produkten deu esten Rang zu erreichen. Se hat auch die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste silberne Medallie blos für Retorten merkannt.

Gasanstalten, welche etwa einen Versueb mit diesen Retorten zu machen genelgt wären, stehen Reverenzen der felgenden Fabriken zu Diensten:

| Ascb, Böhmen.      | Kempten.     |              | Lausauue                                     | (Schweiz) |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| Baden-Baden.       | Kaufbeuren.  | Kaufbeuren.  |                                              |           |
| Bamberg.           | Lindau.      |              | Bulle                                        | ,         |
| Biberacb.          | Memmingen.   |              | Verey                                        | ,,        |
| Cannatadt.         | Routlingen.  |              | Lorges                                       |           |
| Cehlenz,           | Schweinfurt. |              |                                              | ,         |
| Culmbach.          | Stranbing.   |              | Soleure<br>Saint-Imier<br>Wintertbur<br>Nyen | , ,       |
| Denauwörth.        | Salzhurg.    |              |                                              |           |
| Eisenach.          | Schwäh, Gemü | ud.          |                                              |           |
| EichetAdt.         | Traunstein   |              |                                              |           |
| Erlangen,          | Ulm          |              | Bern                                         |           |
| Fürth.             | Ceire        | ' (Schweiz.) | Basel                                        |           |
| Germersheim.       | Freiburg     |              | Thun                                         |           |
| Hersfeld.          | Genf         |              | Zürich                                       |           |
| Hall (Wüttemberg). | Kolhrunnen   |              | St. Gallen                                   |           |
| Ingoistadt.        | La Chanx de  |              | Sien                                         |           |

Die Reterten der Herren L. Bousquet & Cte. sind für Gas vollkemmen undurphdringlich. Sie werden, bles an den heiden Enden unterstütet, mit direkter Flamme erhitzt, ohne dabel zu springen. Man kann dieselben ehne Nachtheil mehrere Male auskühlen und wieder erhitten.

Die Fabrik verfertigt nach eingesandten Maasson Stelne jeder Art und Grösse für Oefen aller Gattnogen, und besonders Steine für Feuerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. & Lyon-Valse, Dép. du Rhône (France) richten.



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausummern, Firmaschilder, ferner durch schöneres helleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laternen - Blenden für Locomotiveu, Signale etc. etc.

J. G. Müller.

(472)

# J. VON SCHWARZ

## Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung iu Müuchen (1854) und der Allgemeineu Iudustrie-Ausstellung iu Londou (1862) empfichlt seine anerkannt dauerbaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## Speckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik (377)

## J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

On Thourstorten halts his von des gambareurs von mehr is 50 verschisdenen Formen in der Riged Vorstat hun der wis jede hellelige aufere Forme prompt geliefert. Die
güte Branchbarkeit meiner Retortan und deren Anssernt correkte Form hat sich seit einer Rethe
von Jahren is einer Anahl Fahrlich mieste Anecksunnig verschaft, wordter gene Zengeites
au Dianten staden. Vernöge der besonders norgfällig gescholtene ganz glätten
keiter Lebenge kan ich im Indenna wird die Graphitenterinung in hoben Grabe
trickter. Ebenge kan ich im Indenna vird die Graphitenterinung in hoben Grabe ver

## EMAILLIRTE RETORTEN

mit vollkommen glatter, rissfreier und lunig mit dem Scherhen verhundeuer Emaille, dle die Graphitentfernung ausserordentlich erleichtert, bestens empfehlen. **Formstein**e liefere leh in allen Grössen bis zu 10 Ztr. pr. Stück von

vorzüglich feuerbeständiger uieht schwindeuder Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets vorräthig. Fer-

ner empfehle ieh: Steine für Elsenwerke su Hohöfen, Schweissöfen etc. für Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; dam Glassehmelshifen, Mustein-

Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuerfesten Thom aus eignen Grubeu, der nach vielfacheu Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Ans-Lundes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung. Die Preise stelle ieh entsprechend hilligst und siehere sorgfältige und prompte Be-

dienung zn. J. R. Geith, Gasfabrikant.

## Billigste und beste Röhren für Gasleitungs-Zwecke!

# ASPHALT - RÖHREN

von 2 his 15 Zoll engl. Lichten-Durchmesser und 7 Fuss engl. Rohrlänge mit absolut dichten und siehern Verbindungen. Krümmern und Figuren aus gleichem Material, wie die geraden Rörren, bester und billiger Ersatz für Metallröhren, ompfiehlt für Gas-Leitungen in dauerhafter gediegener Qualität

## Die Asphaltröhren- und Dachpappen-Fabrik

von Joh. Chr. Leye in Bochum. Westphalen.

Die ferneren Gehrauchszwecke dieser Röhren sind:

für Wasser-Leitungen aller Art: ("Druck., Sang., Heber- u. Abflussieitungen) Geblüse-, Ventilation-, nnterirdische Telegraphen-Drähte-Leitungen, Pumpen, Closet- und Siel-Leitungen, als Specialität für Bergwerke zu Spracherbr- und Weiter-Leitungen

Den gechtten Gasanstalten stehen in der Verlegung und Verdichtung gentte Monteure und Arheiter zur Verfügung, die hei Herrichtung der ersten grösseren Röhrentour Arheiter der quest. Austalt anlerene und mit allen Manipalationen und vorkommenden Chancen vertraut machen können, so daw die Herrichtungsarheiten dann auf jeder Anstalt selhst besorgt werden können.

Kleine Ableitungen lassen sich, wie hei eisernen Röhren mit einem Ueherwurf, – ehenso Metalliguren, Schieher etc. auf jeder Stelle auch hereits liegender Leitungen auf das leichteste anhringen; überbaupt sind alle Arbeiten – in Händen damit vertrauter Leute – viel leichter und geben rascher von Statten, als bei eisernen und lassen Auphaltöhren eine viel mannichfischere Behandlung für jeden vorkommenden Gesichtspunkt zu, als eiserne.

Ohige Fabrik ist zu jeder weitern Auskunft stets hereit.

(515)

## Die Gasbehälter-Fabrik

## F. A. Neuman in Aachen

lieferte in wenigen Jahren 118 Gashehälter nach allen Gegenden Deutschlands, welcher Umstand wohl als Empfehlung ihrer soliden Arbeiten dienen durfte.

Fernere Fahrikate dieser Fahrik sind: die zu den Gashehältern gehörigen Fehrungsgerüste, sowie sämmtliche Blecharheiten für Gasanstalten, als Wechslerhauhen, Reinigerdeckel, Skruhber, Condensatoren, Reservoire, eiserne Treppen, Thüren etc. etc. (476)

## Ph. O. Oechelhäuser in Berlin

liefert ans seiner Fahrik alle in Gasanstalten vorkommenden Apparate, als:

Skruber, Waschmaschinen, Reiniger, Condenstoren, Weshelblibne, Schieber (Schleussen) in allen Dimensionen, Sationarbern, Dampfiesschinen, Exhaustrenn, Genschreidigkeite-Begulatzers, selbstühtliger Doppelbeiges für Exhaustrenn, sersen Genschlieber, Schleiner und Frührigheiten, Latternen einer von die Abechneider, Bohrmaschinen, Ganhoppen, Feldenburden, Latternen etc. etc.,

ubernimmt in Entroprise den Bau neuer Austalten, ferner den Umbau, Vergrüsserung, Pachtung, An- und Verkanf bestehender Anstalten, so wie auch die Ausfilhrung einselner Theile, als completer Gasbehllter, Gasöfen nach Desanner System unter Garantie der Laistung, Strassen- und Privatrubriegung, Rohrderschührungen durch Flüsse etc. etc.



FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

(478) Gasleitungsröhren

gussièrene, senkrecht in getrockneten Formen gegossen, nebst allen gussièrenen Apparaten und Fagonsticken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gasen nöttig sind, afam mtlich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hümesiung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Neu-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Ermeiterungs-Bauten, ompfichtl von

## Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

Für Petroleum-Gasanstalten.

Zur Bereitung von Leuchtgas auf allen Fettstoff-Apparaten empfehle ich als das anerkannt beste Rohmaterial

Braunkohlentheer oder rohes Paraffinël
seines reichen Paraffingehaltes wegen den Petroleumrückständen hei weitem vorzusiehen,
im Preis jedoch nur halb so theuer

Weissenfels a S im April 1868.

(516)

C. W. Schumann.

## JOS. COWEN & Cie

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

#### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuersester Gegenstände für Hohösen, Cokesösen &c. &c.

Jos. Concen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für

"Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegenstände" boehrt wurden. Jos. Cowen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Me-

ternationalen Ausstellung in London im Jahro 1862 eine Preis-Modaille für "Sas-Releviea, feserfeste Steine etc., für Vertreflickkeit der Qualität" zuerkannt wurde; ihre Worke sind die ausgedehntesten ihrer darit Grossbritannien. (474)

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlanbt sich die von ihm gefertigten -

## Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dumas-Bronner in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

## Die Gas-Zählwerke-Fabrik

von

### C. G. Herrmann in Berlin

empfichlt ihr Lager aller Arten Zählwerke von 2 bis 200 Flammen Gas-Messer, kleine und grosse Stationsmesser, Druck- und Experimentirmesser, Verrechraubungen und sämntliche Fournituren zu Gas-Messer zu soliden Preisen.

(492) C. G. Herrmann,

Schmidtstrasse 33.

## 477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Berlin empfiehlt ihre aus kräftigen Hanf angeferigten und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guten Theorstricke in sehr trockenen Zustande zu einem mänsigen Preise.

# Feuerfeste Chamottesteine

kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon,

## Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

## roben Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode. Provinz Hessen.

#### Atteste.

Ich bescheinige gerne, dass die für hiesige städtische Gasanstalt seit 4 Jahren von Ihnen gelieferten Chamettewaaren sich ohne Ausnahme immer als gans vorzüglich bewährt hahen. Ich zahle Ihre Chamottefabrik zu den hesten, was mir in der Praxis bekannt gewerden ist. Heyerdahl, Ingenieur.

Hameln, 17. Septhr. 1864. Der Freiherrlich von Watts'schen Bergwerks-Verwaltung in Hirschherg hei

Mühlhausen 1/Th, 12. Marz 1868.

Gressalmerode hezeuge ich hiermit gern und der Wehrheit gemäss, dass die ans lhrer Theuwaarenfahrik ven mir bezogenen feuerfasten Fahrikate aussererdentlich gut sind, dem Fener grösseren Widerstand geleistet und sich in meinem Gehrauche weit besser hewährt haben, als des aus England bezogene Material.

F. Trulsen. Besitzer der hies, Gasfahrik,

Hildeshelm, 7. August 1867.

An die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirsehberg b. Grossalmerode. Ihrem Wunsche, ein Zeugniss für die Güte der von Ihnen fahricirten feuerfesten Materialien ausstellen an wellen, entsproche ich mit Vergnügen, da ich seit 1861 hei dem Baua und Betriebe der Gasanstalten su Hildesheim, Mühlhausen, Northeim und Peine Ibr Fahrikat als eines der besten dentschen, der englischen Marke Cowen vellkommen ehenhürtig schätzen gelernt habe. Die zehr grossen Fagonstücke, welche Sie mir für die hiesigen for Orfon in Theor- and Cokafenerung geliefert haben, haben sieh so ausgezeichnet ge-halten, wie ich hisher kein Material habe finden köunen und es gestattet, die Oefen bei 31/2-4 stündiger Chargirung in ununterbreehenem Betriebe für länger als 8 Monate sn halten. Alle Prohen, die ich hisher mit andern dantschen Steinen gemacht habe, sind lange nicht se gut ausgefallen und werde lich deshahl Ihnen fernechin bei allen Nonhanten und Reparaturen sowohl für Façenstücke, als gewöhnliche Steine nubedingt tren hlaiben.

Es wird mir lieh sein, Ihr se vertreffliehes, vor allem so gleichmässiges Material meinen Collegen empfehlen su können und heziahen Sie sich desshalh vorkemmenden Falls gerne auf mich. Mit Hochachtung

#### Retorten und Steine

van fenerfestem Thans in allen Farmen and Dissensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

BELGIEN,

(vormals Albert Keller.)
Diese Fabrikate haben anf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Aner-

kannung gefunden, und aind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

(495) Eine Gas-Anstalt, deren Production 1867 131, Millionen betragen hat, ist zu verkaufen.

Gunstiger Contract. Kohlenfracht eirea 121/4 Thlr. pro Wagen. Franco-Offerten an die Expedition dieses Journals. Lit. F. H.

The London Gas-Meter Company, Limited,
(470) London und Osnabrück,

Fabrik
von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.
Lager

von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

#### (481)

## Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur in

## Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petrolenm- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis,

## Städtische Gasfabrik von Maastricht

(Holland, Limburg).

(512) Unter der Hand zu verkaufen 4 eiserne Kessel, mittlere Länge 1,835 Meter, Breite Q,90, Höhe 1,80 Meter, Inbalt 2100 Liter, sowie ein runder eiserner Kessel von 1,47 Meter mittlerer Höhe, 1,16 Meter Durchmesser und 2300 Liter Inbalt.

Um nähere Auskunft wende man sich in frankirten Briefen an die Direction der Gasanstalt zu Maastricht.

### Verzeichniss der Mitglieder

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands nach den eingegengenen Fregebogen berichtigt,

(Aufgestellt im März 1868 vorbehaltlich der Genebmigung der Hanptversammlung in Stuttgart.)

Altenburg. Gasbeleuchtungs-Gesellschaft.
Andernach. Baltzer Franz, städt. Gasdirector.
Ansbach. Aktien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung.

Aschaffenburg. Knoblauch-Dietz, Carl, Ingenienr n. Gasfabrikant.

Augsburg. Bonnet César, Gasdirector. Augsburg: Riedinger L. A.

Barmen. Gaserleuchtungs-Gesellschaft.

Berlin. Bärwald C. F. P., Verwaltungsdirector der städt. Gasanst.

Berlin. Elster Sigmar, Ingenieur und Fabrikant.

Berlin. Krückeberg Paul, Ingenieur u. Betriebs-Inspector der städt. Gasanst.

Berlin. Kühnell C. A., Baumstr.; techn. Director der städt, Gasanstalt.

Berlin. Oest Ww. & Co., Fabrik feuerfester Tbonwaaren. Berlin. Oppermann W., Ingenieur bei J. C. Freund & Co.

Berlin. Pintsch Julius, Gasmesser-Fabrikant.
Berlin. Schäffer B., Fabrikant, in Firma: Schäffer & Walcker.

Berlin. Spielhagen Theod., Gasmesser-Fabrikant.
Bielefeld. Gasanstalt.

Braunschweig. Reuter Fr. W., Directord. stdt. Gas-n. Wasserwerke. Braunschweig. Busch Alb., Ingenieur und Betriebsdirigent der

Bremen. Leonhardt, Ch. H., Inspector der Gasanst.
Bremen. Horn Wilh., Ingenienr der Gasanst.

Bromerhaven. Gasanstalt.

Cöln.

Bremerhaven. Ballouf, C. H., Director d. Gasanst. u. Ingenieur. Breslau. Braun C., Director der Aktien-Gasanst.

Brunn. Körting G., Gasdirektor.

Cannstadt. Heineken, Besitzer u. Dirigent der Gasanst.

Carlsruhe. Gaswerk von Spreng & Paricelli.
Cassel. Rudolph E., Ingen. u. Betriebsdirector d. Gasanst.
Celle. Bruns W., Ingenieur, Dirigent und Eigenthümer

der Gasanstalt.

Cleve.' Nessen B., Dirigent u. Eigenthümer d. Gasanst.
Coburg. Geith J. R., Fabrikant u. Pächter der Gasanst.
Cotthus. Städtische Gasanst.

Cölnische Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft.

Cöln. Rahles Ed., Ingenieur.

Crefeld. Gasanstalt.

Creuznach. Oster Joseph, Mitbesitzer u. Dirigent d. Gasanst. Danzig. Schröder C. Fr., Director der städt. Gasanst.

Darmstadt Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung. Dessau. Oechelhäuser W., Commerz.-Rath, Generaldirector

der deutschen Cout.-Gasgesellschaft.

Dessan. Mohr Alfred, Oberingen. d. deutsch. Cont.-Gasges. Francke Fr. W., Betriehsdirector der Gasanstalt. Dortmund.

Dresden. Städt, Gasaustalt,

Blochmann G.M. S., Commerz.-R. & Maschinenfabr. Dresden.

Düsselder f. Städt. Gasanstalt.

Duisburg. Gasanstalt Duisburg-Hochfeld.

Elherfeld. Schwarzer Ehrenfried, Director d. städt. Gasanst.

Emden. Gaswerk von Emil Spreng. Essen a. d. Ruhr. Grahn E., Iugenieur bei Fr. Krupp.

Essen Krackow Ad, Ingenieur der städt. Gasanst

Finsterwalde. Städtische Gasanst.

Fraukenberg i. Sachs. Städtische Gasanst.

Frankfort a M. Neue Frankfurter Gashereitungsaustalt. Frankfurt a. M. Schiele Simon, Ingenieur u. techn. Director der

N. Frankf. Gasbereitungs-Gesellschaft. Schmidt G., Kaufmauu und Ingenieur. Frankfort a. M.

Frankfort a. M. Faas Aug., Kaufmann, Vorstand der Gasgesell-

schaft Wertheim. Gasbeleuchtungs-Aktienvereiu. Freiberg in Sachs.

Freiburg i Breisg. Spreng Alb., Director u. Pächter der Gasanst. St Gallen. Aktieu-Gesellschaft für Gasheleuchtung-

Gera. Franke, Rob., Ingenieur u. Director d. Gasaust. Giessen. Gasanstalt des Herrn Aug. Hess.

Glauchau. Schädlich C. Jul., Ingenieur u. techn. Dirigent der Gasanst.

Gasanstalt. Glogau.

Schwb. Gmund. Aktien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung.

Görlitz. Hornig Rob., Inspector u. Dirigent d. städt. Gasanst.

Grossenhain. Gasbeleuchtungs-Aktienverein.

Halberstadt. Brandt C., Betriehsdirector der Gasanst. Halle a. d. Saale. Schröder With. L., Director der Gasanst. Hameln a. d. Wes. Trulsen J. C. F., Eigenthümer und Dirigent der

Gasanst. Hanau. Gasfahrik von H. F. Ziegler.

Hannover. Körting L., Ingenieur der Gasanst. Heidelberg. Riedel W. F., Director der Gasanst,

Heilbronn. Gasfahrik C. Wolff & Co.

20

154 Verzeichniss der Mitglieder des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands,

Hildesheim. Kümmel Werner, Ingenieur und Dirigent der

städt. Gasanst.

Hof Gasbeleuchtungs-Aktion-Gesellschaft.

Homburg v. d. Höhe. Gasanstalt.

Kaiserslantern. Gasanstalt.

Kiel. Städt. Gasanstalt.

Leipzig. Westerholz J. R., Director der Gasanst.

Liegnitz. Städt. Gasanst.

Lindenan hei Leipzig. Gruner Alb. jun, Gas-Ingenieur.

Ludwigsburg. Städt. Gasfahrik.

Mainz. Kraussé Heinr., Director d. Gasapparat- & Guss-

Werkes.

Mainz. Raupp Hein

Mainz. Raupp Heinr., Ingenieur u. Dirigent d. Gasanst.
Merane. Döhnert C. G., techn. Dirigent der Gasanst.
Meiningen. Renner Manfred, Hofhuchhäudler; Dirigent und

Pächter der städt, Gasanstalt.

Muhlhausen i. Th. Stadt. Gasanstalt.

München. Dr. Schilling, N. H., Director d. Münch. Gasanst.
Münster, Sabey A., Commerz.-Rath; Pächter d. städt. Gasanst.

Nenwied. Klein Friedr., Ingenieur n. Director d. Gasanst.

Nürnherg. Spielkagen Gottfr., Gas-Ingenieur.
Offenhach a. M. Friedleben Chr. Director der Gasanst.

Oldenburg. Fortmann Wilh., Pächter u. Director d. Gasanst.

Pforzheim. Gasanstalt von Aug. Benckiser.

Prag-Smichow. Korte C., Ingen. u. Director d. Smichower Gasanst.
Reutlingen. Aktion-Gesellschaft für Gasheleuchtung.

Rostock. Aktien-Gesellschaft für Gasheleuchtung.

Rostock. Pörtner H. J., Betriebsdirector der städt. Gasanst.

Soëst. Heim, Director der Gasanstalt. Soëst. Roye Ludger, Gastechniker.

Sorau n. Laus. Umlauf Joh., Inspector der städt Gasanst.

Schaffhausen a. Rh. Schweizerische Gasgesellschaft.

Schöneheck h. Magdb. Thieme C., Ingenieur n. Dirigent der Gasanst.
Stade. Städt. Gasanstalt.

Stralsund. Liegel Georg, techn. Director der Gasanstalt.
Stnttgart. Böhm Wilh., Ingenieur der Gasanstalt.

Stuttgart. Som With., Ingenieur der Gasanstalt.
Stuttgart. Kreuser Otto, Director der Gasanstal.
Viersen. Gasanstalt von Philipp Engels.

Weimar. Gasheleuchtungs-Gesellschaft.
Werdau i. Sachs. Aktien-Verein für Gasheleuchtung.

Wien-Gaudenzdorf. Fähndrich Gust , Ingenieur, Director d. österr.
Gasheleucht.-Aktien-Gesellschaft.

Wieshaden. Gasheleuchtung-Gesellschaft.

Witten a. d. Rnhr. Kozlowski Bernh., Director d. Gas-u. Wasserwerke.

Würsburg. Städt. Gasanstalt.

Warzen.

Werner Aug. B., Ingenienr, Director der städt.

Zittau. Thomas C. Aug., Inspector u. Dirigent d. städt.

Gasanst.

Zwickan Müggenburg Fr. Alb., Ingen., Director d. Gasanst. früher in Zeitz. Burghard, Gastechniker, jetziger Anfenthalt unbek.

Gesperrt gedruckt sind diejenigen Städte, in denen eine Gasanstalt oder Gesellschaft Mitglied des Vereins ist.

Die verehrten Mitglieder werden ersucht, dem jeweiligen Vorstand des Vereins Anzeige von allen Veränderungen zu machen, welche im Laufe der Zeit an ohigem Verzeichniss nothwendig werden sollten.

#### Rundschau.

Von einem Fachmanne, Dirigent der Gasanstalt in einer kleinen dentschen Stadt, erhielten wir kürzlich folgende "offene Anfragen":

- 1) Glanhen Sie, dass Sie durch jahrelanges Veröffentlichen der kaufmännischen Bilanzen diverser Gasanstalten der Gas-Industrie im Allgemeinen genutzt hahen?
- 2) Wäre es nicht klüger gewesen, Sie wären auf rein technischem Boden gehliehen?
- 3) Auf was gründen sich hauptsächlich die gegenwärtigen, epidemisch gewordenen Agitationen gegen die Gasfahriken?

Wir nehmen keinen Anstand, auf diese "offenen Anfragen" eine öffentliche Antwort zu geben.

Als das Journal für Gasbeleuchtung im Jahre 1858 gegründet wurde, schrieh man ihm (im Programme des ersten Heftes) seine Aufgabe an die Stirn; es sollte ein Organ zur Darstellung und Besprechung der das ganze Gehiet der Gasheleuchtung umfassenden Interessen in Deutschland werden. und sowohl den Gasingenieuren, Verwaltungen und Fahrikanten, als den Communalbehörden, den Consumenten und dem Publikum im Allgemeinen ein Mittel an die Hand gehen, um sich nach allen Richtnagen der Gasheleuchtung stets auf dem Standpunkte der Gegenwart zu erhalten. Getren dem Programm hat denn auch das Journal dem gesammten Gebiet des Gasbeleuchtungswosens gleichmässig zu dienen gesucht, und nur die eine, oft nicht allzn leichte Rücksicht beohachtet, keinen persönlichen Einflüssen Raum zu geben, sondern sich stets strenge an der Sache zu halten. Der Herausgeber ist von der Ueberzeugung ausgegangen, dass es nicht allein möglich, sondern durchaus nöthig sei, die Interessen der Austalten und diejenigen des consumirenden Publikums zusammen zu fassen und er schreiht den Erfolg, dessen das Journal sich zu erfreuen hat, wesentlich 20\*

156 Rundschau.

gerade dem Umstand zu, dass das Journal sich nicht als Parteiorgan auf einen partikularistischen Standpunkt gestellt hat, sondern das Interesse des Faches als ein Ganzes aufzufassen und zu behandeln hemüht gewesen ist. Die kaufmännischen Bilanzen haben von jeher stehende Artikel des Journals gehildet, und so wenig als die Anstalten, welche diese Bilanzen zur Veröffentlichung einschickten, hat der Heransgeher jemals einen Grund finden können, wesshalh man sie von der Oeffentlichkeit hätte ausschliessen sollen. Ein Grund zur Verheimlichung der Bilanzen wäre nur dann denkhar, wenn das Publikum ans denselhen etwas ersehen könnte, was den Gasanstalten Schaden hrächte, wenn das Puhlikum durch sie über ein Interesse belehrt wurde, welches dem Interesse der Gasanstalten feindlich gegenüber stünde. Man frage sich, was ergibt sich aus den Bilanzen? Das Publikum kann sich aus denselhen üher die einzelnen Factoren helehren, welche auf den Preis des Gases von Einfluss sind, üher den Preis der Rohmsterialien. über den Werth der Nebenprodnkte, über die Betriehs- und Unterhaltungs-Unkosten, über die Grösse des Anlagecapitals und die Höhe des Erträgnisses; es kann sich mit einem Worte ein mehr oder weniger hegründetes Urtheil darüher hilden, ob cs für das von ihm verhrauchte Gas einen hilligen Preis hezahlt oder nicht. Der Preis des Rohmaterials für die Gashereitung ist solhstverständlich je nach der geographischen Lage des Ortes verschieden, aus den Betriehsherichten und Ahrechnungen lässt sich ersehen. welchen Einfluss der Kohlenpreis und seine Verschiedenheit auf die Herstellungskosten des Gases hat. Der einfachste Laie kann sich sagen, dass wenn in der Stadt A der Centner Kohlen einen halhen Gulden, in der Stadt B dagegen einen ganzen Gulden kostet, wenn dahei 2 Centner Kohlen zur Darstellung von 1000 c' Gas erforderlich sind, so hat unter ührigens gleichen Verhältnissen die Stadt B auf jede 1000 c' Gas einen Gulden Productionskosten mehr als A, es ist also hillig wenn der Gaspreis in B auch um 1 Gulden höher ist, als in A. Mit dem Werth der Nehenprodukte ist es ähnlich. In manchen Orten hat ein Centner Coke den gleichen Werth wie ein Centner Kohlen, in anderen kanm den halhen, der Erlös aus Coke, wie aus anderen Nehenprodukten hildet aber einen wichtigen Factor für die Kosten, resp. für den Preis des Gases. Für die Betriehs- und Unterhaltungskosten ist ausser anderen localen Verhältnissen namentlich die Ausdehnung der Anstalt von Einfluss; je grösser eine Anstalt ist, desto geringer pro 1000 c' die Betriehskosten, und je kleiner die Anstalt, desto höher diese Kosten. Dieser Umstand ist ein Hauptgrund, wesshalh unter ührigens gleichen Verhältnissen der Gaspreis in kleineren Orten verhältnissmässig höher sein muss, als in grösseren. Das Anlage-Capital hängt, abgesehen von anderen Verhältnissen, von der Ausdehnung eines Ortes, von den Preisen des Materials und der Arbeit, von Zollverhältnissen u. s. w. ah, Anstalten mit ganz gleichem Consum können sehr verschiedenes Anlagecapital haben und umgekehrt. Für das Anlagecapital aher darf die Anstalt, unter Voraussetzung eines rationellen Betriehes, solche

Zinsen beanspruchen, wie sie üherhaupt für solide industrielle Unternehmungen ühlich sind, und das consumirende Publikum wird sich im Alleemeinen besser dahei hefinden, wenn die Anstalten gute Geschäfte machen. als wenn dies nicht der Fall ist. Ueher alle diese und andere Verhältnisse geben die Geschäftsherichte und Jahresahschlüsse, wenn auch nicht vollständigen Aufschluss, so doch werthvolle Anhaltspuncte. So wie es für die Directoren und Verwaltungen der Anstalten interessant ist, ihre Betriehs-Verhältnisse mit denjenigen an anderen Orten zu vergleichen, so lehrreich ist es anch für das consumirende Publikum, durch Zusammenstellung verschiedener Betriehsberichte sich ein wenigstens ohngefähres Urtheil üher die Billigkeit oder Unhilligkeit des von ihm zu hezahlenden Gaspreises zu bilden. In den Betriehsabschlüssen liegt eine Snmme wichtiger Erfahrungsresultate, deren Logik auf specielle örtliche Verhältnisse angewandt, sowohl dem Interesse des Puhlikums als demienigen der Gasanstalten nützlich sein kann, and das anstatt Veranlassung zu Agitationen zu geben, das beste und sicherste Mittel ist, etwaigen Agitationen wirksam zu begegnen. Freilich ist dabci zweierlei vorausgesetzt. Einmal muss das Puhlikum die Betriehsabschlüsse richtig verstehen wollen und können, und zweitens muss eine Gasanstalt keine unhilligen Ansprüche an ihre Consumenten machen wollen. Leider darf man wohl nicht behaupten, dass das Publikum überall die Einsicht oder die Geneigtheit hat, die Betriehsrechnungen richtig aufzufassen. das heisst die Modalitäten richtig in Rechnung zu ziehen, unter denen sich die Verhältnisse anderer Städte auf den in Rode stchenden Ort anwenden lassen, ja es wird an den meisten Orten immer einen Theil des Puhliknms gehen, der die Verhältnisse günstiger situirter Städte rücksichtslos geltend machen möchte, und dieser Theil des Puhlikums wird, wie der Herr Verfasser der "offenen Anfragen" im weiteren Verlaufe seines Briefes bemerkt, wohl gar durch "wörtliches Ahschreihen einiger Betriehs-Bilanzen" blindlings zu agitiren suchen. Daraus ist aber nicht dem Gasjournal ein Vorwurf zu machen. Unvernünftige Agitationen brauchen ihre Zahlen nicht aus dem Gasjournal ahzuschreihen, sie finden ihre Waffen üherall. Gaspreise und einige zerstreute Betriehsresultate sind heut zu Tage nirgends ein Geheimpiss mehr, und wer sich dergleichen Daten zu Agitationszwecken verschaffen will, der findet dazu auch ausserhalb des Gasjournals gar leicht Mittel and Wege. Und die Zahlen, die so auf privatem Wege zusammen getragen werden, sind - das hat die Erfahrung schon vielfach bestätigt - die allerschlimmsten, weil sie aus dem Zusammenhange herausgerissen sind, und desshalb sich jeder exacten Prüfung und Würdigung entziehen. Bei solchen Zahlen ist meistens Wahrheit und Irrthnm wissentlich oder unwissentlich gemischt, und es ist schwer, das Falsche vom Richtigen zu sondern, weil die Uehersicht fehlt. Sind aher Zahlen aus veröffentlichten vollständigen Betriehsherichten entnommen, so lässt sich der Werth derselhen, und die Anwendbarkeit für andere locale Verhältnisse leicht nachweisen, und die unmotivirte Agitation schlägt sich mit ihren eigenen Waf-

fen. Es soll gerne zugegehen werden, dass die in den Betriebsherichten des Gasjournals veröffentlichten Zahlen zu Agitationen gegen die Gasanstalten henützt werden, obgleich uns von einem epidemischen Character solcher Agitationen Nichts bekannt ist, aber cs ist ein grosser Irrthum, behanpten zu wollen, dass sie die Ursache der Agitationen sind. Denn diese würden anch ohne das Gasjournal und vielleicht in noch ausgedehnterem Maasse vorhanden sein. Ein nuvernünftiges Puhlikum zufrieden zu stellen, ist überall eine vergehliche Arheit, man darf froh sein, wenn man die Mittel in Händen hat, den einsichtsvollen und hillig denkenden Theil des Puhlikums zu überzeugen, und es dürfte doch wahrlich wenig Orte geben, wo dieser letztere nicht das Uehergewicht hätte. Diese Mittel aber werden durch das Gasjournal geboten, auf Grund der dort veröffentlichten Betriebsresultate ist jeder Fachmann im Stande, seine hilligen Ansprüche an das Publikum zu motiviren, und in diesem Sinne sind die Veröffentlichungen in hohem Grade nützlich für unsere Industrie. Wir sagen - in diesem Sinne, so lange es sich um billige Ansprüche der Gasanstalten handelt, denn unhillige Fordcrungen soll das Journal allerdings nicht unterstützen helfen. Dächte man sich eine Gasanstalt, die darauf ausginge, übertriebene Anforderungen für ihre Leistungen zu verlangen, also einen ühertrieben hohen Gaspreis aufrecht zu erhalten, so wäre es allerdings begreiflich, dass sie ihr Publikum in gänzlicher Unwissenheit erhalten wissen möchte, und dass ihr jede Aufklärung ein Dorn im Auge sein müsste. Allein eine solche Anstalt würde nicht allein das Interesse des Faches, sondern auch ihr eigenes Interesse verkennen. Das Interesse der Gasprodnzenten liegt nicht darin, ihr Product zn einem absolut höchsten Preis zu verkaufen, sondern hei einem mässigen, hilligen Gaspreise einen möglichst grossen Gasabsatz zu erzielen. Nicht der Standpunkt der "hohen Gaspreise", sondern derienige des "grossen Gasahsatzes" ist der richtige, und wo dieser festgehalten wird, da stehen sich die Interessen des Publikums und der Anstalt nicht feindlich gegenther, sondern sie fallen im Gegentheil zusammen, und hilden nur ein einziges Interesse. Wo eine möglichst vollkommene Gasheleuchtung zu einem den örtlichen Verhältnissen angemessenen billigen Preise besteht, da erreichen einerseits die Verhältnisse der Gasanstalt den Gipfel ihrer durch die localen Verhältnisse hedingten Entwicklungsfähigkeit und andererseits geniesst das Puhlikum alle Vortheile, die ihm naturgemäss auf diesem Gebiete der Association geboten werden können. Da wird sich anch das Puhlikum im Grossen und Ganzen hefriedigt finden, und jede Belehrung, die der vernünftige Theil des Publikums aus einem Vergleich seiner Verhältnisse mit denjenigen an andern Orten empfängt, wird nur dazu dienen können, die Zufriedenheit zu befestigen, und das angenehme Verhältniss zwischen Anstalt und Publikum zu befördern. Es gab eine Zeit, wir wissen es wohl, wo die Gasanstalten noch in einem allgemeinen Vorurtheil befangen waren, und wo sie ehen aus solchem Vorurtheil sich in ein geheimnissvolles Dunkel einhüllen zu müssen glaubten, wo nicht bloss Fachgenossen, wenn sie den Schleier zu lüften Miene machten, Gefahr liefen, hinausgeworfen zu werden, sondern wo namentlich das gasconssmirende Puhlikum strenge im blinden Glauhen zu erhalten gesneht wurde, und wenn irgendwo ein vorwitziger Zweißer aufhauchte, man ihm mit der Macht der Autorität gegenübertrat. In unseren hentigen Tagen aber, wo in weit wichtigeren Fragen das Morgenroth der Aufklärung mit Jubel begrässt wird, sind wir auch darüber nicht mehr in Zweißel, ob es erfreulich ist, dass diese Zeit der Dunkelheit auch in naserm lichtverhreitenden Industriezweig aufgehört hat. Das Anfören der Geheimthereei ist der wichtigete Fortschritt, den wir genancht hahen, und wenn das Gasjornal dazu auch nur Weniges heigetragen hat, so hat es seinen Zweck erreicht, und esiemer Fache gentützt.

Von Herrn Friedrich in Darmstadt werden wir anf einen "Wischer zum Auswischen der Thonreterten beim Filchen sehadhafter Stellen" auf merkaam gemacht, der aus acht Zoll langen Stücken von alten Stricken beatelt, welche nebeneinander zwischen zwei sehmalen Stücken Schmiedeisen eingeklemmt werden. Die vorstehenden Enden der Stricke werden aufgekordelt, nud das Ganze mit einem, aus einem schmiedeeisernen Rohre bestehenden Stül versehen.

Herr Gerlach, Director der Gasanstalt in Lünehurg sandte uns die Skizze eines Ofens mit drei Retorten ein, welche letzteren die Eigenthümlichkeit haben, dass sie auch an der Ruckseite des Ofens offen und mit einem Mundstück versehen siud, um den Graphitansatz mit leichter Mühe beseitigen zu können. Für den Betrieb wird die Retorte zunächst mittelst alter Chamottesteine in Lehm auf 5 Zoll ausgemauert, dann wird das gusseiserne Mundstück mit Asche oder Erde ausgefüllt, nnd mit gewöhnlichen Manersteinen in Lehm geschlossen. Im Fall man keine gusseisernen Mundstücke anwenden will, kann man dieselhen anch durch Anmauerung ersetzen, wobei nnr das Aussctzen der Retorte mit Chamottesteiuen etwas solider ausgeführt werden muss. - Die Tauchröhren der Hydraulik lässt Herr Gerlach nur so wenig über die letztere vorstehen, dass ein Arbeiter durch dieselben bis auf den Boden der Hydraulik hinnnter reichen kann, um den dicken Theer ohne Betriebsstörung mit der Hand herauszunehmen. - Auch setzt Herr Gerlack hei allen seinen Gasöfen die Feuerthur nm 5 Zoll vor der Vorderwand heraus, damit der erste Zng mehr Feuer erhält.

## Ueber die Einwirkung von Schweselwasserstoff auf Eisenoxydhydrat und Laming'sche Masse, sowie über die Regenerirung derselben.

Ein Beitrag zur Gasreinigungsfrage

Dr. H. Deicke in Mülheim an der Rubr.

Bereits im Jahre 1894 führten mich meine Untersuchungen üher die Regenerirung der Laming'schen Masse, namentlich wegen der grossen Anhäufung von freiem Schwefel in derselhen hei geringen Mengen von Schwefelsäure, zu der Vermuthung, dass die bisherige Annahme über die Reingung um die Regenerirung derselben nicht richtig sei. Meine damaligen Arbeiten hatten zur Folge die Auffindung einer neuen Methode, aus alter unbrauchharer Laming'scher Masse eine neue Reinigungsmasse herznstellen, welche wegen ihrer grossen Vortheile, namentlich wegen Ersparniss au Herstellnugskosten und grösserer Reinigungsfähigkeit der Masse, hald Eingaug in fast alten grossen Gaasantellen Deutschlands gefünden hat. \*)

Augeregt durch deu Vortrag des Herrn Dr. Schilling auf der Versammlung der Gasfenhänner in Dertmund im vorigen Jahre nahm ich meise früheren Arbeiten über diesen Gegenstand wieder auf. Indem ich zunächst von meinen zahlreichen Untersuchungen zwei chemische Analysen mithelle, erlaube ich mir sodann einige Folgerungen daraus zu ziehen. Dieselhen sich insofern theoretisch von einiger Bedeutung, als sie manche hisber berrscheude Ansicht berichtigen und auch praktisch, indem sich daraus manche Winke für den Gasfachmann ergeben, der, wenn auch die Reinigung für eine Gasanstalt in pekuniärer Hinsicht von untergeordneter Bedentung ist, doch gewiss die Vorthelie einer hilligen und guten Reinigung nicht verschmälten wird. Obgleich diese Analysen nur einen Theil der Reinigung unfassen, so werden sie doch vielleicht als ein kleiner Beitrag zur Lösung dieser Frage nicht nawilkommen sein.

Erster Versuch. Einwirkung von Schwefelwasserstoff anf reines Eisenoxydhydrat.

Um das zur Untersuchung zu verwendende Eisenoxyd rein zu erhalten, wurde reines krystallisirtes Eisenchlorid in Wasser gelöst und diese Lösung mit überschlessigem Ammoniak versetzt. Das gehildete Eisenoxydhydrat wurde nun so lange mit reinem Wasser ausgewaschen, bis das ablaufende Wasser

<sup>\*)</sup> Der Geschäftsbericht des Directoriums der deutsches Continental-Gas-Gesellschaft no Besam ühr das Jahr 1867 aug. 81,51; "Die Gestniglung mach der Deitsberben Methode ergab, trotz der stirkeren Production, eine Enparaiss von 568 Thlr. 4 Sgr. 9 Pf. and diesem Coston — Die Anagabe betreut seinlich noch demosiben Berichts für Reinigung im Jahre 1807 in 175 Thlr. 27 Sgr. 9 Pf. gegen 1743 Thlr. 27 Sgr. 27 Mr. and jahre 1806; es ergiekt sich also eine Emparaiss der Reinigungskoten von 36,6 pCt., während die Production in Jahre 1867 eine Zenahme von 82,7 Dc. aufreist.

nicht mehr alkalisch reagirte oder die Gegenwart von Chlorammonium anzeigte. Hierauf wurde die Masse mässig getrocknet und fein gepulvert. Von diesem reinen Eisenoxydhydrate wurde zur Bestimmung des darin enthaltenen wasserfreien Eisenoxyds eine beliebige Menge abgewogen und sodann geglüht, bis sich kein Verlust mehr zeigte, und aus der Differenz der Wassergehalt bestimmt. Der Versuch ergab, dass in 1,610 Gr. Eisenoxydhydrat 1,297 Gr. wasserfreies Eisenoxyd enthalten waren. Sodann wurde eine zweite Menge des Eisenoxydhydrats, nämlich 2,236 Gr. abgewogen, in eine kleine Kochflasche gebracht und 24 Stunden lang ein langsamer Strom von reinem Schwefelwasserstoff darüber geleitet. Hierauf wurde die Masse angefenchtet und in einer Schale an einen mässig warmen Ort gestellt. Nach 24 Stunden wurde die Masse gepnlyert, angesenchtet und abermals der Luft ausgesetzt. Dies Verfahren wurde mehrere Male wiederholt. - Nach 8 Tagen wurde die Masse, welche ganz roth aussah, mit reiner Chlorwasserstoffsäure übergossen und erwärmt. Der Rückstand wurde getrocknet und gewogen; er wog 1,269 Gr. Um den in demselben befindlichen Schwefel rein zu erhalten, wurde derselbe mit Schwefelkohlenstoff übergossen und der geringe Rückstand, der Eisenoxyd war, geglüht und gewogen. Derselbe ergab 0,011 Gr. wasserfreies Eisenoxyd oder 0,014 Gr. Eisenoxydhydrat; woraus sich ergibt, dass sich in dem in Chlorwasserstoffsäure nicht löslichen Rückstande 1,255 Gr. reiner Schwefel befand. - Die salzsaure Lösung wurde nun mit Chlorbarium versetzt, der niedergefallene schwefelsaure Baryt getrocknet und gewogen; derselbe wog 0.074 Gr. Dieser Menge entsprechen 0,025 Gr. wasserfreie Schwefelsäure oder 0,010 Gr. Schwefel. Diese Schwefelsäure ist, wie andere Versuche gezeigt haben, immer an Eisenoxydul gebunden.

Berechnet man nach dem Vorversuche die Menge des in dem angewandten Eisenoxydhydrate enthaltenen wasserfreien Eisenoxyds, so findet man, dass der angewandten Menge von 2,236 Gr. Eisenoxydhydrat 1,8013 Gr. wasserfreies Eisenoxyd entsprechen. Nimmt man nun an, dass zur Zersetznng von einem Aequivalente Eisenoxyd 3 Aequivalente Schwefelwasserstoff erforderlich sind und dass schliesslich bei der Oxydation an der Luft sämmtlicher Schwefel wieder als Schwefel ausgeschieden wird, so müsste der angewandten Menge des Eisenoxyds entsprechend 60 % oder 1,080 Gr. Schwefel ausgeschieden werden. - Wir haben nun aber gesehen, dass 1.255 Gr., das sind 70% des angewandten Eisenoxyds freier Schwefel und ausserdem noch 0,025 Gr. an Eisenoxydul gebundene Schwefelsäure sich gebildet haben, also mehr, als nach der Rechnung sich bilden sollte. Dieser Ueberschuss, den auch andere Versuche bestätigt haben, wird vielleicht in der Zersetzung des Schwefelwasserstoffes seinen Grund haben, welcher durch das Wasser des Eisenoxydhydrats oder durch das bei der Zersetzung desselben gebildete Wasser zurückgehalten, aber unter dem Einflusse der Luft und des Lichtes zersetzt wird.

Zweiter Versnch. Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf ein Gemenge von Eisenoxydhydrat und Kalk (Laming'sche Masso).

Um sogenannte Laming'sche Masse herzustellen, wurden 4,790 Gr. reiner krystallisirter Eisenvitriol in Wasser gelöst; dieser Löung wurde Kalkmilch zugestatt und das Gemenge zur Trockne hingestellt. Nachdem dien strocken geworden war, wurde es gepulvert, mit Wasser befeuchtet und an einen warmen Ort gestellt. Nachdem dies Verfahren während 8 Tagen wiederholt war, wurde die ganze Masse mässig getrocknet und gewogen. Ihr Gewicht hettrng 27,108 Gr. Von dieser Masse wurden 4,375 Gr. abgewogen und in eine kleine Kochfasche geschttet, durch welche 2 Tage lang ein mässiger Strom von Schwefelwasserstoff hindurch geleitet wurde. Die Masses sha ladann grünlich aus; sie wurde angefeuchtet und an einem warmen Orte der Luft ausgesetzt. Nachdem sie trocken geworden war, wurde sie gepulvert, mit Wasser befenchtet und abormals der Luft ausgesetzt. Nachdem dies Verfahren 3 Wochen lang wiederhott war, hatte die Masse wieder eine hell brannrothe Farbe angenommen. Dieselbe wurde nna anf fölgende Weise naterapach.

Die Masse wurde in reiner Chlorwasserstoffsäure gelöst und hinterliess einen Rückstand von 0,530 Gr. Um zn untersuchen. ob derselbe aus reinem Schwefel bestand, wurde derselbe erhitzt und der Schwefel abgebrannt. Es hinterblieb alsdann ein weisser Rückstand von 0,101 Gr. der wesentlich schwefelsaurer Kalk war. Der Versuch hatte also 0.429 Gr. freien Schwefel ergeben. Die salzsaure Lösung wurde mitChlorbarinm versetzt und ergab einen Niederschlag von 0,559 Gr. schwefelsauren Baryt, dem 0,192 Gr. wasserfreie Schwefelsäure entsprechen. Das Filtrat wurde mit Ammoniak übersättigt, und da ein dunkelgrünlicher Niederschlag entstand, so folgt hieraus, was auch schon früher bestätigt ist, dass die Schwefelsäure an Eisenoxydul gebinden ist. Der Niederschlag wurde getrocknet, an der Luft höher oxydirt, sodann geglüht und ergab 0,254 Gr. wasserfroies Eisenoxyd. Da nun der vorhin gefundenen Menge von 0,192 Gr. Schwefelsäure 0,173 Gr. Eisenoxydul entsprechen, so schen wir, dass der grösste Theil des Eisens in der 3 Wochen lang der Luft ausgesetzten Masse nicht zu Eisenoxyd oxydirt worden ist.

Um nun die so erhaltene Menge Eisenoxyd mit der nrsprünglich verwendeten vergleichen zu Können, wurde folgende Rechnung ausgeführt. In der ganzen ursprünglich dargostellten Masse von 27,108 Gr. waren 4,790 Gr. Eisenvitriol enthalten, also in der dem Versuche unterworfenen Menge von 4,375 Gr. waren 0,773 Gr. Eisenvitriol enthalten, wenn in dem Gemenge das Eisen vollständig gleich vertheilt angonommen wird. Berechnet man nan die dieser Menge von 0,773 Gr. Eisenvitriol entsprechende Menge von wasserfreiem Eisenoxyd, so findet man 0,2255 Gr. Diese Zahl ist um ein Geringes kleiner, als die spätter gefundene Menge von 0,254 Gr. was wohl seinen Grund darin haben kann, dass das Eisen nicht ganz gleichmässig vertheilt war.

Aus der ammoniakalischen Lösung, aus der das Eisen anagefällt war, wurde noch schliesslich der Kalk durch Zusatz von Oxalsäure ausgefällt, in kohlensauren Kalk verwandelt und als solcher gewogen; derselbe ergab 3818 Gr. kohlensauren Kalk. Um das Resultat mit der in der angewandten Masse enthaltenen Monge von Kalkhydrat nud kohlensauren Kalk vergleichen zu können, hat man von dem Gewichte derselben, nämlich 4,375 Gr. das in demselben enthaltene Eisenvitriol von 0,773 Gr. abzuziehen und erhält so 3,002 Gr. als das Gewicht von Kalkhydrat, kohlensauren Kalk und Wasser; ein Reultat, welches sich mit dem zuletzt erhaltenen wohl vereringen lässt.

Da nn dem angewandten 0,773 Gr. Eisenvitriol, wenn dasselbe vollständig in Eisenoxyd verwandelt ist, 3 Aequivalente also 0,134 Gr. freier Schwefel entsprechen, der Versuch aber 0,429 Gr. freien Schwefel geliefert hat, so ergibt sich daraus, dass die grösste Menge desselben sich bei der Oxydation des durch den Schwefelwasserstoff gehildeten Schwefelcalciums frei ausgeschieden hat.

#### Folgerungen ans diesen heiden Versuchen.

Obgleich nun bei der Reinigung des Leuchtgasse neben Schwefelwasserstoff noch Kohlensäture und Ammoniak auf die Reinigungsmasse einwirken, also die hier mitgetheilten Versuche nicht den ganzen Prozess der Reinigung umfassen, so würde es doch vielleicht schon jetzt gestattet sein, aus denselben nachstebende Folgerungen zu zieben:

- 1) Bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Eisenoxydhydrat hildet sich Schwefeleisen und Schwefel.
- 2) Bei der Regenerirung von Schwefeleisen an der Luft hildet sich Eisenoxydhydrat, während freier Schwefel ausgeschieden wird. Diese Umwandlung geschieht leichter nud schneller, wenn die Masse feucht ist und sich in einem warmen Raume befindet.
- 3) Der ausgeschiedene Schwefel übertrifft sogar die der Theorie nach ausgeschiedenen 3 Aequivalente; woraus hervorgeht, dass anch das Wasser bei der Einwirkung des Schwefelwasserstoffes eine Rolle spielt.
- Eine Bildung von Schwefelsäure findet nur in ganz verschwindend kleiner Mengestatt und ist dieselhe alsdann immer an Eisenoxydul gehunden.
- 5) Bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff anf ein Gemenge von Kalkhydrat, kohlensauren und schwefelsanren Kalk und Eisenoxydhydrat (Lamingsche Masse) findet eine Bildung von Schwefeleisen und Schwefelcalcium statt, während gleichzeitig Schwefel ausgeschieden wird.
- 6) Wird dies Gemenge, nachdem es der Einwirkung von Schwefelwasserstoff ansgesetzt war, der Luft ausgesetzt, so bildet sich kohlensaurer Kalk und Eisenoxydhydrat unter Abscheidung von freiem Schwefel, während Schwefelsäure ausser der von Anfang an in der Masse vorhandenen sich 21 \*

nicht, oder nur in ganz verschwindend kleiner Menge bildet und dann immer an Eisenoxydul gebunden ist.

7) Diese Regenerirung findet uicht so schnell statt, als die von reinem Schwefeleisen, weshalb die Anwendung von Eisenoxydhydrat zur Entfernung von Schwefelwasserstoff der Laming'schen Masse vorzuziehen ist.

Schlussbemerkung. Diese vorhergebenden rein theoretischen Untersuchnigen bestätigen und erklären die günstigen Resultate, welche practisch bei der Reinigung des Leuchtgases mit Eisenoxydhydrat erzielt worden sind. Da nun nach meiner Metbode, welche noch nicht der Oeffentlichkeit angehört, letzteres auf eine sehr billige Weise dargestellt wird, so möchte sich dieselbe wohl zu allgemeiner Anwendung empfehlen und bin ich gern bereit, auf an mich gerichtete Aufragen nähere Auskunft zu geben.

Mülbeim a. d. Rnbr, im März 1868.

## Ueber die Verdickung und Erhärtung des Theers in der Hydraulik.

Eines der Hauptübelstände, wogegen jeder Gasfachmann mehr oder weniger zu kämpfen bat, ist bekanntlich die Verdickung und Erhartung des Theers in der Hydraulik. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes sind nun von Fachmännern verschiedene Vorschläge gemacht, welche darin bestebeu, durch eigens zu diesem Zwecke construirte Apparate oder Gerätbe den verdickten Theer aus der Hydraulik zu entfernen; auch wird ferner zur Abbülfe eine neu construirte Hydranlik in Vorschlag gebracht. Obgleich ich unu anf die Zweckmässigkeit solcher Werkzenge im Gebrauch hier nicht weiter eingeben will, so möchte ich mich doch gegen eine Haupt-Veränderung in der Hydraulik aussprechen, weil dieser Apparat sich bis jetzt am besten bewährt und in Bezug der Sicherbeit von keinem andern übertroffen ist. Theer-Verdickungen in der Hydraulik babe ich in einem solchen Maasstabe gehabt, dass die Anwendung von Geräthen mir oft uur eine schwache Hülfe schaffte. Verschiedene andere Versuche, am dem Uebelstande zu begegnen, brachten gleichfalls nicht das geboffte Resultat. Schliesslich machte ich mir die Ursache klar, woraus die Verdickung entstand und befolgte folgendes Verfabren, nm dem Uebel direct, oder im Entsteben entgegen zu treten.

Bekanntlich entsteht die Verhärtung durch Ueberhitzung des Theers in der Hydraulik, und richtete ich mein Hauptaugenmerk daranf, die Verdikung auf das möglichst geringste Maass zu beschränken, und zwar indem ich den übermässigen Hitzegrad da zu beseitigen suchte, wo derselbe entsteht. Durch die bessere Construction guter Oefen sind wir im Allgemeinen in der Gas-lodustrie hedeutend weiter gekommen; die hierdurch erzüglichte Auwendung böherer Hitzegrade, sowie die knrzere Chargirzeit findet immer mehr Auerkennang.\* Nun ist es die Aufgach, diesem höheren Hitzegrad das richtige Quantum Kohle anzupassen, und dasselbe mit der steigenden Elitze so lange au steiger, als est der vorhandene Retortenramm aufuehmen kann. Ist daher der Hitzegrad zu hoch, und die Fullung demselhen nicht genna anpassend, also zu gering, so tritt das Verdicken des Theers in der Hydraulik ein. Bildet man sich auf diese Weise eine feste Betriehsregel, wieviel mit der Retorte gemacht werden kann, so sind die Verdickungen soweit beseitigt, dass sie nur noch hei kleinen Ubersechneit ungen in nuschidlichem Maasse erscheinen können. Reinigt man dann nur im Sommer die Hydraulik sie kann man ohne erhehliche Belastigung dem Winterbetrieb eingranelhen.

Bremen, im März 1868.

W. Horn, Ingenieur der städtischen Gasanstalt.

#### Apparat

zur Aufzeichnung des Druckes.

(Mit Abbildungen auf Taf. 5.)

Einen nach demselben Princip, wie der im Märzheft veröffentlichte Regulator, construirten Apparat zur Aufzeichnung des Druckes zeigen die Skizzen auf Tafel 5.

Eine 25 Ctm. lange Trommel mit ringförmiger Kammer, anssen 24 Ctm., innen 16 Ctm. Durchmesser, welche der Länge nach mit einer Scheidewand versehen ist, auf deren einen Seite die Gaseinströmung, auf der andern die Oeffnong zur Communication mit der Atmosphäre hefindlich, trägt einen auf der Achse festgestellten Hebel mit Gewicht.

Diese Trommel wird, wenn die ringförmige Kammer zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, die Lage wie Fig. 1 annehmen, wenn auf beiden Seiten gleicher Druck über der Flüssigkeit herrscht.

Durch Verhindung der einen Seite mit der Gasleitung wird die Trommel durch den Druck des Gases soweit ausweichen, his der Hebelarm hin Fig. 2 dem Gewicht der nach A gedrängten Flüssigkeit entspricht.

<sup>\*)</sup> Bremen fabricit regelm assig im Dessauer 6-Ofen 50,000 c' engl. pr. Tag.

Da ersteres der Sinus des Drehungswinkels, so ergibt sich daraus die Grösse des von der Peripherie der Trommel beschriebenen Bogens für den betreffenden Druck.

Ueber eine danach berechnete, auf die Trommel aufgespannte Scala wird durch ein kleines Gowicht ein Bleistift gezogen, dessen Weg durch Verbindung mit dem Gewicht einer daraber augebrachten Uhr die Zeit ausdrückt, und so die Druck-Curve aufzeichnet.

Zur Erlangung einer möglichst geringen Reibung ist die Trommel-Axe an den Lagern in zwei Schneiden ausgearbeitet und der zur Verbindung mit der Gasleitung erforderliche Gummi-Schlauch so nahe als möglich bei der Axe angebracht.

Durch einfache Verschiebung des Gegengewichts kann die für die zulässige Maximal-Drehung von 75° gewünschte Druckhöhe auf jeden beliebigen Pankt bis zu 4 Zoll hei der angegebenen Trommelgrösse festgestellt werden.

Für eine einmal gefertigte Scala ist es ganz gleichgultig, welches specifische Gewicht die zur Fullung verwendete Flüssigkeit haben mag, da hier nur das Gewicht und nicht die Höhe der verdrüggten Flüssigkeitssäule managebend ist; obeso beeinflüssen nicht zu grosse Differenzen im Wasserstand die Genauigkeit der Anzehen nur zunz unwescultich.

Der den Stift fübrende Seblitten kann leicht ausser Verbindung mit der ihn bewegenden Schaur gebracht, und an jeder beliebigen Stelle wieder an dieselbe arretirt werden, Jadurch kann das kleine Gewicht mit seiner Schaur immer in Verbindung mit dem Gewicht der Uhr bleiben, mit letzterem aufgezogen werden.

Geringe Grösse, geringe Kosten, sowie die Benützbarkeit jeder gewöhnlichen, durch ein Gewicht getriebenen Uhr, dürften die Anwendung dieses Apparates zur Controllirung der Druck-Verhältnisse empfeblen.

Die Bronzefabrik des Herrn Fr. Sonntag in Höchst hat eine Anzahl dieser Apparate in Arbeit und können solche von dort bezogen werden.

Mainz, den 26. Februar 1868.

Raupp.

## Berliner Polizei-Verordnung,

betreffend die Aufbewahrung von Petroleum, Aether, Schwefelkohlenstoff und anderen brennbaren Flüssigkeiten.

Auf Grund der §§ 5, 6 and 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Ges Samml. S. 265) verordnet das Polizei-Prä-

sidium für den engeren Polizei-Bezirk von Berlin und den Polizei-Bezirk von Charlottenburg was folgt:

#### Kleinere Handels- und Verbrauchs-Vorräthe von Petrolenm.

- § 1. Petroleum, welches für den Detailhandel oder den hisulichen Verbrauch hestimmt ist, darf nicht in grösseren Quantitäten als 5 Centnern vorräthig gehalten werden. Die Aufbewährung desselben mass in sonersicheren, unbeisbaren, unter stetigem Verschluss zu haltenden, gut ventifirten Rätumen erfolgen, welche allseitig von massiven Wisden ungeben sind, keine Ausfüsse oder Abzüge uach Strassen, Canilen oder Hofräumen haben und aur Anflewshrung anderer, leicht entstundlicher oder grosse Warme entwickelnder Gegenstände nicht henutzt werden. Das Lagern derartiger Vorrathe im Freien oder unter offenen Schutzdächern ist nur gestattet, wenn der betreffende Raum angemessen gross und gegen jede gefährbring-ende Einwirkung von aussen geschützt ist, und unterliegt in jedem einselnen Falle der besendern polisielichen Genehmigung.
- § 2. Das Zu- und Abfullen des Petroleums darf nicht bei Licht geschehen. Vergossenes Petroleum, sowie Sand oder Erde, welche von solchem durchsogen sind, müssen sofort entfernt werden. Das Tabakrauchen in dem Lagerraum ist untersagt.
- § 3. In dem Verkunflokale darf das Petroleum nur in getrennt von einander stebenden, luftdicht verschlossenen, metallenen Geftssen von nicht mehr als je zehn Pfund Inhalt, oder in starken, fest verkorkten, böchstens ein Quart fassonden Glassfaschen aufbewahrt werden. Die Geftsse und Flaschen müssen an Orten stehen, welche der Erwärmung durch Sonne oder Oefen an wenigsten ausgesetts sind.
- § 4. In den Haushaltungen ist die Anfbewahrung von Petroleum in starken, gnt verkorkten Gefässen von Metall, Steingut oder Glas gestattet.

#### Grössere Vorrätbe.

- § 5. Die Lagerung von Petroleum in grösseren Quantitäten als funf Centnern ist nur in feuerfesten, unterirdischen Gewölten oder im massiren gewölbten Speicherräumen gestattet, welche sich in einzelstehenden, mindestens sehn Rutben von anderen Baulichkeiten entfernten, unbewohnten und bichettens aus einem Keller nebst Erdgeschoss bestehenden Gebüuden befinden, keine Ausfüsse oder Abzüge nach ausserhalb haben und weder selbst zur Außewahrung anderer, leicht entstudlicher oder grosse Wärme ent-wickelnder Gegenstände dieuen, noch mit Räumen in Verbindung stehen, in denen derartige Gegenstände lägern, oder in denen Feuerungen angelegt sind oder Licht oder Gas gebrannt wird.
- § 6. In den Lagerräumen (§ 5) dürfen weder Holz- noch Eisenconstructionen (insbesondere hölzerne oder eiserne Säulen oder Träger) zur Anwendung gebracht sein. Der Fussboden muss ungepflastert und mit einer mindestens drei Zoll bohen Sandschicht bedeckt sein, es sei denn

das in dem Lagerranme eine ungepflasterte Senkgrube von ansreichenden Dimensionen sich hefindet, nach welcher der Frassboden von allen Seiten ein angemessenes Oefalle hat. Sowohl die Anssensinglunge, als die inneren Verbindungsitütren der Lagerräume dürfen erst in ein Fass Höhe üher dem Frassboden eingerichtet und mässen mit einer his zu dieser Höbe reichenden, ein und einen halben Fuss starken, massiven Schwellmauer versehen sein. Die Einrichtung der Fenster muss derart sein, dass von aussen in dieselhen nichts hincingeworfen werden kann Fenster- und Thüröffnungen müssen mit eisernen oder auf der Innenseite mit starken Eisenblech beschlagenen Läden versehen sein, welche sich von aussen öffnen nud schliesen lassen.

- § 7. Durch geeignete Vorkehrungen ist dafür zu sorgen, dass in den Lagerräumen fortwährend eine starke Ventilation stattfindet.
- § 8. Licht darf in den Lagerräumen nicht anders, wie in Davyischen Sicherheitslampen neuester Construction, nod immer nur auf turze Zeit gebrannt werden. Soll eine dauernde künstliche Beleuchtung der Rünne erzielt werden, so müssen die mit Laternen fest umschlossenen Flammen ausserhalb augehracht und das Licht durch Oeffinnigen eingeführt werden, welche mit mindestens oinem balben Zoll starken, fest eingelassenen Glasplatten geschlossen sind. Cas- und Wasserföhren in oder durch die Lagerräume zu leiten ist nicht gestattet. Ehenso ist das Tahakrauchen in denselben untersagt.
- § 9. Bei Räumen, welche in so beträchtlicher Entfernnig von anderen Baulichkeiten liegen, dass im Falle einer Entstndung des Petroleums eine Weiterverbreitung des Feuers nicht zu hefürchten steht, kann auf besonderen schriftlichen Antrag der Betheiligten von den ohigen Beschränkungen ganz oder theiweise abgesehen werden. Ebenne behält das Poliziel-Präsidium sich vor, hinsichtlich solcher Anstalten zur Aufbewahrung von Petroleum, welche, ohwohl von den ohen vorgeschriehenen mehr oder weniger ahweichend, doch zur Erreichung der bezweckten Feuersicherbeit geeignet erscheinen, von der Beobachtung der vorstehenden Bestimmungen ganz oder theilweise zu entbinden.

#### Polizeiliche Aufsicht.

§ 10. Räume, in denen grössere Quantitäten Petroleum (§ 5) gelagert werden sollen, dürfen zu diesem Zwecke nicht cher in Benntuung genommen werden, als bis auf den schriftlichen Antrag des Bethelügten die polizeiliche Erlaubniss dazu ertheilt worden ist. Hinsichtlich solcher Räume, in denen kleinere Quantitäten (§ 1) behuft des Verkaufs vorräthig gehalten werden sollen, bedarf es nur einer vorberigen, schriftlichen Anzeige, welche für den Polizeibezirk von Berlin an das Polizeipräsidium, für den Polizeibezirk von Charlottenburg an das dortige Polizeiamt zu richten ist. Alle Räume, in denen Petroleum, sei es in grösseren oder geringeren Mengen gelagert wird, unterliegen iedorzeit der polizeitichen Revisieitichen

#### Uebergangs-Bestimmungen.

§ 11. Vom Tage der Verkündigang dieser Verordnang an dürfen neue Petrolenm-Läger anr noch eingerichtet werden, wenn die betreffenden Räume den vorstebenden Bestimmungen entsprechen.

## Aether, Schwefelkoblenstoff n. s. w.

§ 12. Was vorstebend binsichtlich der Anfbewahrung von Petroleum verordnet worden ist, gilt anch von Aether, Schwefelkoblenstoff, Benzin, Petroleum-Naphta und Petroleum-Sprit, Kichnol, Terpentinol, Gasther (Mischneg von Alkobol und Terpentinol), Photogene, Campbine, Solarol, Schieferöl, Idverbappt von allen bennharen Flüssigkeiten (mit Ansanbæv on Sprittoneen), welche, auf 40 Grad Cels (= + 32 Grad R.) erwärmt, durch eine bis auf einen halben Zoll nahe gebrachte Flamme entstudet werden. Es macht dabei binsichtlich der zulässigen Mass- und Gewichtsmenge keinen Unterschied, ob das betreffende Lager einen oder mehrere der vorbezeichneten Stoffe entbält.

#### Strafbestimmungen.

§ 13. Zawiderbandlungen gegen die vorstebenden Bestimmungen werden, insoweit nicht die Bestimmungen des § 347 Nr. 5 und 9 des Strafgesetzbunche zur Anwendung kommen, mit Geldbusse bis zu zebn Tbalern oder Gefängnissstrafe bis zu vierzehn Tagen bestraft.

§ 14. Die gegenwärtige Verordnung tritt am 1. April 1888 in Kraft. Mit demselben Tags verlieren ibre Geltung: die §§ 13 nad 15 der Polizzi-Verordnung vom 17. Dezember 1893, betreffend den Trausport, die Verarbeitung und Anfbewahrung von Petroleum so wie die Polizzi-Verordnung vom 4. September 1897, betreffend die Aufbewahrung von Petroleum, Achter, Schwefelkbolleusfoff, Spirituosen und anderen brenubaren Plussigkeiten.

Berlin, den 13. Dezember 1867.

Königliches Polizei-Präsidium.

## Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Gerlits. Stadtverordneten-Vorsamminng genehmigt, dass vom 1. April d. J. ab der Preis des Gases für alle Consumenten auf 2 Rthir. pro Mille of rhein. ernässigt und denjenigen Consumenten, welche über 100 Mille of Gas jährlich verbranchen, ein Rabatt von 5 p.C. gewährt wird. Bestiglich der Gamessermiethe beschliest Versammlung, dem Antrage des Magistrats gemäßs, dieselbe vom 1. April d. J. ganz wegfallen zu lassen.

## Zweiundzwanzigster Bericht

tiber den Betrieb der Gasbeleuchtungsanstalt zu Freiberg im Geschäftsjahre 1866/67

vorgetragen in der am 8. Februar 1868 abgehaltenen Generalversammlung,

Ueher die in dem Goschäftsjahre 1866/67 erlangten Resultate ist Folgendes au

berichten:
Nach dem Ansauge anh A. der abgelegten und vom Ausschusse des Vereins geprüften Recheung beträgt der Betrichs-Unberschuss 7765 Thir. 8 Ngr. 4 Pf. nach Zurechnung von 134 Thir. 8 Ngr. 3 Pf. Werthvermehrung der Mateialieuvorräthe und hat demuach die im Etat angenommene Summe nu 1473 Thir. 15 Ngr. 4 Pf. übertigen.

Im Gansen wurden producirt 7,239,100 s.ehs. c' Gss., wovon 6,834,393 c' verkauft und 142,362 c' hei der Austalt selbst verbraucht worden sind.

Der Gasverinst hetragt hiernach 262 345 c' = 3, st pCt. der Production. Zur Erzengnug und Reinigung sind

```
Zur Erzengung ned keinigung sind
7488,, Scheffel Burgker Gas- und Schieferkohlen,
855
n Burgker Waschkohlen,
239
n Zwickaner Stückkohlen,
7324
Gascoks.
```

91 "Mittelkohlen, 635 "Coksgriefen, 8044 "Kalk,

90 , Ságospáne, 23,2t Centner Eisenvitriol,

demnach zu 1000 Fuss Leuchtgas 1 145 Scheffel Gas-, Schiefer-, Wasch- u. Stück-Kohlen,

1,017 " Gascoks,

O,012 n Mittel- (Heiz-) Kohlen, O otr n Cokagriefen,

0,004 " Kaik, 0.017 " Sügespēne, 0,017 Pfund Eisenvitriol

nöthig gewesen. Ein Scheffel Kohlen hat durchsehnittlich 843,4 e' Gas geliefert und ausserdem 1,18 Scheffel Coks und 8,29 Pfund Theer.

Die Flammenzahl ist um 188 gestiegen und sind, ausser 25 Flammen bei der Anstalt, in Summe 2496 Flammen vorhanden, von denen 2341 nach Gaszählern und 155 nach Breusstunden berechent werden.

An Strassongusleitungeröhren sind 225 Fuss Haupteitungs- und 105 Fuss Zaleitunge-Bohr in Zwaschs gekommen, dagegen 16 Fuss Haupteitungs- und 15 Fuss Zaleitunge-Rohr ahgeworfen worden, so dass gegonw-ritg 26462½, Fuss Hauptleitungs-6667 Fuss Zuleitungs-Rohr der Ansatta iegenühmlinis pübören.

Die Dividende hat mit Zustimmung des Vereins-Ausschusses auf das Gesch-ftajahr 1865/67 Neun Thaler pro Aetie betragen und ist Michaelis 1867 in einer Rate vertheilt worden. Vom Geschäftsjahre 1867/68 an wird dieselbe jedoch unde § 13 der Statuten in zwei Raten, zu Ostern und Michaelis, den Actionären gewährt werden.

Der den Gasconstimenten su gewichten gewesena Remiss hat 1314 Thir. 12 Ngr. 5 Pf. hetragen und ist gegen das vorige Geschäftsjahr um 148 Thir. 26 Ngr. 7 Pf. in Folge vermehrter Consumtion gestiegen.

In der am 9. April 1866 abgehaltene hausserofentlichen Generalveraumelung wurde des Directorium erneibeitig, unr Deckum genhenche erwenheuse Enkokene und und dem Verein die Mittel für weitere etwa vorkommende Bautichkeiten zu siehern, eine sweite Anslieh von 20,000 Talt. mit vereinsung von 4 vom Handert, and zwer 160 auf den lakaber lauteseld Priorituschligationen à 100 Talt. und 80 dergischen à 50 Thlt. aufra-schwan. Dieven zieh mit diesemben Enquiphrimane, mit weitehem die ertet Anleite mehren. Dieven zieh mit diesemben, Darvog den die ertet Anleite Series III. Lit. 2 h. 100 Thlt. und 50 Steba Series II Lit. 2 h. 50 Thlt. gegen Gewähr siehes Rahutz von 6 ptl. vegen den in Folge de Kriege singstratenen Gelderchlitzische

begeben nnd daber auf den Nominalbetrag 11,410 Thir. 8 Ngr. — Pf. iuel. 130 Thir. 8 Ngr. — Pf Zinsen baar erlangt worden.

Von letzterer Summe wurden verwendet:

```
7547 Thir. 12 Ngr. 2 Pf auf Herstellung eines Gasometers von 20,000 e' inbalt an
Stelle des ersten kleineren,
```

1562 , 4 , 5 , snr Röhrentour der Rathebofgasse bis Bahnhof, 96 , 25 , 9 , snr Röhrentour in der Waisenbausgasse, 28 , 4 , 2 , sur Röhrentour in der Reithabusgasse,

965 , 6 , 5 , anr Röhrentour in der Hornstrasse, 551 , 24 , 2 , aur Röhrentour nach der Flachsgarnspiuuerei,

394 , — , \_ , zur Herstellung eines nonen Thoerbassins.
389 , 3 , 7 , sum Umban des Desti lirofens an 1 Retorte in einen an 3 dergl.,

324 15 3 sum Anban des Gebiudes aur Anflawahrung der Reinigungsmasse, in Samma 11 859 Thir. 6 Ngr. 5 Pf., woron der Mehrbetrag gegen obige Samme im Betrage von 448 Thir. 28 Ngr. 5 Pf., samächst aus den Betriehsübersebüssen gedeckt werden ist.

Im Eirverständniss mit dem Versins-Ausschusse wurde von dem angerenarden Araeld des Preussichem Hofest eine Fluche von einem 15ch eine Hohe von einem 15ch eine Hohe von einem 15ch eine Hohe von die dacher innge-Ausschland in gewarten 15ch eine Ausschlung Liebtis auf Li

Die darch die is den leien Jahren ausgeführten neuen Betriebestirrichungen ersiellen günzigen Ergehniau, sowie der wesenlicht gestigene Consum an Ga, lassen eine stellen günzigen der Septensen, unter Perthentiben des seither gewährten Renissen, au. Der seitherige Peris von 2 Thir. 10 Rpc. fiel 1000 seich. e' Ges wird deshabl im Einverstadniss mit dem Verein-Anschaus vom J. Juli 1888 an auf 2 Thir, bernépeseit und berechnet werden.

Freiherg, im December 1867.

Das Directorium des Gasbeleuchtungs-Actienvereins.

## A. Auszug aus der Rechnung

anf das Betriebsiahr vom 1. Juli 1866 bis 30. Juni 1867.

14964 Thir. 20 Ngr. 5 Pf. für Gas nach Abzng von 1314 Thir. 12 Ngr. 5 Pf. Remiss an die Gasabnehmer,

2684 , 13 , — , Coks, 63 , 9 , — , Coksgriefen, 422 , 26 , 1 , Theer.

422 , 26 , I , Theer. 195 , 10 , — , Gassablerzins, 399 , 11 , I , Laternenahwartung nad Reparaturkosten-Aequivalent,

625 , 12 , 6 , verkanfte Gegenstände.
32 , 20 , — , an Insgemein.

19388 Thir. 2 Ngr. 3 Pf. Summa sub a.

## b) Bei Erweiterungen und anderen extraordinären Ansführungen.

28 Thir. 21 Ngr. - Pf. Beitrege sum Zuleitungsrohr von nenen Gasahnehmern,

64 , 8 , 1 s für verkaufte Gaseähler und andere Gegenstände. 92 Thir. 29 Ngr. 1 Pf. Spmma sub b.

#### e) Cassenbestand und Capitalien.

150 Thir. 8 Ngr. 4 Pf. haarer Cassenbestand am Schlusse des vorigen Rechnnegsjahres, 11410 . 8 , - , Betrag für die Prioritäts-Ohligationen an 12,000 Thir. ausgogehen zn 94 pCt. lncl. 130 Thir. 8 Ngr. Zinsensnschlag.

- , Zinsen von in Werthpapieren angelegten Cassenüberschüßen, 19 , - , für verkanfte Werthpapiere im Betrage von 800 Thlr. exel. 17 Thir. 15 Ngr Agio und lucl. 5 Thir. 4 Ngr. Zinsen.

12716 Thir. 20 Ngr. 4 Pf. Summa c. 32197 Thir. 21 Ngr. 8 Pf. Summa der semmtl, Einnahme.

## II. Ausgabe.

#### a) Beim Betriebe.

|   | 3513 | Thir. | 28            | Ngr. | . 1 | Pf. | für 80821/2 Scheffel Kohlen,                                                                       |
|---|------|-------|---------------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1798 | 20    | -             |      | _   |     | . 7824 _ Coks.                                                                                     |
|   | 63   |       | 9             |      | _   |     | 633 Cokegriefen.                                                                                   |
|   | 53   |       | 9             |      | 4   |     | 35,11 Ctr. Eisenvitriol.                                                                           |
|   | 32   |       | 25            |      | 6   | 'n  | g 32 Seheffel Kalk,                                                                                |
|   | 10   |       | 17            |      | 5   |     | 127 Sagespone,                                                                                     |
|   | 1037 |       | 22            | n    | 6   |     | s andere Materialien, Utensillen und Arbeiten sur Unter-<br>haltung der Apparate und Werksgehaude, |
|   | 300  |       | -             |      | _   |     | Honorar der Directoren.                                                                            |
|   | 50   |       | _             |      | _   |     | Honorar des Apsachpases.                                                                           |
|   | 900  |       | $\rightarrow$ |      | _   |     | Besoldning und Tantièmen an die Betriehsbeamten.                                                   |
|   | 1515 |       | 10            |      | 8   |     | Helzer- nnd Hilfsarheiterlöhne,                                                                    |
|   | 20   |       | 21            |      | -   |     | für Gassshlerreparaturen,                                                                          |
|   | 462  |       | 27            | n    | _   |     | für Abwartung und Reparaturen der Laternen,                                                        |
|   | 1439 | . ,   | -             |      | _   |     | Zinsen für die Prioritats-Ohligationen und Captionen,                                              |
|   | 264  | 25    | 8             |      | 3   |     | an Steuern und Ahgahen.                                                                            |
|   | 51   |       | 22            |      | 6   | ,   | an Expeditionsanfwand,                                                                             |
|   | 127  |       | 24            | ,    | 2   |     | Kosten bei den Wohnhäusern,                                                                        |
|   | 19   | 79    | 19            |      | _   |     | Fuhrlöhne.                                                                                         |
| _ | 114  |       | 27            |      | 1   | 25  | Insgemein,                                                                                         |
|   | 1776 | Thir. | 2             | Ngr. | 2   | Pf. | Summa der Betriehssusgahen. Diese von                                                              |
| 1 | 9388 |       | 2             |      | 8   |     | Betriehseinnahme abgerechnet, giht:                                                                |
|   |      |       |               |      |     |     |                                                                                                    |

7612 Thir. - Ngr 1 Pf. Betriehsmehreinnshme. Hierzn in Bestand verhliebenen Materialien und Vorrathe, gibt 7766 Thir. 8 Ngr. 4 Pf. wahren Betriehsüberschuss.

#### h) Andere Ausgaben.

3 , Werthsvermehrung der mit Schluss des Betriebsjahres 1866/67

113 Thir. 27 Ngr. 5 Pf. Kosten hei der Erweiterung der Strassengasröhrenleitung, 29 , 5 , für nene Gaszuhler, 15 , 3 , Kosten hei der Herstellung eines nenen Anbaues an das Reinigungsgehäude, 531 , 26 , 5 , Ansgaben für das nen erkanfte Wiesengrundstück, als: 500 Thir. für die Helfte der Kaufsumme von 1000 Thir, und 31

Thir. 26 Ngr. 5 Pf. andere Ansgahen. 3750 Dividende auf das Betriehsjahr 1865/66 nach 115 pCt. auf 500 Action à 50 Thir...

530 Thir. - Ngr. - Pf. Beitrag sum Reservefond nach 1 pCt. von 53000 Thir. Anlagecapital,

für 4 Stück ausgelooste Prioritäts-Ohligationen,

26 - , für engekaufte Werthpapiere im Betrage von 13500 Thir. 12668 excl. 931 Tblr. 11 Ngr. 2 Pf. Agio and incl, 100 Tblr. 7 Ngr. — Pf. Zinsen.

- , - , snrückgesahltes Cepital. - , - , werbend angelegt. 900

19588 Thir, 4 Ngr. 8 Pf. Summe h. Hiersu 2 ,

2 , Summe a. 31364 Tblr. 7 Ngr -- Pf. Snmma der asmmtlichen Ausgaben. Diese von

32197 , 21 , 8 , Gesammteinnahme abgerechnet, bleibt

883 Thir. 14 Ngr. 8 Pf. baarer Cassenbestand.

## Reservefond.

## Einnahme.

177 Thir. 29 Ngr. 2 Pf. baarer Cassenbestand mit Schluse des vorigen Rechnungsjahres 1865 66,

. - , - , Zngang aus dem Betriebsja . - , - , Zinsen von Werthpapieren, Zugang aus dem Betriebsjahre 1865/66,

791 Thir. 29 Ngr. 2 Pf. Summa.

#### Ansgabe

787 Thir, 19 Ngr. - Pf, für angekeufte Werthpepiere an 800 Thir. excl 17 Thir. 15 Ngr. Agio und incl. 5 Thir, 4 Ngr. Zinsen an obiger Einnahme abgerechnet, bleibt

4 Thir. 10 Ngr. 2 Pf. baarer Cassenbestand.

#### Die Activa des Vereins betragen :

19737 Thir. 25 Ngr. - Pf., und swar : 18000 Thir, - Ngr. - Pf. in Werthpepieren incl. 2300 Thir, für den Reservefond,

, - , - , werbend angelegt und

25 , - , baarer Cassenbestand incl. 4 Thir, 10 Ngr. 2 Pf. für den Reservefond.

#### ute. und die Possiva

88900 Thir. - Ngr. - Pf., und swar: 46400 Thir. - Ngr. - Pf. Betrag von 264 Prioritéts-Obligationen Ser. 1 à 100 Thir.

" — " — " Betrag von 95 dergi. Serie II. A. à 100 Thir. - , Betrag von 50 dergl. Berie 11. B. h 50 Thir. nnd

2500 500 - " - " Cantionen. nte.

Werden nun obige Activen von den Passiven ebgerechnet, so bleiben 1926f Thir. 5 Ner. - Pf. als Passivschuld mit Schluss des Betriebsjehres 1866/67 und ist dieselbe gegen voriges Jahr um 3509 Thir. 17 Ngr. 4 Pf. gefallen.

B. Vergleichung

der im Bechningsjahre 1866/67 beim Betriebe sich ergeben habeiden Einnahmen und Ausgaben mit dem im 21. der Genaralversammelung am 12. Februar 1867 vergelegten Beriehte suh C aufgestellten Etat.

|                                      | Wirklicher  | Etats-        | Gegen den Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                      | Betrag      | Betrag        | mebr   weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Einnabme.                            | Thir. No. 2 | Thir. Ng. Pr. | Thir.  No. Pt. Thir.  No. Pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| För 6976755 c' Gas                   | 16279 3 -   | 15050 *       | 1229 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 10588 Scheffel Coks                  | 2645 3 -    | 2646 20,-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 236 Scheffei Coksklein               | 39 10 -     | 33 10 -       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 633 Scheffel Cokagriefen             | 63 9        | 55            | 8 9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 437 Ctr. Theor                       | 422 26 1    |               | 27 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Gaszählerzins                        | 195 10 -    | 220           | 24 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Laternenabwartung                    | 899 11 1    |               | 34 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| varkaufte Gegenstände                | 625 12 6    |               | 605 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                      | 32 20 -     | 32 20 -       | 003 12 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| , lasgemein                          | - 1         |               | Bancon of Til agriculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Summa                                | 20702 14 8  | 18922 20 -    | 1883  5  7  103 10  S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Gestiegen um                         |             |               | 1779 24 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Ausgahe                              |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Für 74881/4 Schffl, Burgk, Gaskoble  | 3305 16 7   |               | 1215 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| , 855 Schffl. Burgk Wasehkohle       | 298 10 5    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| , 239 Schffl, Zwick. Stückkehle .    | 140 22 2    | 131 6 -       | 9 16 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| , 91 Schill. Heizkehlen              | 33 8 1      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| , 14 Sebill. Backcoks                | 4 3 2       |               | 4 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| " 7324 Schffi, Gascoks               | 1798        |               | 308 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| , 171 / Schffl, Coksklein            | 28 17 6     |               | 3 17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| " 633 Schffl Coksgriefen             | 63 9        |               | 11 2 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 30. Sebffl. Kalk                     | 31 21 2     | 10 8 -**      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 90 Schffl. Sägespäna                 | 7 15 -      |               | 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 23.16 Ctr. Eisenvitriol              | 36 14 -     | 25 - 5**      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| " 142362 c' Gas bei d. Anstalt .     | 332 5 3     | 345 10        | 18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| , andere Materislien u. Geräthschaf- |             | ii i          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ten, sowie Kesten bei der Unter-     |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| haltung der Apparate u. Werke-       |             | i II          | the state of the s |  |  |
| gebaude                              |             | 1040          | 654 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| " Gassablarreparaturen               | 20 21 -     | 10            | 10 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| . Alwartung und Unterhaltung der     |             | 1 1 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Laternan                             | 462 27 -    | 370           | 92 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Heperar den Directeren               | 300         | 300           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Honerar dem Ansschuss                | 50          |               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Gebalte und Tantièmen den Betriehs-  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| heamten                              | 900         | 900           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Heizer- und Hilfsarbeiter-Löhne .    | 1515 10 8   | 1350          | 165 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Capitalslusen                        | 1439        | 1580          | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Stenern and Abgaben                  | 264 8 8     |               | 24 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Expeditionsaufwand                   | 51 22 t     | 60            | 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Unterhaltung der Webnhouser .        | 17 16 7     | 35            | 17 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Pubriöhne                            | 19 19 -     | 30            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Inagemein                            | 114 27 1    |               | 90 22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Remiss an die Gasahuehmer            | 1314 12     | 1170          | 144 12 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Summa der Ausgaben                   | 12936 6     | 12629 27 -    | 1862   9   8  1555  29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Diese ven chiger Einnahme an .       |             | 18922 20 -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| abgerechnet, giht Ueherschuss.       |             | 6292 23 -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                      |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

<sup>\*)</sup> Nach Abzug von 350 Thir. etatisirter Gasverlust.
\*\*) Nach Abzug des Galdwertbes des vorhanden gewesenen Verraths.

```
Werden von
1779 Thir. 24 Ngr. 8 Pf. Mehreinnahme.
306 , 9 , 4 , Mehransgabe abgerechnet, bleiht
1473 Thir. 15 Ngr. 4 Pf. Mehrertrag des su
6292 , 23 , - , etatisirten Ueberschusecs.
```

1900

### C. Betriebsplan für die Gasanstalt zu Freiberg

auf das Betrieb-jahr 1867/68.

Das au beschaffende Gasquantum würde 7,500,000 c' betragen und debei 250,000 c' Verlust an rechnen sein.

sur Destillation,

Wenn die im Geschäftsherichte angegebenen Dnrchschnittsheträge an Grunde gelegt werden, so würden anr Erzengung ohigen Gasquantums nöthig sein : 6500 Scheffel Burgker Gaskohle Burgker Waschkohle

```
Zwickauer Stückkoble
                500
               7600
                            Gascoks sur Retortenheisung,
                            Heizkohlen aur Dampfkesselheisung und
                 98
                 30 Centner Eisenvitriel
                 40 Scheffel Kalk
                                         anr Reinigung.
                            Sägespähne
     Die Einnahme würde sieh belanfen anf
16916 Thir. 20 Ngr. - Pf. für 7,250,000 c' Gas à mille 2', Thir.
           - , - , für 3600 Schffl. Coks h 8 Ngr.,
 1773
          10 , - , für 7600 Schffl, Coks à 7 Ngr.,
  36
           20 " - " für 220 Sehffl. Cokskiein à 5 Ngr.,
  65
           15 " - " für 655 Schffl. Coksgriefen à 3 Ngr.,
 583
           10 , - , für 700 Ctr Theer à 25 Ngr.,
 180
              " — " sn Gaszählerzins,
 340
               . - , für Abwertung und Unterheltung der Laternen,
  30
                  - , für Spiritus,
                  - , für verkaufte Gegenstände,
  25
           15
               " - " Insgemein.
  32
20943 Thir. - Ngr. - Pf. Snmma der Einnahme.
      Die Ausgaben würden betragen:
2816 Thir. 20 Ngr. - If, für 6500 Schffl. Burgker Gaskohlen i 13 Ngr.
 633
                  - . 1900 Schffl. Burgker Waschkehlen à 10 Ngr.,
         10
                  - , 500 Schffl, Zwiekauer Stückkohlen à 18 Ngr.,
 300
              .
                  - , 98 Schffl, Heiskohlen à 11 Ngr.,
  35
           28
              20
 1773
                  - , 7600 Schffl Gasceks h 7 Ngr.,
           10
              ъ
                  - , 160 Schffl. Coksklein à 5 Ngr.,
  26
           20
              22
  65
           15
                  - , 655 Schffl. Coksgriefen à 3 Ngr.,
              10
                  - ,
  41
           10
                        , 40 Schffl, Kalk à 1 Thir. 1 Ngr.,
              .
                  - ,
                         , 90 Schffl, Sagespane h 2 Ngr. 5 Pf.,
   7
           15
              .
  45
           _
                  _
                         30 Ctr. Eisenvitriol à 1 Thir, 15 Ngr. 5 Pf.,
               29
                     .
 326
           20
                  - ,
                        , 140000 e' Gas hei der Anstalt,
               20
 1200
                         , andere Materialien und Geräthschaften, sowie Kosten bei
              .
                            der Unterhaltung der Apparate und Werksgehäude.
                         " Gaszähler-Reparaturen,
  10
                  - ,
                            Abwartung und Unterheitung der Laternen,
 390
              70
                  - ,
                        Honorar an die Directoren,
 300
              75
                  -.
  50 .
           -. ,
                        Honerar an den Ausschuss,
 900
                  - . Gehalte und Tantièmen der Betriebsbeemten,
```

- 1400 Thir. Ngr. Pf. Heizer- und Hilfsarbeiterlöhne, 1556
- , , Capitalsinsen, , , Stenern and Abgaben, 400 60 Expeditionsaufwand.
- 60 snr Unterhaltung der Wobnhauser,
- 33 Fubrlöbne, Insgemein, 25
- , , Romiss an die Gasabnehmer, 1400
- 13856 Tblr. Ngr. Pf. Summa der Ansgaben, diese von
- 20943 , , Einnahme abgerechnet, gibt 7087 Thir. Ngr. Pf. Ueberschuss beim Betriebe.

Mai 1868. Nr. 5.

# Journal für Gasbeleuchtung

nnd

verwandte Beleuchtungsarten.

### Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

Dr. N. H. Schilling, Director der Gashelenchtungs-Geretlschaft in Muchen

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements. Jahrtich 4 Riblr, 20 Ner.

Balbifhriich 2 Rthir, 10 Ner. Jeden Manat erscheint ein Haft

Des Absonoment hann stattfinden bei allen Buchhandlungen und Postämtern Deutschlands und des Auslandes.

### Inserate.

Der Insernitenspreis beträrt : ffir eine gooze Octaveelte & Rthir. - Ngr. , jede echtel " jede echtei " i " — " Lieinere Brochthetie eis eine Achtelseite bienen nicht herücksiehtiget werden; bei Wiederheieng eines fon wird par die Blifte berechnet, für diesetben indoch nach

# Eisenhütten-, Emaillirwerk und

Maschinenbau-Anstalt Preis-Medaille

von 1863 von London.

Neusalz a. O. Preis-Medaillen

empfiehlt

allerbeste vom vorzüglichsten Material vertieal in getrockneten Kästen gegossene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den hiezu erforderlichen Façonstücken, Theervorlagen, Retortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechselhähne. Scrubber und sämmtliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen gusseiserne Bestandtheile.

Ferner werden auch alle Blecharbeiten als Serubber, Condensatoren. Reinigungskästen - Deckel, Wechselhahnhauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso auch in eleganterer Ausstattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmasehinen und Dampfkessel. (521)

<sup>(524)</sup> Ein Gaswerk mit mindestens 3 Millionen c' Jahresconsum, in der Rheingegend oder Süd-Deutschland gelegen, wird zu pachten gesucht-Franco Offerten sub H. F. W. Nr. 524 an die Expedition dieses Blattes.

# EDMUND SMITH<sup>s</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privatflamme.

Meson-Latern-F

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem gannen Continente patentirt, zeichnet sich durch die untrügliche Richtigkeit ihres Gauges vor allen bisher bekannten Gauthren aus, das Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkommen seinem Zwecke entsprechendes, wie solches von vielen Autoritäten durch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft hervorsnheben, wird bemorkt, dass eine Differens des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorsug dieser Uhren ist, dass sich nazse Gasnhren anderer Construction ohne grosse Sohwierigkeiten in dies quäst. Princip umändern lassen.

### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Bestiglich des Hanptheiles des Regulators: die Lederscheibe, aus einem besonders präparirem Ziegenieder angefertigt, welche vermittelst ihrer Bewegung die eigentliche Conrrolle des Gasse bildet, kann ich nach den auf mehreren englischen und unserer städischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststeilen, dass die Tranknng des Leders heständig diese Flächs weich und leicht dehnhar erhält,

Alle hekannten Regulateren für einzelne Flammen, die den meinigen in dar Ferm am Abnlichsten sind, haben entwader eine Fläche von Kantschnek, präparirter Seide, Fils etc., und sind sammtlich leicht zerstörhar, wednrch das Vertrauen zu diesen sich wehl nicht sofert feststellen kann, doch wird die Zeit sicher eine allgemeine Einführung derselben namentlich dert, we Gas durch den grossen Transpert der Kehle theuer ist, herbeiführen, Der Reflector, aus besonders dazu angefertigtem versilbertem Glase, erhöht die Lencht-

kraft der Gasfiamme nm ein sehr Bedeutendes, derselbe erleidet keine Oxidatienen, wie die Metall-Reflectoren, und ist damnach für die Dauer empfehlenswerther.

Es ist Thatsache, dass der höchste Druck des Gases in Städten nach Verhältniss der Grösse. Lage und Ausdehnung derselben sehr verschieden sieh seigt, in den hanptakchliehsten Plätzen Nerddentschlands hat man selbigen ven 16/15 his 21/15 Zell engl. (pr. Manemeter) gefunden, nnd ist es gewiss einlenchtend, dass eine Maschine, die mit 5/15 Zell Druck permanent ein kräftiges rubiges Licht gibt (die Grösse der Brenner in Anschlag gebracht) einen grossen Nutson bei dem Consum des Gases gewähren muss. Dieser Regulater wird anch in retkleinertem Maassatabe für Privatlampen angefertigt,

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,

Fabrikant ven Gasuhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und Statiensuhren, Regulatoren, Gasnhrenprohir-Apparaten, Druckmessern

und allen an dieser Branche gehörigen Gegenständen.

(453)

# THOMAS GLOVER.

Gegründet im Jahre 1844.

# Pariser Welt-Ausstellung 1867 Classe 53. Gruppe 6.

Erhielt die erste Medaille von Silber.

### Sechs Medaillen

wurden ihm für seinen patentirten trockenen Gasometer

zuerkannt.

T. Glever ist der einzige Fabrikant von treckenea Gasemetern, welchem bei der Allgemeisen Kuastausstellung van Paris, 1855, eine Medzille anerkannt war, und welchem such bei der Allgemeinen Knnstausstellung von Lenden, 1851 und 1862, sowie hei der Allgemeinen Kunst-Ausstellung von New-York, 1853, and Dublin, 1865, Paris 1867, Medsillen zuerkannt wurden.

T. Glever ist der cinsige Fsbrikant ven treckenen Gasemetern, welcher sechs Medaillen ven den obenhansanten Kunst-Ausstellungen besitzt.

> Die Manufactur von Themas Ginver ist: Clerkenwell Green London, E. C.,

Diese Gasemeter Issacn sich unter jedem Clima benutzen, und sind die wehlfellsten, die besten und die dauerhaftesten.

Man hüte sich vernschgeshmten Gesemetern, die in allen Gegenden der Walt fahricirt werden. Die Zahl der von Thomas Glevar bis jetzt verfertigten und verkanften Gasemeter übersteigt 350,000. (431)

#### Stelle-Gesuch.

(525) Ein jüngerer Mann, der sieh im Maschinenhau practisch und theoretisch ausgehildet hat, seit langeren Jahren jedoch im Gasfach theils als technischer Leiter einer grösseren Werkstätte für Gasapparate, theils baim Bau mehrerer Gasanstalten; in letsterer Zeit bei Umänderung und Vargrösserung einer solchen thätig war, sneht eine ähnliche Stellung. Offerte unter Chiffre A B Nrc. 68 an die Exped. d. Bl.

# Fabrik

# feuerfester Producte

von

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



# Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhüfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenbahn verbunden.

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

# Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

#### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

### (458) Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

eriandi sieb lire Fabrikate, als Chamett-Betorens, im Inners mit, anch ohne Zmallle, sur Gas- nad Mineraidl-Bereitung, so wie Chamettsteine in Jeder helisdigen Form und Grösse zu empfehlen. Von den gengharsten Sortan wird Lager gehalten und für selche sewohl als für etwa bestellte Gegunstände die hilligsten Preise berechnet. Aufträge werden ohne Verzug effektürir.

Ant Verlangen bescheitige ich hiermit, dass die von F. S. Oset's Wittwe u. Comp., hierselbe, Köbhaduser-Zude Nr. 128, u. den hiesigen stüdischen Gas-Kinostel-unge-Anzalten gelieferen Chanort-Gas-Ketorten, sich hieber vorräglich gest herschen. Die Orfer mit den dass gelieferen Chanort-Gas-Ketorten, sich hieber vorräglich gat herschen. Die Orfer mit den das gelieferen Chanort-Sinosten gehaus, fortalande, niest 27, his 3 Jahre in stathene Feser ausgabilden haben, so dass ich das Fabrikat zu dem besten zuhält, war im stathen der Sinosten der Sinoste

Berlin, am 31. Januar 1859.

Kühnell,

Banmeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke,

#### Chamott-Retorten im Innern mit Emaille.

Es ist nus gelungen, für das hanere der Chamott-Gas-Retorten eine Enzille hernnztellen, welche allen Anforderungen an diesellen entspriebt. Nach den Ermittelungen der hiesigen städtischen und answärtigen Ganantatien, die sich dergieben enzälltiere Betorten sich längerer Zeit im grossen Maasstabe bedienen, gewähren dieselben wesontliche Vorshelle, nablich:

Die Emaille ist mit der Chamottmasse der Retorten so innig verhunden, dass sie uicht abspringt, und beim Anfeuern der Retorten soll ein Reissen der Wandnagen fast gar nicht vorgekommen sein, daber anch keine Gasverinste stattgefunden haben.

Der Annatz von Graphti ist ein viel geringerer, als bei nicht emsillitens Retorten; dererble lässt sich sehr leicht lösen und belart nicht des vorherigen Ausbrennens, daher in 6-8 Stunden 7 Retorten in einem Ofen vollständig geveinigt und zum Weitergehrende bergestellt werden können; so dass die häher im Betriebe durch das Ansechlaeken veraulantens Sötzunger fast gans wegfallen.

Voranssiohilieh werden die emaillirten Retorten viel länger im Feuer anahalten, als nicht emaillirte: da sie dem Reissen und Springen viel weniger und fast gar nicht unterwerfen sind.

Wir erlanden uns hieranch die Herren Directoren von Gannstalten au serunden, mit den hesagten Retorten Vernnch an machen nach halten uns überzengt, dass die erwähnten Verrheile bestätigt befunden werden; anch würden wohl die Herren Banneisser Kühneil und Schnubr, weiche sich unserer enallätten Retorten bei den histigen säddischen Ga-Anstalten am Hagsten bedient baben, so gütig sein, über ihre Bewährung stwa gewänschte Ankkunft au geben.

Hochachtungsvoll und ergehenst seiehnet

die Chamott-Retorten und Chamottstein-Fahrik

F. S. Oest's Wittwe & Comp.

Schönhauser-Allee Nr. 128.

Filiale Dresden

Friedrich-Str. 9.

# 8 tottin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



# JULIUS PINTSCH

Berlin

Andreas-Str. 73 nahe der Breslauer-Strasse



Sonnen-Str. 36.

ampfahl seine Gammenser von 2.–150 Pinnmen in Oshinnen von starkem seinbet verninnten Bloch, beinen seine parlemtirien Gammenser geischer Gleise ohne Prinzerbübung, welche die Vorthelle eines sonstanteren Wasserstandes, genaneren Registrieme und vollstandige Sicherheit in Betreff des Anhlissen, falls irgned eine Schlenne geöffnen gewähren. Diese Ubren erfennes sich beseits in vielen Städten einer ragen Verwendung. Die Gützte des Matzeials gestutzte mir, diese Garantie von 4. Jahren en übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gebäuse für 1000-80,000 c' Darchgang er Stande, von weleber letsteren Grösse in den biesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; bis 3000 o' per Stnnde balte ich Statiensgasmesser in so welt fertig, dass ich dieselben in 8-14 Tagen an liefern im Stande hin. Stadtregulatoren jeder heliehigen Grösse, mit nebenstehenden und ummanteltem Eingangerohr. Regulatoren für kleinere Leitungen au Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beat'schem System 12-24" mit von mir verhesserter Schiebervorriehtung. Regulatoren dazu 2, 3, 4" etc. mit nehenstehenden und numanteltem Eingangsrehr. Beipasse von 5" his an jeder gewünschten Rebrweite. Wechselhähne von einfacher Robrabsperrung bis en 4 Apparate. in alien Grössen, die Einsätse verzinnt und unverzinnt. Waschapparate, einfacher sebr practischer Censtruction. Schieber und hydraulische Hähne ieder Rohrdimension. Ventile, nen und praktisch, an allen Zwecken hinter den Reinigern verwendbar, absoint dicht 15-20 pCt. hilliger als Sebieherhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Rohrweite. Manometer jeder Art. Besonders erlaube mir auf meine ueu construirten Manometer anfmerksam su machen, welebe ich für 2-12 Glasröbren, resp. Apparate combinirt, anfertige, deren bequeme Verhindung, Genanigkeit, Elegants und einfache Ahlesung des Druekcs iu knrzer Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sämmtliche Blecharbeiten als Condensatoren, Scrubher, Reinigungskastendeckel, Wechselbahnhauben etc. liefere ich zu seliden Preisen von hestem Material, anch stark verzinnt, wo dann durch Löthung abseinte Dichtung hergestellt wird. In meiner Verzinnerei können Platten von 8' > 4' versinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, sur Stadtbeienehtung, als auch feinere Sorten in eiegauter Ferm und Ausstattung. Diese Laternen hahen durch Daner und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden, dass jährlich mehre Tausend in meiner Fahrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliche in meine Branche gebörende, hier nieht anfgeführte Gegenstände, welche som Betriehe nothwendig, die bei eivilen Preisen, zweckmässigete Censtruction, anerkannt selide und dauerhafte Arbeit verhinden. Da die bisberigen Erfahrungen gelebrt bahen, dass die zu den Gasuhren verwandten Masstrommeln wehl zur Wasserfülling am besten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glycerins widersteben, so habe ich mich bewogen gefunden. Gasmesser anznfertigen, die ven dem genannten Füllmittel nicht zerstört werden, was ich durch vielseitige Versuohe geprüft hahe, uud für die ich gleichfalls eine 4jährige Garantie überuehme. Dergleichen Apparate halte ieh in allen Grössen verräthig am Lager, und haben dieselben bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sieh höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ansgesprochen baben. Atteste über die Güte und Dauerhaftigkeit meiner Fabrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedentendsten Gasanstalten zur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser zuerkannt. Musterbücher nebst Preisconranten stehen auf Verlaugen gern su Diensten.

(452)

### Fabrik

# feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

# Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik fenerfester Predukte in Lyon-Vaise, gegrändet von den Herron Louis Bonsqueet & Che. im Jahre 1834 empfiehlt sich darch die Vortrefflichkeit ihrer Fahrikate, welche beute in gans Europa bekannt sind.

Die stets zunehmende Zahl der Gasanstalten, welebe die Retorten der Herren Louis Bousquet & Cie. in Lyon-Vaise heultren, beweist die unwiderleglichen Vorsüge dieser Retorten vor anderen Fabrikaten.

Ein bosonders durchgehildetes patentirtes Verfahren heit der Fahrikation, zwei die ausserofestliche Borgekir, mit der hei der Auswahl der Masterlaien verfahren wird, bahen es dieser Fahrik ermöglicht, mit ihren Prodakten den ersten Raug zu erreichen. Se hat such die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste silberne Medallie blos für Reforten zuerkannt.

Gasanstalten, welche etwa einen Versneh mit diesen Retorten zu machen geneigt Eren, stehen Reverenzen der folgenden Fabriken zu Diensten:

| Asch, Böhmen.      | Kempten.        |            | Lausanne    | (Schweis) |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Baden-Baden.       | Kaufbenren.     |            | Luzern      |           |
| Bamberg.           | Lindan,         |            | Bulle       |           |
| Bibersch.          | Memmingen.      |            | Vevey       | *         |
| Cannatadt.         | Rentlingen.     |            | Lerges      |           |
| Coblens.           | Schweinfurt,    |            | Lecle       |           |
| Culmbach.          | Strauhing.      |            | Boleure     |           |
| Donauworth.        | Balzhurg.       |            | Saint-Imler | 20        |
| Eisenach.          | Schwäh, Gemfine | 1,         | Winterthur  |           |
| Eichstädt.         | Traunstein      |            | Nyen        | 29        |
| Erlangen.          | Ulm             |            | Bern        | n         |
| Fürth.             | Coire           | (Schweiz.) | Basel       | 19        |
| Germersheim.       | Freihurg        | ,          | Thun        | *         |
| Hersfeld.          | Genf            |            | Zürich      |           |
| Hall (Wittemherg). | Kolbrunnen      | ,          | St. Gallen  |           |
| Ingolstadt.        | La Chaux de F   | ond "      | Sien        | *         |

Die Reterten der Herren L. Bousquet & Cie. sind für Gas veilkemmen undarebeiringlich. Sie werden, bles an den beiden Enden unterstützt, mit direkter Fiamme erhitzt, ohne dabei zu springen. Man kann dieselben ohne Nachthell mehrere Male anskühlen und wieder erhitzen.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösse für Oefen aller Gattungen, und hesonders Steine für Fenerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Beusquet & Cie. à Lyon-Vaise, Dép. du Bhône (France) richten.

# Feuerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon.

### Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

# rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Provinz Hessen.

#### Atteste.

Müblhausen i/Th, 12. Mörz 1883.
Iob bescheinige gerne, dass die für hiesige sitdlische Gasanstalt seit 4 Jahren von
Ihnen gelieferten Chamottewaaren sich ohne Annahme immer als gans vorsäglich bewährt
haben lob zähle ihre Chamottefahrik zu den hesten, was mir in der Praxis bekannt
geworden ist, Ingenieurz.

Hameln, 17. Septhr. 1864.

Der Freiberlich von Watta'schen Bergwerks-Verwaltung in Hirschherg bei Grossalmerode bezogen ich biermit gern und der Wahrbeit gemäss, dass die aus hier Thouwarenthirk von mir besogenen fenerfeten Fahrikate ausserordentlich gut sind, dem Fener grösseren Widerstand geleistet und sich in meinem Gebranche weit besser bewährt haben, als des aus England besogenen Material.

F. Truisen, Besitzer der hies, Gasfabrik.

Hildesheim, 7. August 1867.

und neparatures sowool tur raquosutures, all gewonnices Sectuc unnecturg: tren hieseen.

Es wird mir lieb sein, ihr so vortreeffliches, vor allem so gelichmässiges Material
meitsen Collegen empfahlen zu können und besiehen Sie sich desshalb vorkommenden.
Falls gerne auf mich.

Ihr ergehener W. Kümmel.

Mit Hochachtung

#### (516) Für Petroleum-Gasanstalten.

Zur Bereitung von Leuchtgas auf allen Fettstoff-Apparaten empfehle ich als das anertannt beste Rohmsterial

Brankohlentheer oder rohes Paraffinöl

seines reichen Paraffingehaltes wegen den Petroleumrückständen bei weitem vorzuziehen, im Preis jedoch uur halb so thener. Weilsan fels a. Sim April 1868.

Weissenfels a, S im April 1868. C. W. Schumans

# (478) Gasleitungsröhren

gusseiserne, scukrecht in getrocknoten Formen gegossen, nebst allen gusseisernen Apparateen und Fagonstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases nöthig sind, sammtlich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hünweisung auf die von ihr in jüngster Zoit belieferten Neu-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, ompfehlt und

# Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.



Heizungen.

Bade-Einrichtungen.

Dampf-Koch-, Bade- und
Heiz-Anlagen.

Gas-Koch-Apparate.

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-Detail-Yerhauf: Leipziger Str. 42.

# (504) Ph. O. Oechelhäuser in Berlin

Hiefert aus seiner Fahrik alle in Gausstatlan verkommenden Apparate, als: Skrubber, Waschmaschiner, Reiniger, Condensatoren, Weshelshihor, Schieber (Schienesen) in allen Dimensionen, Stationarhren, Dampfunaschinen, Exhaustoren, Gaschwindigkeite-Regulatoren, selbstättliger Doppelhelpass für Exhaustoren, Gausmeter-Globen und Führungsboken, Dampfungsb., Dampfung und Handgumpen, Kenselarmsturen, Luftpumpen, Coalkkoren, Malden, Rohrangen und Abschnider, Bohrmaschinen, Galkinpone, Ficklehmidert, Laterus sto., 460.

pherminmt in Entreprise den Ban neuer Anstalten, ferner den Umhan, Vergrösserung, Pachtung, An- und Verkauf hestehender Anstalten, so wie auch die Ausführung einzelner Theriis, als completer Gasbehälter, Gasbien nach Dessaner System unter Garantie der Leistung, Strassen- und Prys atmirigung, Robrinchführungen darch Pilesse etc. etc.

Gasmesser.

Gasrobren, Rabne, Brenner.

Fittings a. Werkpenge aller Art.

Fontainen.

Gas-Exhausteren (Patent 1868)

4, 8 und 16 zöll. à 40, 80 und 160 Thir. pr. Crt — Lassen freien Durchgang beim Stillstehen. Ersparaiss in Kohlen zur Triebkraft gegen frühere ist sehr bedeutend. Specialitäten: Ventilatoren, Exhaustoren nnd Turbinen.

C. Schiele Frankfurt a. M. (Truts 33.)
(Die Firms C. Schiele & Co. ist erloschen.)

(522)

Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormale Albert Heller.)

Dioso Fahrikate haben auf allen Gaswerken, we sie bezutzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

(528)

Die

### Kölnische

### MASCHINENBAU-ACTIENGESELLSCHAFT Bayenthal bei Köln

verweist hiermit auf den beigefügten Preisconrant vom 15. Mai ihrer senkrecht stehend gegossenen Muffen-Röhren mit wesentlich ermässigten Preisansätzen.

Umfassende Einrichtungen gestatten sehr rasche Lieferung aller Röhren, Apparate, Façonguss, Gasometer etc.

In Folge vollständigen Neubaues wird die alte städt. Gasanstalt am 6. d. M. ausser Betrieb gesetzt und sollen die Apparate etc. sämmtlich im Ganzen oder einzeln verkauft werden. Das Verzeichniss derselben mit Angabe der Grüsse und Form nebst den Verkaufsbedingungen werden auf Verlangen gegen Erstattung der Copialien-Gebühren eingesandt. Auch kann die Anstalt jederzeit in Augenschein genommen werden.

Offerten mitssen bis zum 31. Mai curr. abgegeben sein. Essen, 7. Mai 1868. (526)

#### Die Direction des Gas- & Wasserwerks.

(527) Ein Gastechniker.

der mit der Hols- und Steinkohlen- Gasbereitung vollkommen vertrant ist und schon in verschiedenen Werken thätig war, sucht eine andere Stelle und kann sofort eintreten. Guto Zeugnisse stehen su Gebot und hittet man Nachfrage gefälliget unter der Chiffre H. 84. an die Expedition des Ges-Journals gelangen zu Lassen. . Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

# J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte vou bewährter Güte bestens.

Von Thorrectorten halte ich von den gaugharsen von mehr als 50 verschiedene Fermen in der Regit Ferrat han wird jelde helbigie andere Ferm jennpen geliefer. Die gele Brauchhafteit meiner Besterten und deren Ausserts overskie Form hat sich seit einer Belbe von Jahren in einer Aussal Fahrliche beite Aussal mer verschaft, wordte perze Zengeisten gast geliefen und rissefreien in der der Schallen gestellt der Schallen gestellt der der Schallen gestellt gestellt der Schallen gestellt gestellt

# EMAILLIRTE RETORTEN

mit volikemmen glatter, riesfreier und innig mit dem Scherben verhundener Emaille, die die Graphitentferanng ausserordentlich erleichtert, bestens empfehlen.

Formsteine liefere ich in allen Grössen bis zu 10 Ztr. pr. Stück von vorzüglich fenerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Feuerfeste Stelue gewöhnlicher Form halte ich stets vorräthig. Ferner empfehie ich:

Steine für Elisenwerke zu Höhöfen, Schweiszischen etc. für Glassfabriken, Porzellansfabriken etc.; dann Glasschmeishäfen, Musseln-Rehren und alle in dieses Feel einschlagende Artikel.

Feuerfosten Them aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite an den besten des In- und Aus-Landes gehört. Mörtelmassa feln gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummeru, Firmaschilder, ferner durch schöueres helleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laterneu - Blendeu für Locomotiven, Signale etc. etc.

(489) J. G. Müller.

#### (472)

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg.

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in Müncheu (1854) und der Allgemeiueu Industrie-Ausstellung in London (1862) enfehlt seine auerkannt dauerhafteu, iu jeder beliebigeu Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnitureu, von Schwarssche, von Bunsen'sche Röhreu und Kochapparate. (523)

### Gas-Exhaustoren

# G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.

# The London Gas-Meter Company, Limited, London und Osnabrück, F a b r i k

von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen nnd Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

(481)

# Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur

#### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

# (452) H. MRINECKE in BBESLAU.

Gaszähler für Glycerin- oder Wasserfüllung,

Strassenlaternen in solider Construction, elegant in der Form,
Gasröhren bester englischer Qualität, Messing-Fittings
Leuchter und Gasbeleuchtungsgegenstände.

Lager: Albrechts-Strasse Nr. 13.

Die

# Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

Nürnberg

empfiehlt ihre

# Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (469)

### (520) Asphaltröhren zu Gasleitungen.

Die Asphaltröhreu- und Dachpappen-Fahrik zu Hamburg erlanbt sich die Herres Gastechniker auf die von ihr gefertigten Asphaltröhren zu Gaalettungem ergebenst aufmerskam zu machen, indem resp. umfassende Versuche eine grössere Daner und leichtere Herstellung als hei eisernen Leitungen ergehen haben, und anserdem die Kosten der Asphaltrohr-Leitungen bedentend geringer sind.

Anch empfehlen Asphaltröhren zu Wasser-, Luft- und Telegraphen-Leitungen, wordher viele anerkennende Zengnisse vorliegen.

Die Asphaltröhren sind sämmtlich 7' engl. lang, bei 2-12 Zoll 1. Dtr. Prospecte und Preiscoprante gratis.

(519) Die Stelle des Inspectors und Kassenführers der satditischen Gasanstalt, mit welcher ein Jahrgehalt von 500 Thir. baar, freie Wohnung, Beleuchtung und Heizung verbunden ist, ist vacant und soll zum 1. Juli c. anderweit hesetzt werden. Qualificitre Gastechniker, welche Gasanstalten bereits selbstätungig geliette haben, wellen hire Bewerbungen unter Einreichung ihrer Qualifications- und sonstigen Atteste hinnen 14 Tagen bei uns anbringen.

Mühlhausen, den 16. April 1868.

### Der Magistrat.

# Gasanlagen für Braunkohlenprodukte oder Petroleum-Rückstände.

(517) Seit zwei Jahren mit der Darstellung von Leuchtgas aus unseren Thüningen Brannkohlenprodukten beuchkrigt, führte ich während dieser Zeit auf verschiedenen Fahriken und Etablissements dergleichen Anlagen zur allseitigen Zufriedenheit aus. Bei sehr geringen Anlagekosten, einfachsem Betriebe und völliger Gefahrlosigkeit liefera diese Einrichtungen das vorzüglichate und hilligste Gas, die Anerkennung der tüchtigsten Sachverständigen hat daher nicht ausbeliene könone.

Prospecte und Anschläge gratis. — Bei Uebernahme von Aulagen und Veränderungen von Kohlengasanstalten Garantie.

C. W. Schumann, Weissenfels a/S.

<sup>(518)</sup> Für einen tichtigen Mann in mittieren Jahren, welcher seit langerer Zeit im Ganfenle thätig ist, den praktischen Betrieb, die Backhaltung und das Installationswesen gröndlich versicht, sowie der dentschen mid tiallenischen Sprache michtig ist, wird nuter bescheidenen Amprüchen eine entsprechende fielle im In- oder Amiande gewacht. — Briefe unter M. E. besorgt die Expedition.

<sup>(495)</sup> Eine Gas-Anstalt, deren Production 1867 131, Millionen betragen hat, ist zu verkaufen.

Gunstiger Contract. Kohlenfracht circa 121/2, Thir. pro Wagen. France-Offerten an die Expedition dieses Journals. Lit. F. H.

#### Rundschan.

Im vorigen Jahrgang dieses Journals S. 152 haben wir eine aassüthtliche Mittheilung über die Beleuchtung mit Gas aus Petroleum-Rucksisden in der Locomotiv-Fabrik von Krauss & Co. in Münohen gebracht, auf wesprochen, s. Z. über die weiteren Ergebnisse dieser Belenchtungsart wieder zu berichten. Die Gesfülligkeit des Herrn Krauss hat nes nunmehr in den Stand gesetzt, nuser Versprechen halten zu können, und drucken wir hier das Estreiben ah, welches nus auf unser Ansuchen von diesem Herrn zuregengen ist:

phrom Wunsche eutsprechend, theilen wir Ihuen nachstebend die Berichsecsultate mit, welche wir in neuerer Zeit mit ünserer Petroleum-Gasanlage erzielt haben.

"Nachdem sich im vorigen Jahre theils durch bealiche Verhältnisse in unserm Etablissement, theils durch Verlegung des Gasapparates verschiedene Störungen ergeben hatten, kamen wir erst gegen Eude des Jahres wieder zum regelmissigen Betrichen nenerer Gasanstalt, und besiehen wir unse desshalls für nassen Mittbeilungen auf die letzten Monate, während welcher die Beleuchtung ihrer regelmässigen Verlanf hatte, und die eine sweckmässige Basis für die Calculation darbieten. Wir producirten

zweckmassige basis fur die Calcination darbieben. Wir productren vom 27. Dec. 1867 bis 9. Jan. 1868 aus 608 Pfd. Material 4800 c bayer.Gas, 10. Jan. 1868 , 22. , 1868 , 928 , 7050 , 9

| , | 24. " | ,, | " 6. Febr. | ,, | , 64 | 0,  | * | 5450 " |   |   |
|---|-------|----|------------|----|------|-----|---|--------|---|---|
|   |       |    | , 20. ,    |    |      |     |   | 4750 , |   |   |
| , | 21. , | ,  | 5. März    | ,  | . 34 | 4 . |   | 3400 " | , | , |

also aus 3048 Pfd. Material 25,450;c' bayer. Gas = 22.345 c' engl. Gas.

"Als Material dienten Petroleumreketstande, die wir von Hiraul in Leipzig bezogen haben, nad die zu 3½. Tht. "Ab Leipzig uns auf 9 ft. per Zolleentere loee unserer Fahrik zu stehen gekommen sind. Während der ersten vier Wochen waren wir wegen der unregelmässigen Fanction anserer Speinepempe, die nameutlich bei grösserer Consistenz des Rohmaterials ihren Dienst versagte, geswungen, einige Zunätzen ammentlich von Kammafett zu machen; seit dem 34. Jan. wurde ohne Zunatz mit dem Material allein gearbeitet. Seit dem 5. März haben wir anch Versuche mit Paraffiuolt gemacht, die jedoch nicht zur Zufriedenheit ausgefallen sich

"Das Heizmaterial hat uns pro 1000 c' engl. Gasproduktion durch-schnittlich 1 fl. 20 kr. gekostet.

"Der Arheitelehn berechnet sich für den Zeitzunn vom Zr. Dec. bis 5. Marz auf 34 Tagelöhne ål E. be wurde nemlich au 34 Tagen Gas gemacht, und hatte ein Arheiter damit jedesmal einschliesslich der Vorbereitungen and des nachberigen Reinigens vom Apparat, einen Tag zu than. Auf 10000 ngl. Gapproduktion berechnet sich demmach 1 fl. 31 Kr. Arbeitelbehn.

"Was die Unterhaltung des Apparates betrifft, so können wir rechnen,

daas wir jabrlich eine nene Retorte zum Preise von 26 fl 15 kr gebrauben. Die übrigen Unterhaltungs-Ausgaben zu 3 fl. 45 kr. angeschlagen, ergiebt sich im Gansen auf diesem Couto eine Jahresansgabe von rund 30 fl., und diese Summa auf naseren Gesammi-Gasbedarf von rund 60,000 c' pro Jahr vertheilt ergiebt von 100 c' enzl. Gas 30 kr. Unterhaltungskoston.

Die Versiusung nnd Amortisation des Anlagekapitals von 3000 fl. rechnen wir nach wie vor zu 7%, also zu 210 fl. per Jahr. Dies ergiebt pro 1000 c' engl. Gasproduktion 3 fl. 30 kr.

"Die Herstellnngskosten für 1000 c' engl. Gas betragen sonach:

für Material eigentlich 12 fl. 17 kr., jedoch in Berücksichtigung des Umstandes, dass sich das Material bei zweckmässiger Einrichtung des Apparates vortheilhafter ausnützen lässt, ansnachlagen zu fl. 10. – kr. für Heizmaterial

| * | Versinsnng and              | Àп | ortis | ation | : | : | : | : | : | : | • | 30 |  |
|---|-----------------------------|----|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| * |                             | Àп | ortis | ation | : | : | : | : | : | : | • |    |  |
| " | Arbeitslohn<br>Unterhaltung | :  | :     | :     | : | : | : | : | : | : | 7 |    |  |

#### Locomotiv-Fabrik von Kranss & Co. (gez.) Krauss.\*

Aus diesem Schreiben ergiht sich, dass die Produktionskosten des Gases sich tots der grösseren Billigheit des Rohmaterials uur sehr newesentlich gegen früher (17 fl. 1 kr.) verringert haben, nud zwar vornehmlich aus zwei Ursachen. Einmal war die Ausbeute an Gas aus einem Centner Rohmaterial wesentlich geringer, als früher, und zweitens hat sich der Betrag für Verzinzung und Amortisation höher gestellt als früher angenommen war, weil der Jahrenbedarf an Gas, der zu 72,500 cf verzanschlagt war, in Wirklichkeit nur die Höbe von 60,000 cf erreicht. Bei einem Verbiltniss der Leuchtkraft von 1:3,68, vo 272 cf Petroleum Gas 1000 cf Steinkoblengas entsperseen, stellt sich also jetzt für die Locomotiv-Fabrik von Krauss & Co. das Aequivalent von 1000 cf Steinkoblengas entsperseen, stellt sich also jetzt für die Locomotiv-Fabrik von Krauss & Co. das Aequivalent von 1000 cf Steinkoblen-Gas and 4.8. 35 kr.

Ausser der obigen, hestehen im Manchen seit längerer Zeit unseres Wissens noch zwei Petroleum-Gas-Apparate nach Hirzefzehem System. Die Resultate dieser Anlagen sind uns zwar nicht hekannt, doch haben wir keinen Grund anzunehmen, dass sie wesentlich vortheilhafter produciren, als die obige Locomotiv-Fabria.

Bei Darchleung der kleinen Broschire, welche Herr Dr. H. Hirsel zur Empfehlung eines Apparates angegehen, und der er eine Anzahl Zengnisse nnd Gutachten beigedruckt hat, fällt uus eine irrige Angabe auf, die wir zu berichtigen uicht umbin können. Es beisst dort auf Seite 11: Bei der contraktmissigen Leuchkraft des Münchener Steinkoblen-Gasse von 12 Stearinkerzen verbilt sich die Leuchtkraft des Koblen-Gasse zum Petroleum-Gas wir 1:5. Wer einen Blick in nasseren Anfatz, — Gas-jonzaul Jahrg. 1807, S. 152 — zu thun belieht, wird seben, dass dieses Verbiltniss von 1:5 falsch itt, nud dass es heisen muss 1: 354 falsch ist, nud dass es heisen muss 1: 355 m.

Neuerdings haben anch die Herren Riedinger & Morstadt in der hiesigen Wagenfabrik des Herrn 1. Rathgeber einen ihrer Patent-Apparate zur Fett-Gas-Bereitung aufgestellt, über dessen Leistungen ein sehr günstiges Zeug-niss vorliegt.

Herr Rathgeber hat nns eine Calculation seiner Produktions-Kosten mitgetbeilt, die wir gleichfalls bier folgen lassen:

München, 1. Mai 1868.

Ihrem Wunsche gerne entsprechend, gebe ich Ihnen beute die von mir heute anfgestellte Calculation über die in meiner Fabrik eingerichtete Petrolenm-Gasbeleuchtung bekannt, und entziffert sich solche für 1000 c' bei Annahme

von fl. 6. - kr. für 100 Pfund Petrolenm-Rückstände

" - 30 " " Heizmaterial

\_ 30 , Bediennng 2 — 10% Zinsen für Anlagekosten etc. anf Sa. fl. 9.

"Da sich jedoch der Preis für das Material in letsterer Zeit bedentend niederer stallt und ebenso der Gasgewinn um 3 — 500 c' mehr anzuschlagen ist, so dürfte sich der vorerst angenommene Kostenbetrag von 6. 9 für 1000 c' wesentlich mindern.

gez. Rathgeber."

Es ist natürlich abzuwarten, wie sich diese Calculation praktisch bewähren wird, und diess lässt sich erst nach Ahlanf von mindestens einem Jahre beurtheilen. Was den Preis des Rohmaterials betrifft, so rechnet Herr Rathgeber 6 fl. per Centner, während Herr Krauss 9 fl. bezahlt hat. Soviel nns bekannt, offerirt Herr H. Hirzel in Leipzig Petroleum-Rückstände sn 33/4 Thir. bei einzelnen Fässern, nnd su 33/3 Thir bei mindestens 100 Ctr. per Zollcentner freo Leipzig incl. Fass, in Fässern (Petrolenm-Barrels) à 2 - 3 Ctr., Ziel 2 Monat Tratte oder per Casse mit 1% Sconto. Dies ergiebt per Zollcentner frco. Bahnbof München mindestens 7 fl. 49 kr. Von Antwerpen wird nns geschrieben, dass der für Petroleum-Rückstände anletat bezablte Preis Frcs. 23 betrug; dies ergiebt per Zollcentner frco. Bahnbof München 7 fl. 14 kr. Bekanntlich werden ausser den Petroleum-Rückständen noch das bei der Paraffinfabrikation als Nebenprodnkt sich ergebende Paraffinöl, sowie auch das Rohprodukt der Paraffinfabrikation, der Braunkohlentheer, direct znr Leuchtgasfabrikation benutzt. Von competenter Seite wird nns die Ansicht ausgesprochen, dass dieses Material sich voraussichtlich für eine Reihe von Jahren in Preisen zwischen 2 nnd 3 Thlr. pr. Centner (ohne Fracht) bewegen dürfte, was also loco München einen Minimalpreis von etwa 6 fl. pro Centner ergeben würde.

Was die Casausbeute aus 1 Ctr. Robmaterial betrifft, so rechnet Herr Radigeber 1000 o' und glanht noch 300 — 500 o' mehr anschlagen zu durfen, während Herr Krauss bei seinem Betriebe nur durchschnittlich 238 ans 1 Ctr. gemacht hat. Zunächst ist zu bemerken, dass Herr Radigeber nach bayerischen, Herr Krauss nach onglitschen Cubliktusser rechnet, dass also die 1000 o', welohe Herr Rashgeber in seiner Calculation aufführt, nur 878 e' engl; gichichommen. Dann ist aber eine bekannte Tbatsache, dass die Ausbeuts je nach der Destillationstemperatur, die man verwendet, eine sebr verschiedene ist; man kann viel Gas und wenig Gas ans einem Centner Rohmsterial machen, aber in umgekehrtem Verhältniss zur Quantität steht die Qualität, je mehr Gas man macht, deets schlechter wird es, und je weniger Gas, desto bosser. Wenn dessbab die Angaben über Ausbeute nicht gleichseitig von Angaben über Lenchtkraft begleitet sind, so baben sie eigentlich nicht viel Werth.

Heizmaterial und Arbeitslobn rechnet Herr Rathgeber bedeutend niedrieger als Herr Krauss, ohne genaue Einsicht in den Botrieb selbst haben wir über diese Angaben kein Urtheil.

Eine wesentliche Differenz liegt in der Position für Verzinsung und Amortisation, die Herr Rathgeber auf 2 fl. pro 1000 c' bereebnet, während sie sich bei Herrn Krauss fast doppelt so boeh stellt. Die Anlage ist, wie Herr Rathgeber uns mündlich mitgetheilt hat, auf 2000 fl. zu stehen ge-kommen, rechnen wir hievon 7½, so ergiebt das jührlich 140 fl. Zinsen und Amortisation. Soll der angenommene Betrag von 2 fl. auf 1000 c' sich wirklich heransstellen, so muss Herr Rathgeber jährlich 70,000 c' Gas consumren, ein Umstand, der sich mit Sicherheit erst dann feststellen lassen wird, wenn die Anstalt mindestens ein Jahr in Betrieb gewesen sein wird.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass in der Calculation des Herrn Rathgeber die Unterhaltungskosten gar nicht berücksichtigt worden sind.

Wir sind weit davon entfernt, die Bedeutung des Fettgases unter den gegenwärtigen Verhältnissen unterschätzen zu wollen; im Gegentheil wir sind überzeugt, dass solchen Fabriken und grösseren Etablissements, welche von grösseren Steinkohlengasanstalten entfernt liegen, dadurch eine wesentliehe Wohlthat erwiesen ist, und dass das Fettgas in dieser Richtnng noch vielfache Anwendung finden wird. Ganze Ortschaften mit Fettgas zu beleuchten, dürfte nur in einzelnen Fällen, wo die Produktion des Steinkohlengases besonders kostspielig ist, ansführbar sein. Nach der demnächst erscheinenden "Statistik der Gasanstalten Deutschlands" ist ein einziger Ort von 2700 Einwohnern, Greiffenberg in Schlesien mit Fettgas beleuchtet, dort werden aber die 1000 c' dieses Gases zum Preise von 12 Thlr. verkauft, ein Preis, mit dem selbst unter Berücksichtigung der geringeren Leuchtkraft das Steinkohlengas sebr leicht zu coneurriren im Stande ist. Von der Stadt Weissenfels, mitten in der Theerindustrie gelegen, beisst es, dass man die Absicht habe, sie mit Gas aus Braunkohlentbeer zu belenebten-Abgesehen davon, dass Städte von grösserem Umfange ohnehin nicht daran denken können, sich von einem Material für ihre Gasproduktion abhängig zu machen, was sowohl in Bezug auf den Umfang seines Vorkommens als in Bezug auf seinen Preis bis ictzt keino Garantie hietet, kommt auch für kleinere and besonders günstig gelegene Orte noch ein Faktor zur Berücksichtigung, der einen gewaltigen Einfluss auf die Calculation ausüht, d. i.

der Verlust durch Undichtigkeiten u. s. w. Dass dieser Verlust bei einem theuren Gase weit mehr in's Gewicht fällt, als hei einem hilligen liegt auf der Hand. Wenn also nach unserer Ucherzeugung von einer eigentlichen Concurrenz zwischen Steinkohlengas und Fettgas keine Rede sein kann, so wird das letztere, - wir wiederholen es nochmals, - ohne Zweifel vielfache Anwendung finden, und als ein Nehenzweig unserer Industrie, dem sein naturgemässes Feld in der von uns hezeichneten Richtung angewiesen ist, kann es von uns nur frendig hegrüsst werden. Wir werden der Entwicklung der Fettgasindustrie unsere Aufmerksamkeit widmen, und hoffen über diesen Gegenstand demnächst ans competenter Quelle einen ansfübrlichen Artikel bringen zu können. Andererseits aber glauben wir nasere geehrten Leser auch darauf aufmerksam machen zu sollen, dass Sie wohlthun werden. manche Calculationen und Anpreisungen, wie sie gegenwärtig mehrfach verbreitet werden, mit Vorsicht aufznnehmen. Klimpern gehört, wie das Sprüchwort sagt, zum Handwerk, und wirkliche Anhaltspunkte ergehen sich einzig und allein aus den Erfahrungen des grösseren, regelmässigen Betriebes.

Wir hatten uns vorgenommen, hier auch noch anf die sogenannte Concurrenz zwisehen dem Betroleum und dem Steinkohlengan ahber einzugeben, die seit einiger Zeit viel von sich roden macht, wir hören jedech, dass für die Versaumlung in Stuttgart über diesen Gegenstand ein Vortag zugesselt sit; aus diesem Grunde haben wir heschlessen, unser Vorhaben auf eine der nächsten Nummern zu versparen. Dass bier auch von einer eigentlichen Concurrens keine Rede sein kann, das heisat, dass wir von der Gasbeleuchtung nicht zur Lampenbeleuchtung im Grossen und Ganzen zurückkehren werden, sondern dass die Petroleum Agitation, wenn mau so sagen darf, nur die Folge haben wird, die Gaspreise bie und da horabzudrücken, darf wohl von vorneberein als eine Ueberzeugung aufgestellt werden, von der Producenten wie Consumenten gleich durchzungen sind.

Herr Ingenieur C. Friedrick in Darmstadt hat uns Beschreibung nnd Zonnang eines Ofens mit 8 Retorten eingeanadt, der in der Mannheimer Gasanstalt ausgehöhrt ist, nud ausgescichnet Resultate liefern soll. Es gebricht uns leider an Platz, nu die Mittheilung ausfehrlich wiederrageben, wir hemerken nur, dass der Ofen im Allgemeinen die Einrichtung eine Siehener-Ofena hat, und von diesem sich dadurch unterseheidet, dass zunsichst über dem Feuer statt einer Retorte deren zwei neben einander angebracht sind. Zwischen den beiden unteren, wie zwischen den beiden oberen Retorten entsteht dadurch ein bedentender freier Raum. was Herr Friedrick für einen Vortheil halt, "weil die zur Heizung dienenden Gase zweimal Gelegenheit haben, sich auszuhreiten. Zuerst haben sie den Raum über dem Hereche, vom von aus eis chi alsahan in drei Störem theilen, die Retorten umstreichen, und sich zwischen den beiden oberen Retorten wieder samneln; von bier ans nehmen sie den gewähnlichen Weg an den Stiern

wänden hinab, und unter den untersten Reterten entlang zum Sammelkanale."

Anch üher die Antstellung des Schiedeschen Exhaustors im Gaswerk zu Darmstadt ist uns von demelben Herrn C. Friedrich ausfühliche Mittheilung zugegangen, die uns ehenfalls in extenso wiederzugehen leider nicht möglich ist. Herr Friedrich führt an, dass sehon vor einigen Jahren in der Darmstädter Gasanstalt Ventilatoren zum Anablasen der Trocken- und Kalk-Reiniger bei der Holzgasfabrikation angewandt worden seien, weil ja "bekanntlich die mit dem Ausleeren der Holzgas-Reiniger beschäftigten Arbeiter so sohr mit Augenentständungen geplagt sind, dass sie sehr oft ihro Arbeit verlassen müssen. Seit vorigem Jahre sei ein Ventilator als Exhaustor im Gange, der zur vollen Zufriedenheit arbeite. Derselhe ist über einem Waschapparate aufgestellt, so dass das Gas unmittolhar aus dem Druckvohr des Exhaustors in den Wascher gelangt. Auch sur Entfernnig des Graphite aus der Retorte, sowie zum Heben von Gasbehälterglocken wird die Anwendung der Vernlätoren empfehlen.

Von Herrn Commissionsrath Dr. C. F. A. Jahn, Director der Gemeinde-Gasanstalt in Prag ist uns eine kleine Broschüre zngegangen, hetitelt: \_das Gasbüchlein, ein aufrichtiger Rathgeher für Gas-Consumenten, und solche, die es werden wollen; Prag 1868, Selbstverlag des Verfassers," Wie das Vorwort besagt, hat das Schriftchen den Zweck, die Interessen des Gasconsumenten durch Belehrung zu fördern und durch dieselbe zugleich die Gasanstalten vor mancherlei ungerechtfertigten Klagen und Vorwürfen oder allzustrengen Anforderungen zu sichern, es trifft also in seiner Tendonz so ziemlich mit den Arbeiten zusammen, welche in Folge der vom Verein der Gasfachmänner Deutschlands ansgeschriehenen Preisaufgabe bei diesem Verein eingelanfen sind, und deren Beurtheilung durch ein Preisgericht demnächst entgegengoscheu wird. Einerseits sind die Schriften des Herrn Commissionsrathes Dr. Jahn zn bekannt, um einer Empfehlung unsererseits zu bedürfen, andererseits würden wir es für eine Anmassung unsorerseits halten, wenn wir gerade in demselhen Augenblicke ein Urtheil anssprechen wollten, wo das von dem Verein der Gasfachmänner niedergesetzte Preisgericht gerade im Begriffe steht, über Arbeiten derselben Gattung ein Urtheil zu fällen, welches jedenfalls maassgebender und gründlicher ist, als das unsrige. Wir beschränken uns desshalb hente darauf noch der von Herrn Dr. Jahn uns gemachten Mittheilung zu erwähnen, dass derselbe beahsichtigt, den sämmtlichen Gasanstalten Deutschlands je 1 Exemplar zu ühersenden, und es denselhen anheim zu geben, für ihre Consumenten Exemplare zn beziehen. Don Preis hofft der Herr Verfasser auf 5 Sgr. stellen zu können.

Aus Rostock geht uns die Trauerkunde zu, dass Herr *Pörtner*, seither Direktor der städtischen Gasanstalt daselbst, nachdem er im Herbste v. J. vom Schlage gerüftst und seitklem leidend gowesen war, am ersten Ostertage den 12. April gestorhen ist.

#### Correspondenz.

Geehrter Herr Redakteur!

Sie haben in der letzten Zeit mehrere schätzenswerthe Zuschriften über die Erhärtung des Theers in der Vorlage weröfentlicht. Gestatten Sie auch mir, Ihnen meine Erfahrungen über diesen Gewenstand mitzutkeilen.

Schon seit mehreren Jahren hatte ich mit diesem Uebelstande zu kämpfen, nämlich seit der Zeit, als ich mich bemühte, in den Oefen eine höhere Temperatur zu erzielen, um dadurch die Leistungsfähigkeit zu vergrössern. Ich hatte die Hitze so weit gesteigert, dass ich in den kleinern Oefen in 24 St. per Retorte 8000 c' preussisch machte ' Englische Kohlen, Retorten 15" und 20" oval, 8' 5" lang preuss, Maass. Bei dieser hohen Temperatur hörte die Theerbildung überhaupt auf. Es bildete sich in der Vorlage ein Gemisch von einem grobkörnigen Körper und Wasser. Die Körner waren von Erbsengrösse, zwischen den Fingern leicht zerreiblich und bestanden aus feinem Kohlenpulver. Alle zwei Tage musste ich die Vorlage reinigen, da sie in dieser Zeit bis oben voll war. Da bei mir jeder Ofen seine besondere Vorlage hat, so ging das ziemlich leicht. Die Störung im Betriebe war aber doch lästig. Nachdem ich die Hitze etwas fallen liess, stellte sich zwar wieder Theerbildung ein, der Theer wurde aber in der Vorlage so zähe, dass er auch nicht viel länger als zwei Tage aushielt. Dann musste er herausgenommen werden. Die Tauchrohre stehen 11/11 in der Flüssigkeit, der Exhaustor saugt 0 Druck. In zwei bis höchstens drei Tagen stieg der Druck in den Retorten bis auf 14". Erkaltete der Theer, so sah er gerade so aus wie Cannel, fühlte sich nicht im Mindesten fettig an und zersprang unter dem Hammer mit muschlichem Bruch. Liess ich den Theer in der Vorlage, nachdem der betreffende Ofen ausser Betrieb gesetzt worden war stehen, so musste er entweder herausgemeiselt, oder es musste Feuer unter der Vorlage gemacht werden, dann löste er sich von den Wänden und konnte herausgeschoben werden. Ich hatte ihn früher oft mit Wasserdampf gelöst, und ihn dann aus Schraubenöffnungen ablaufen lassen. Das wollte jetzt nicht mehr gehen, der Wasserdampf weichte nicht mehr auf. Ich liess alle möglichen Arten Werkzeuge machen, um den Theer zu den Tauchrohren heraus zu holen, Liffel-, Schnecken- und Hakenbohrer. Das nützte auch Nichts. Es hätte permanent geschehen müssen, und dann hätte das Gasmachen aufgehört. Ich liess die Vorlage und die Steigrohre mit Wasser berieseln, um sie kalt zu halten, liess Beide wieder entgegengesetzt dicht einpacken, um die Wärme möglichst zu hallen, liess Fenster und Thuren öffnen, um viel kalten Zug zu erzielen, liess sie andererseits wieder möglichst geschlossen halten, liess den Ofen fallen, so dass ich kaum 3000 c' per Retorte machte, veränderte die Chargirungszeiten von 3 Stunden bis 6 Stunden. Nichts half und ich verzagte schon daran, des Uebelstandes Herr zu werden. Bei diesen Versuchen machte ich dann doch aber mehrere Beobachtungen, die mich zuletzt auf den richtigen Weg zur Beseitigung der Calamität geführt haben. Ich fand nämlich, dass nicht alle Oefen dicken Theer produzirten, dass die Oefen, welche dünnen Theer schafften, vorn nicht so viel

Hitze ausstrahlten, als die andern, und endlich, dass der Theer, wenn er sonet dünn war, nach dem Erkalten des Ofens auch hart wurde.

Auf Grund dieser Erfahrungen halte ich mich zu folgenden Aeusserungen berechtigt:

Die Qualität der Kohlen (ich spreche nur von engl.) ist auf das Erhärten des Theeres in der Vorlage ohne Einfluss, ebenso die Ofenhitze im Allgemeinen, ferner die Dauer der Chargirungszeit und endlich eine künstliche Kühlung oder Erneärmung der Steigrohre und der Vorlage.

Der Theer wird hart, wenn die vordere Partie der Retorten, sowie die Vordervand des Ofens und dadurch die Steigrohre zu heiss stehen und wenn er lange in der Vorlage bleibt.

Er wird ein wenig weicher, wenn die Retorten müglichst voll gepackt werden. Hieraus folgt, dass die Erhärtung zum bei Weitem überwiesenden Theile in der Construktion des Ofens, zum kleinern Theile in der Betriebsweise ihre Ursachen hat.

Was die lettere betrift, so müssen die Hetorten möglichst stark beschickt worden, und vonn man zu wiel Gas bekommt, läset man lieber eine oder ein paar zum Ausbrennen mehr offenstehen, als gerude nöhlig ist. Lüsst man einen Ofen ausgehen, so muss der Theer möglichst bald aus der Vorlage entfernt und diese daffr mit Wasser gräftlt werden.

In Bessig auf die Construction des Ofens und der Vorlage stellt sich die Anforderung auf, den Ofen vorm nicht to sehr heise zu machen, und den Theor, sowie er sich bildet, gleich abespühren. Der erstern Bedingung entspreche ich durch weie Mittel. Erstens mache ich die Vordervand stärker als somst üblich, nämlich 17th, Steins stark. Zweitens lasse ich von den Durchgangsöffmungen, durch welche das Feuer aus dem Feuerkanal in den Ofen sicht, die vordern zumauern. Ich habe 5 Paar solcher Oefnungen. Bei den kleinen Offen lasse ich die ersten 3 Paar, bei den millern die ersten 2 Paar und bei den grossen Oefen das erste Paar zumauern. Die Oefen werden dabei hinveichen die ist.

Die zoeite Bedingung kann nur dadurch erfüllt werden, dass der Theer von unten aus der Vorlage läuft. Bei der bisher üblichen Art und Weise, den Theer in der Höhe der Flüssigheit ablaufen zu lassen, ist ein Erhörten senn die Unstände sonst dazu angehan sind, ganz unvermeidlich, da der friech gebildest Theer euffernt vird, und der alle stets in der Vorlage bleib, voo er durch die (franktez zuletst hart werden muss. Das Ablaufen der Theere von unten geschicht selbst thätig, wie aus folgender Skisze des Deckels der Vorlage zu ersehen ist.

V Vorlage, A Abgangsrohr für Gas und Theer, 6" weit,

V Th Theerrohr 5" weit, Wandstirke 2," um an der

Skelle die Wärme mehr fest zu halen. L Leiste 1',"

hoch, Sp Spiegel der Flüssigkeit, S Schraube zum Ab
glassen des Theeres, 2'," Durchmesser.

Nachdem ich meine Orfen in der oben bachriebenen

Weise umgearbeitet habe und sie in der erredhnten Art behandle, habe ich keinen dicken Theer mehr, obgleich ich die Ofenhitse mitunter so hoch halte, dass ich 6500 et per Retorte schaffe.

Stralsund, den 1. Mai 1868.

G. Liegel.

#### Ueber Chamotte-Retorten aus der Fabrik von J. R. Geith in Coburg

erlaube ich mir meine seit 3 Jahren hier am Gaswerk gemachten Beobachtungen mitsutheilen:

Im Ofen Nr. II (enthält 6 Retorten) wurden die beiden obern Retorten eingelegt und gingen 365 Tage.

Im Ofen Nr. III (enthält 6 Retorten) wurden die heiden ohern Retorten eingelegt; die eine ging 387, die andere 593 Tage.

Im Ofen Nr. IV wurden 6 Retorten gelegt und gingen dieselben ultimo Februar d. J. 678 Tage.

Im Ofen Nr. V (enthält 6 Retorten) wurden die beiden obern Retorten eingelegt und gingen 520 Tage.

Im Ofen Nr IX wurden 6 Retorten gelegt und gingen dieselhen 473 Tage.

Es gingen also 18 Stück Retorten 9656 Tage im Betrieh und eine Retorte hat im Dnrchschuitt 536 Tage ausgehalten.

Die Retorten sind in O Form 13'," × 21" bei 9' engl. lichter Länge. Die Wandungen sind 2'," stark, die Oefen 7' 2" engl. im Lichten und Heilbkreis-Bogen, die Retorten liegen von den Mauern und innern Gewölben 2"entfernt und sind durch 3 Stück 6" starke Pfeiler unterstützt. Die Oefen wurden innerhalb dreier Jahre wiederholt angeheist und fast ½, Theil derselhen im Jahre mit Theor gefeuert.

Auf dem hiesigen Gaswerk ist die Magazinirung an Gas sehr gering und müssen die Retorten in den langen Winternaßelten aussergewöhnlich foreirt werden; während sie am Tage mit 160 bis 175 Pfd. gefüllt wurden, stieg es Nachts oft bis üher 200 Pfd. per Chargirung, die Chargirungen waren alle 4 Stunden. Für die Retorten ist natürlich ein solcher Wechsel empfindlich, da man hei sehr starken Chargen auch stärker feuern mus. Was hier namentlich su berücksichtigen war, sind die engen Steigeröhren; dieselben sind zu eng im Verhältniss zur Produktion und die Hydraulik zu wenig hoch hört den Oefen.

Die Zwickauer Kohlen, von welcher 26%, den Saarkohlen heim hiesigen Betrieb beigesetzt wurden, gaben häufig durch ohige Verhältnisse bedingt zu lästigen Verstopfungen Anlass. Es wurden im December 1863 305,000 c engl. in 24 Stunden abgegeben; der Gashalter-Raum war 135,000 c' engl. und das Maximum von Retorten 64 Stück.

Ich hin üherzeugt, dass die Gedüschen Rotorten bei einem regelrechten Betrieh, wie soleher hier in Nürnberg fehlt, eine ausehnlich grössere Dauer haben würden nud wäre es wohl im Interesso des Faches wünschenswerth, dass recht fleissig Beohachtungen und Notizen mit Berücksichtigung der lokalen Verhälteisse über die Dauer von Retorten dem verehrlichen Journal eingeliefert würden.

Nürnherg, im April 1868.

G. A. Spielhagen, Gasdirector.

#### Die Maass- und Gewichtsordnung des Norddeutschen Reichstages und die Gasuhren.

Dem Norddeutschen Reichatage soll demnächat der Entwurf einer Maass- und Gewichtsordnung vorgelegt werden und wird in dereußen auf die Gasindustrie Rücksicht genommen werden müssen. Als die in Preussen gültige Maass- und Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816 erlassen wurde, konnte entferent nicht daran gedacht werden, dass der Handel mit einem luftförnigen Körper ein so complicitres Mossinstrumont wie die Gasuhr nothwendig machen wurde und die in jenem Gesetz endslätenen Vorschriften sind auf dieselhe so schwer anzuwenden, dass sie auch nur theilwise befolgt worden sind. Es heists darin nämlich:

§. 12. Wer irgend eine Waare für Jedermann feil hält, darf aich bei dem Vorkauf keines andern als gehörig gestempelten Maasses und Gewichts hedienen, auch selbst in seinem Laden oder in seiner Bade keine ungestempelten Maasse oder Gewichte hahen. Durch die Uehertrotung dieser Vorschrift wird, wenn auch sonst keine Uebervortheilung vorgefallen ist, eine Polisoistrafe von einem his fünf Thalent verwirkt.

§. 14. Jede Kreis- und städtische Polizeihehörde mass gehörig gestempeltes Masss und Gewicht so weit vorräthig hahen, als der Localität nach Untersuchung der im gemeinen Verkehr vorkommenden Mass- und

Gewichtscontraventionen erforderlich ist.

§. 17. Die Stempelung enthindet Niemand von der Verpflichtung, dar zu sorgon, dass sein gestempeltes Mass und Gewicht nicht durch den Gebrauch oder Zufall unrichtig werde.

§. 18. Die in den §§. 13 und 14 heseichneten Behörden und Persenon sind inshesondere verpflichtet, nicht nur so oft sie vermuthen, dass eine Ahweichung zufallig entstanden sein könnte, sondern in jedem Falle wenigstens jährlich die fortdauernde Uebereinstimmung ihrer Maasse und Gewichte bei dem glachten Alchungsante präfen und sich die hefundeu Richtigkeit zu ihrer Legitimation attestiren zu lassen bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe von fünf Thalern.

§ 19. Die ortliche Polizei ist verpflichtet, die Maasse und Gewichte, wonach öffendlich verkauft wird, oft zu unternachen. Ein negastempelt he-fundene sieht sie aofort mittelst Dekrets die in § 12 festgesetste Strafe ein. Gestempelte, die sie mit ihren Probemassen und Gewichten nicht übereinstimmend findet, sendet sie sur Untersuchning und Berichtigung nach dem § 9 an das nichtet Aichangsamt. Dem Inbaher fallen dahei die Transport- und Aichungskosten zur Last.

Die Schlassbestimmung des §. 35 dieses Gesetzes lantet:

Wir beanftragen inshesondere Unser Ministerium der Finanzen und des Handels mit der Ausfehrung dieser Masse und Gewichtsordnung und hesehlen Unsern Ministerien, Landessollegien, Polizei- und Justisbehörden, den Magisträten, Communen und sämmtlichen Einwohnern unserer Staaten, sich daranch joder an seinen Tbeil genau zu richten.

Endlich wird die Circularverfügung vom 10. Juli 1853 mit den Worten eingeleitet:

"Ich finde mich veranlasst, über die hei der Stempelung der Gasmesser von den Aichungsbehörden am befolgenden Grundasitze, sowie über das dabei zu hefolgende Verfahren auf Grund der Schlussbestimmung im §. 35 der Masse- nnd Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816 Folgendes zu bestimmen etc."

so dass die Rechtsgültigkeit dieser Maass- und Gewichtsordnung, sowie ihre Anwendbarkeit auf den Handel, mit Leuchtgas nicht in Zweifel gezogen werden darf.

Wenn aher mehrere der obigen Bestimmungen in dieser Bezichung nicht zur Geltung zu kommen pflegen, so ist die Vorschrift, dass der Verkäufer für die Richtigkeit der gebrauchten Maasse zu stehen hat, zu sehr in der Natur des Handels hegründet, als dass das zu erwartende Gesetz dieselhe ahandern wurde. Vielmehr ist bei dem Handel mit Leuchteas in der Regel der Producent auch der Sachverständige und der Consument der Laie; letzterer hat nur selten einige Kenntniss von der Einrichtung des Gaszählers, er lässt von dem Producenten das kostspielige Instrument aufstellen, weil er dem Aichstempel Glanhen zu schenken verpflichtet ist. Wenn nun der Producent von dem Consumenten Zahlung für den gelieferten Gaszähler verlangt, so hat er dazu die Befugniss, weil er üherhaupt zu hestimmen hat, unter welchen Bedingungen er seine Waare ahgehen will; im Allgemeinen ist es aber nicht gehränchlich, dass der Käufer das Maass oder Gewicht, wonach verkauft werden soll, zu stellen hat; der Producent versetzt sich durch diese Zumuthung auch vielfach in die Unmöglichkeit, sich immer von der Richtigkeit des Gaszählers zu überzeugen, und tritt endlich der Fall ein, dass dieser den Dienst versagt, so wird das an den Consumenten gerichtete Verlangen, einen neuen Gaszähler zu bezahlen. auf die grössten Schwierigkeiten stossen.

Wenn in der an erwartenden Maass- und Gewichtsordnung dem Verkanfer die Verantwortlichkeit für das zu gebranchende Maass strenger anferlegt wird, als in der bisher in Preussen gültigen, wenn ibm vielleicht gar verboten wird, das Eigenthum auf den Consumenten übergehen zu lassen, weil ihm dadurch die ibm obligende Controlle über die Richtigkeit erschwert wird, so werden die Geschäftsgebräuche in der Gasindustrie entsprechend mugselndert werden müssen.

Da die durch den Gebrauch eintretenden Unrichtigkeiten der Gassähler, wie Durchvesten der Trommel, Leckwerden des Gehüsses n.s. w. zum Nachtheile des Gasilieferanten geweichen, so hat dieser das grösste Interesse, dass der Gaszähler freichig bleibt und wenn ihm das Gesetts die Controlle sichert, so kann er sich nur mit demselben einverstanden erklären. Wenn er die Gaszähler anf eigene Kosten zu stellen hat, so erböhlt sich freilich das Anlage- und Betriebs-Kapital erheblich und die Rente von dieser Kapital-erböhung kann er nur in der vermehrten Einnahme für verkauftes Gaszehen.

Wird die Dauer eines Gaszüblers im Gebrauch auf 10 Jahre und der jährliche Consum einer Flamme auf 2,500 c' angenommen, so wird ein Gaszähler für drei Flammen mit zehn Thalern bezahlt sein, ween für 75,000 c' abn Thaler oder für 1,000 c' 4 Sgr. mehr als biaher bezahlt werden. Die Preise für größerer Gaszühler würden durch diesen Aufschlag noch leichter gedeckt ein. Da aber die Ausdehnung des Gasconsums weit mehr durch die Höhe der Anlagekosten, als durch den Gaspreis gehindert zu werden pflegt, so würde eine geringe Erböhung des Gaspreisse als aequivalent für den von dem Gaslieferanten zo stellenden Gaszühler nur günstig auf die Ausdehnunger Gasindestrie wirken.

Nach dem bisherigen Gebrauch spricht die rechtliche Vermuthung dafür, dass der im Hause beindliche Gauszbler Zubelbör des Hauses ist und bei einer Verkuserung des Hauses mit übergeht; vielfach wird auch von dem Hanseigenthümer Vergatung für das Zuleitungsrohr von der Strasse, selbst ausserhalb der Grenze seines Grundstücks verlangt und der Gaskann dem dritten Besitzer des Hauses gegenüber, der von dem zwischen dem Gasproducenten und dem bisherigen Hausbewobner getroffenen Abkommen keine Notiz nn ehmen verpflichtet ist, in Verlust gerathen. Die Gasindnstrie kann unr gewinnen, wenn die in Aussicht stehende Massaund Gewichsordung diese Verhaltnisse regels.

#### Das Coaks-Geschäft der Gasanstalten.

Die Reaction des Marktes auf die Fabrikation erhält den Gleichgewichtzzustand zwischen Angebot und Nachfrage bei allen Waaren, die als Hauptprodukte eines Fabrikationszweiges gewonnen werden. Nebenprodukte stehen ausserhalb des Einflusses dieser ausgleichenden Wirkung.
Ganstige Conjunkteren der Hauptprodukte seigern die Fabrikation, damit
aber auch die Erzeugung der Nebenprodukte, ohne, wenn nicht beide Artikel zufällig gleichen Zwecken dienen, eine grössere Nachfrage für diese
zu bedingen. Folge davon ist die Ueberproduction. Ueberschwemmung
des Marktes durch die Nebenprodukte, ihre Werthwerminderung bei gleichzeitiger Werthstigerung des Rohmaterials, mithin, wenn die Nebenprodukte in verhältnissmissig grosser Menge gewonnen werden, Schwächung
der Rentabilität des granzen Fabrikationszweiges.

Wenn das Bedürfniss einer bessern Beleuchtung fortwährend neue Gasanstalten entstehen lässt, so wird dadurch der Nachfrage nach Licht genutgt, gleichseitig aber swingt die Natur des retwendeten, durch den grösseren Begehr immer theurer werdenden Rohmaterials den Fabrikanten, andere Produkte in einer Menge zu schaffen, die das Bedürfniss weit übersteigt.

Von Jahr zu Jahr ist die Divergenz zwischen den Gaskohlen- und Coakspreisen eine grössere geworden und keine Ansielts vorhanden, dass diese, die Eintriglichkeit der Gasanstalten so wesentlich schwächende Kalamität nachlassen wird. Die in Folge der Ucherproduktion mit jedem Jahre sich steigende Eziwerthung des Theers ist bereits soweit gediehen, dass man seine Verwendung zur Retertenfeuerung jeder andern Verwerthung vorzichen miss. Durch diese Verwendungart tritt der Theer in Concurrenz mit dem Coaks und liefert damit ein neues Moment zur Steigerung des Coaks-Angebotes.

Die Klagen über das Weichen der Coakspreise werden, so begründet sie sind, an dem Coaksmarkte nichts kndern. Wenn bei Hauptprodukten die Produktion sich nach dem Consum zu richten hat, so muss bei Nebenprodukten, wo nmgekehrt die Produktion ein Gegebenes ist, der Consum nöttigenfalle gewungen werden, der Produktion zu folgen.

Techniker sind selbstverständlich im Allgemeinen mehr geneigt, sich um den Betrieb als um den Vertrieb zu bekünmern. Man beeilt sich, jede kleise Verbesserung im Betriebe ansubringen, am an 1000 of Produktion einige Pfenn ig ex u sparen, sicht aber ruhig zu, wenn der stetig sinkende Coakspreis einem das Gas um eben so viele Groschen theurer macht und endlich die gänzliche Beraubung des kindlichen Vergrutgens in Aussicht stellt, aber eine Ersparsins von 1 Prd. Retortondeuerungsooska zuf 100 Prd. Gaskohle, seinem unglücklicheren Kollegen gegenüber, eine lebhafte Freude zu emmfindet.

Welchen Werth eine solche Retortenfeuerungs-Ersparniss einem bessern

Coaksabaste gegenüber hat, erkennt man durch folgende Betrachtung: 100 Pfd. westphilische Gaskolle geben neto Q22 To. Coaks à 170 Pfd. Ertrag und 4 Pfd. Theer, den man zweckmissig verfenert, wedurch noch fernere Q45 To. Coaks erübrigt werden. Hat man die Tonne Coaks bisher zn a Groschen verkauft und durch irgend eine Massregel im Vertriebe, den Verkaufpreis um 5 Groschen erböbt, auf der andern Seite, durch eine verbesserte Retorten-Ofen-Construction oder gesteigerte Aufmerksamkeit im Betriebe eine Ersparnies von  $\Delta$  Pfd. Retorten Fenerungscoaks auf 100 Pfd. Gaskoble erzielt, so ist der Gewinn derselbe, wenn

$$(0.22 + 0.045)$$
 (a +  $\delta$ ) =  $\left[ (0.22 + 0.045) + \frac{\Delta}{170} \right]$  a,

mithin  $\delta = \frac{a}{45} \Delta$  ist.

Es entspricht biernach heispielsweise, bei einem Coakspreise von 15 Sgr. pr. Tonne, eine Ersparnias von 2 Pfd. Eeuernggesoaks anf 100 Pfd. Gaskoble einer Erböbung des Verkaufspreises um 8 Pfennige pr. Tonne. Was also der Techniker nur durch die sorgfältigste Ueberwachung des Betriebes oder durch Verbesserung der bereits sebr vollkommenen Retortenöfen zum Nutzen seiner Anstalt zu erlangen vermag, eine Ersparniss von ca. 9% des Peuerungmanterials, kann der Kaufmann, dem Werthe nach, durch wenige, bei einem Abschluss gesprochene, gefüggelte Worte erreichen, denn bei ihm handelt es sich ja nur darum, statt 15 Sgr., jetzt 15 Sgr. 8 Pf. für die Tonne zu bekommen.

Wenn es höchst ebrenvoll ist, brillante Resultate im Betriebe zu erzielen und die Reinigungskosten pr. mille von 2 Pfg. auf 1,9 herabzndrücken, so ist es doch nicht minder einträglich, auch dem Vertriebe einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Da man den in geringer Menge gewonnenen und daber für die Rentabilität weniger wichtigen Theer jetzt vortheilhaft als Feuerungsmaterial selbst benntzen kann, so erübrigt die Beschaffung von Abnehmern für den. in bedeutenden Massen erzeugten und deshalb das Geschäft stark beeinflussenden Coaks. Von allen Brennstoff-Consumenten sind die besten, solidesten, die, für alle politischen und geschäftlichen Einflüsse nahezu iu differenten, Stubenöfen. Von allen Heizmaterialien sind, bei einfachster Feuernngsanlage und Bedienung, die verkohlten - Coaks - da diese den wesentlichen Verlast durch unverbrannten Rauch nicht erleiden können, befäbigt, den grössten Nutzeffect zu geben, also den grössten Theil ihrer theoretischen Heizkraft zur Geltung zu bringen. Diese Eigenschaft macht den Coaks ganz besonders zum Heizmaterial für Zimmer geeignet. Die wohl etwas gewagte Behauptung eines durch seine bedeutenden Leistungen in der Mechanik hervorragenden Proffessors, wonach in 50 Jahren kein rancbender Schornstein mehr existiren soll, könnte, wenn man ausschliesslich verkohlte Brennmaterialien verwenden wollte, schon jetzt erfüllt werden. Die Verschwendung der gewaltigen Massen kostbarer Gase, die ietzt nur zur Verunreinigung der Luft dienen, würde dann anfhören.\*) Wenn die Verhältnisse vorläufig die ausschliessliche Verwendung von verkohlten Brennstoffen nicht gestatten, so erkennt man doch ihre hobe volkswirthschaftliche Bedentune.

Dass der Coaks trotz alledem in der Reihe der gebrüschlichen Brennstoffe eine so niedrige Stellung einnimmt, liegt sicherlich nicht en ibm selbst. In Studten mit nen entstandenen Gasanstallen wird der Coaks anfange vom Publikum probirt. Vislen gelingt es gar nicht, ibn in Brand zu bekommen; andern treibt er den Ofen auseinander, oder gibt ihnen einen allzu klaren Begriff von der Temperatur, der er seine Entstehnung verdankt. Das Publikum ist mit seinem Urtheil bald fertig: der Coaks brennt nicht, gebt leicht wieder aus, macht zu beisen mit den Ofen n. s. w. Man kehrt zu seinem alten Brennstoffe wieder zurück; der Coaksberg auf der Gasanstalt wachst inzwischen, nimmt dem Betriebsgebände khaliche Dimensionen an und fällt endlich wegen Mangel an Ranm irgend einem Industriellen zu einem Spottpreise in die Hände.

Dieses unverdiente Schicksal verdankt der Coaks einzig und allein den einmal vorhandenen Einrichtungen der Heizapparate. In Oefen, die früher mit flammenden Brennmaterialien, wie Steinkohle, Brannkohle etc., die ihren höchsten Nutzeffect bei Beschickung in möglichst dunnen Schichten geben, gebeizt sind, kann natürlich Coaks, der, wenn er Feuer halten soll, den Rost in grösserer Höhe bedecken muss, nicht zweckmässig gebrannt werden. Während die grusige Beschaffenbeit der Kohle enge Rostzwischenränme bedingt, verlangt der stark schlackende Coaks möglichst weite. Schlechte Brannkohle lässt, da sie immer nnr in geringen Mengen eingetragen, die Wärme langsam und bei geringerer Initialtemperatur abgibt, die Anwendung eiserner Oefen zu, während der Coaks, bei gerade entgegensetzten Eigenschaften, die Verwendung von Eisen geradezn verbietet u. a. f. Es darf biernach nicht Wunder nehmen, dass der Coaks in Gegenden, wo das Publikum mit Oefen für Kohlenheizung versehen ist, sich nicht gleich von selbst einführt. Gerade diejenige Eigenschaft, die dem Coaks als Stubenheizmaterial den höchsten Werth verleiht, die ohne gleichzeitige Verschwendung zulässige Beschicknng in grossen Quantitäten, also die Einfachheit der Ofenwartung, kommt ja bei solcben Oefen gar nicht zur Geltung.

Der Coaksofen muss vor allen Dingen ein Fullofen sein. Solche als Berliner und Hamburger beschinnter Fullöfen sind den Gastechnikern, in grösseren Städten auch dem Publikum bekannt; in kleinen, erst seit kürzerer Zeit mit Gasanstalten versehenen Städten, wissen aber häufig sogar die Ofensetzer nichte davon.

Dass zweckmässige Coaksöfen sich nachgerade von selbst einführen werden, ist unzweifelhaft. Ebenso gewiss ist es aber auch, dass, wenn die

<sup>\*)</sup> Es sind hier selbstverständlich von den verkohlten Brennstoffen nur solche gemeint, hei deren Verkohlung die Gase untsbar gemacht sind.

Gasanstalts-Verwaltungen sich für die allgemeine Verbreitung selbat energisch interessiren und wellen, sie jenes "Kachgerade" bedentent verkerzen und gewaltige Summen, die inswischen durch die niedrigen Coakspreise verloren geben, für sich erthrigen könnten. Jede Million Production erfordert im Durchschnitt ca. 30 Oefen zum Ahsatz des eruhrigten Coaks. Sollte es wirklich für jede einzelne Gasanstalt an schwierig sein, die der Production entsprechende Offensalt in ihrem Beleuchtungsbesitis, ganz abgesehen von der nächsten Umgegend, einzuführen? Gewiss nicht! Es handelt sich chen nur darum, dem Puhlikm wirklich zweckmissige Oefen zu hieten. Könnte nicht der Verein von Gasfachmännern die Construction eines solchen zum Gegenstand einer Preisaufgabe machen?

Die hekannten Coaksfüllöfen sind der Verhessernng wohl fähig. Bei vielen und hesonders denienigen mit eisernem Unterkasten ist in der Vorderwand nur unbedentender Zwischenraum zwischen dem vertikalen Rost und der ohern Füllthür; liegen ausserdem noch die Züge im Feuerraum verhältnissmässig hoch, so geht die kalte Luft, wenn der Fenerraum nicht fortwährend vollständig gefüllt ist, über den Coaks weg direkt durch den Ofen. Um die daraus resultirende Wärmeverschwendung zu vermeiden. mnss man die Mittelthür stets geschlossen halten, wodurch die Vorzüge des, auch hänfig zu grossen, vertikalen Rostes verloren gehen und dieser selbst durch Ueberhitzung leicht rninirt wird. Ein fernerer Uebelstand ist die Anwendung eiserner Unterkasten, die, ahgesehen von ihrer hald eintretenden Zerstörung den Zimmerhewohner allzu häufig an tropische Klimate erinnern. Aehnliche Wirkungen werden durch die allzn grossen horizontalen Dimensionen des Fenerraums veranlasst. Bei den Oefen, welche mit einem, mit Chamottesteinen ausgefütterten Kachelnnterkasten versehen sind, ist wegen der vierzölligen Wandstärke die Durchwärmung eine zu langsame. Wenn auch hierauf weniger Werth zu legen ist, so sollte man doch zwischen den Kacheln und dem, in gutem Verhande aufzuführenden und gut zn schienenden Chamottekasten eine Luftschicht lassen, so dass die Kachelumkleidung einen, ohen und unten mit Oeffnungen zu versehenden Mantel bildet. Dadurch würde nicht allein die Durchheizung weit schneller erfolgen, sondern auch, in Folge der, zwischen Mantel und Chamottekasten permanent stattfindenden, energischen Durchströmung kalter Luft eine fortwährende Ahkühlung der üherhitzten Chamottesteine und daher ihre längere Conservirung - ähnlich wie hei der Theerfenerung - erzielt werden. Auch zur Erhaltung des Kachelmantels würde der Umstand, dass dieser mit dem heissem Chamottekasten gar nicht in Berührung kommt. beitragen. Die horizontalen Roststähe sollten ebenso wie die vertikalen zum Heransnehmen sein, damit die Beseitigung der Schlacke bequemer und gründlicher geschehen könnte.

Vor Allem sollte aher der Coaksofen, damit er ohne Belästigning des Zimmerhewohners, trotz der energischen Wärmeproduktion des Coaks wo möglich gleich mit der, für den ganzen Tag genügenden Brennstoffmenge heschickt werden kann, mit einem Warmemagazin versehen sein, worin, wie das Gas zur Zeit der Ueherproduktion in Gashehälter, die momentan übermässig erzeugte Wärme angesammelt werden kann, um später, umgekehrt wie hei einem Staatsschatz in Nothständen, wieder abgegehen zu werden. Der Coaksofen sollte desshalh vor allen Dingen möglichst viel Masse hahen, die auch hier, wie heim Schwungrad, als Speicher und Regulator dient. Hiergegen wird von den Ofensetzern am meisten gesundigt. Sie hringen zur Herstellung der Züge einige Biherschwänze in den Ofen. die, hald üherhitzt, den nachfolgenden Verhrennungsgasen nur noch wenig Wärme entziehen. Diese gelangen mit höherer Temperatur in den Schornstein und hefördern ehen nur den Zug, anstatt das Zimmer zu erwärmen. Wenn das Publikum hedächte, dass es sich hei der Heizung eines Zimmers nicht allein darum handelte, die Luft zu erwärmen, sondern auch die hedeutend grössere Wärmemenge zn produciren, die die Wände und Meubel absorbiren, die sie aber auch, die letzteren ganz, die ersteren zum Theil, wieder an die Zimmerluft ahgeben; man würde diesen Wärmevorrath nicht, wie es so oft geschieht, durch Oeffnen der, nach ungeheizten Räumen führenden Thüren während der Nachtzeit verschwenden und des Morgens mit Fusskälte sich herumquälen, sondern einen viel höhern Werth auf permanente Heizung legen, die eisernen Oefen, auf deren grössere Wärmeleitungsfähigkeit ein viel zu hohes Gewicht gelegt wird, vollständig verhannen und dafür massige Kachelöfen einführen.

In Erkenntaiss der Wichtigkeit eines vortheilhaften und gesicherten Coaksahsatzes hahe ich mich hemüht, die erkannten Mängel den obigen Grundsätzen gemäss ahzukudern. Der, nach der Zeichnung (Tafel 0), die wohl keines weitern Commentars bedarf, im vorigen Sommer erhaute Ofen wurde im Oktober vorigen Jahres in Betrieb genommen und sit jetzt, noch vor Beginn der eigentlichen Baussion hereits in 40 Exemplaren hier vorhanden. Behufs seiner Verbreitung sind die ersten drei in häufiger besuchten Lokalen, zu um ein Drittel ermässigten Preisen, Seitens der Gasanstalt, gesetzt. Anfangs beahsichtigte weitere Schritte in dieser Beziehung wurden überflüssie.

Die massenhaft vorliegenden Bestellungen berechtigen zu der Hoffnung, dass die Gasanstalt sohon nächsten Winter den ganzen erührigten, hisher hier zu Stuhenfenerungen gar nicht benutzten Coaks zu diesem Zwecke am Platze absetzen wird.

Lige die von mir verwaltete Anstalt geschäftlich isolirt, so wäre durch das erlangte Resultat mein Wunseh, den Coaks zu gutem Preise zu verwerthen, sehon erfullt. Der Preissteigerung ist aber eine nahe Grenze gesetzt, nicht durch die Concurrenz der hier allerdings sehr hilligen und verhältnissmässig guten, hisber ausschliesslich henntzten Nachterstedter Brannkohle, wohl aber durch die Concurrenz des auswärts producirten Coaks. In der, wohl etwas sehr kühnen Ahsicht, diese zu hesstitigen, habe ich es gewagt – ich hekenne Gefön meinen Egosimus – meinen Gedanken im

Gasjournale Austrack zu geben. Ein gemeinschaftliches Vorgeben in oben bezeichneter, lüchst einsfecher Weise wurde in kurzer Zeit dem Coaks die ihm gebübrende Beachtung als Stubenheizmaterial verschaffen und durch bessere Coakspreise die Ueberschusse der Gasanstalten nm viele Tauscnde erhöhen!

Hiermit beschliesse ich diesen Appel an sämmtliche mit Coaks-Beschwerden behaftete Gasanstalten, ihnen anbeimstellend, sich im Interesse des eignen Wohlbefindens eines geeigneten Abführungsmittels zu bedienen.

Die folgenden beiden Atteste mögen noch für die bei uns eingeführten Oefen, die bir in der gezeichneten Grosse aber ohne Verzierung complett von 21 Thlr. an zu baben sind, sprechen. — Genauere Annkunft aber die Construction bir icht gern bereit auf Verlangen zu geben nnd auch die Zusendung einer Instruktion für den Setzer sowie des Einenzeuge, bestehend aus drei Infdicht schliessenden Thüren, dem liegenden und stebenden Rest und dem Rahmen zum Chamottekasten, zusammen für 10 Thl. zu besorgen.

C. Wolff.

Unser schen sehr altes Rathbaus hat neben vielen andern Mangein in seinen baulichen Einrichtungen auch den einer höchst unvollkemmenen Heisbarkeit seiner Ränme.

Diese Orfen leisten in Beang auf Billigkeit der Heizung, Einfachbeit der Abwartung, Ollenbasigkeit der Zimmertemperatur u. s. w. das Vorzöglichste, was uns his Jetts kannt geworden sis, und sind wir durch die erzieiten Resultate so sehr höfriedigt, dass wir im Laufe dieses Semmers die sämmtlichen Orfen des Rathhauses durch diese nenen Cosksöhn erzeiten werden.

Wir haben dem Herrn Wolf gern dieses Zengulss ausgestellt, von dem wir wünschea. dass es anr weitern Verbreitung der, in unserer Stadt mit jedem Tage mehr an Terrain gewinnenden, vorzüglichen Oefen beitragen möge.

Quedlinhurg, den 2. April 1868.

#### Der Magistrat.

Brecht.

im Monat September v J. liess ich in meisem auf dem bleägen königlichen Schlosse in beber Lage nach Westen beisgenen, von allen Seiten mit unbewohnten Raumen nmgebnene Geschäftstimmer, welches mit awei undichtes Fenstern n. dargt, zwei Thüten verseben.nien Kachelofen setzen, dessen innere Einrichtung zur Coaksfeuerung nach Anleitung des Herrr Ganantita-Directors. C. Woff hierschie erfolgt ist.

An Stelle dieses Kasheiofens befand sich früher ein gewöhnlicher eiserner Ofen, welcher bei fast immerwährender Bedienung eine entstalliche Menge Holz und Kohlen eensmirte, ohne das Zimmer von 19' Lange, 17' Breite und 10' Höbe ansreichend zu darchwärmen, vielmehr stets, anch bei der stärksten Fenerung das Gefühl des Unbebagens, imbasondere

dnrch kalte Füsse veraulasst, hinterliess, welches weder durch Kleidung, Fussdecken, noch durch andere Mittel zu entfernen war.

Seltdem der ehige neue Kachelefen in Gehrauch genemmen ist, hat das Zimmer eine fast constante, angenehme Temperatur, welche sich his spät Abends erhält, insbesendere auch die untern Luftschiehten durchdringt und die Kacheln des Unterefens noch am felgenden Mergen warm empfinden lässt. Die Anheizung desselhen erferdert nur wenige Minuten Zeit und die Bedienung ist his zum Schlusse der Feuerung eine höchst geringfligige und sehr reinliche, wobel noch zu bemerken bleiht, dass auch die Ofenreinigung uur alljährlich einmal erforderlich wird.

Nach geuaner Beebschtung und Berechnung habe leh durch diesen neuen Kachelofen, welcher seit dem Anfange des Menats Oktober v. J. his jetzt ununterbrochen im Gehraneh gewesen ist, im Verhältniss zu der frühern Fenerung, an Kesten für Brennmaterial über die Hälfte erspart und hestätige dies auf Antrag des Herrn etc. Welf sehr gern hierdurch, mit dem Wunsche, dass im Interesse wehlfeiler, angeuehmer und hequemer Stubenheizung die Herstellung seicher Kachelöfen hei recht vielen Familien Eingang finden und Befriedigung erwecken möge.

Quedlinburg, den 6. April 1868.

#### Der Domainen-Rentmeister.

Söllig.

#### Verordnung

betr. die Feuersgefahr des Petroleums.

- In Mersehurg verordnet die k. Regierung zum Schutze gegen die mit der Benutzung des Petroleums erfahrungsmässig verbandene Feuersgefahr unterm 27. Febr. Folgendes:
  - 1) Lampen und Laternen mit Petroleum dürfen zur Beleuchtung in Ställen, Scheunen und solchen Räumen, welche zur Aufbewahrung von Stroh, Heu uud ähnlichen leicht feuerfangenden Gegenständen dienen, nicht gebraucht werden.
  - 2) Diejenigen, welche dieser Vorschrift zuwider handeln, verfallen in eine Geldbusse von 1-10 Thir.

#### Geschäftsbericht der schweizerischen Gas-Gesellschaft für 1867.

General-Versammlung den 29. April 1868.

Verwaltungsrath: Hr. E. Ringk, Director. Hr. J. Blank-Arbens, Präsident.

. L. Peyer, Vice-Prasident. " H. Stierlin " H. Oschwald. . D. J. Duval in Genf.

Rechnungs-Revisoron:

Hr. F. G. Hurter, Banquier,

Hr, Carl Frey-Hurter, Banquier.

#### Geschäftsbericht des Verwaltungsrathes.

Tit. I

Wir haben die Ehre, Ihnen den fünften, das Jahr 1867 nmfassenden Geschuftsbericht unserer Anstalt vorzulegen.

Yerwaltun garath. Im Laufo des Bedehtsjahres haben wir an nesern schmerslieben Bedenern neser vielfach verdlentes Mitglied, Hrn. Commandant Georg Urchwold, seinerseit Mithegründer neserer Gesellschaft durch den Tod verdoren und an dessen Stelle, in Ansthung des uns statutengemiss mutahenden Rochtes den Bruder desselben Herrn Commandant Heimrich Ordenbed gewählt

Der Verwaltungsrath hat in 19 Sitzungen 75 Goschafte behandalt.

Nach Vorsehrift des §. 13 der Statuten kommen dieses Jahr folgende Mitglieder des Verweltungsrathes als: Die Herren Blank-Arbenz, Ludwig Peyer, Cummandant Stierlin, In Austritt, es sind dieselben jedoch wieder wählbe.

Indem wir in Kürze erwihnen dass wir im sigglaufenen Rechungsjahrn zur Anhandnahme neuer Goschäfte man zicht veranlesst gefunden baben, gelene wir in der hisboeingehaltenen Reibenfolge am Berichterstattung über den Betrieh der folgenden vier Gaswerke über.

Snhwelserienhe Gaswerke. Gasserk Burgdorf. Unser bisheriges Verhältniss sn diesem Unternehmen, das wir als Ihnon hekannt voranssetzen dürfen, hat Im abgelanfenan Betriebsjahre keinerlei Verinderung erlitten.

Die Zunahme des Gasconsums hat in nur nnerheblichem und kelneswegs in einem der Vermehrung der Flammennabl entsprechenden Masse antatgefunden, eine Erscheinung, deren Ursache Iediglich in der Ungunst der Zeitvrüttnisse zu suchen ist und daher wohl nur als vorähergebend angesehen werdan darf.

Dass das Betriebserghulas hister dempsalgen des Verjahres surdickgehilbers ist, liegt einstehtel in den Unstand, dass wir beträchtlich bebere States- und Gemeinden Sunern als hisher zu besahlen hatten, anderselts in demjosigen des vermehrten Gesverluste, letzterer beträegierhiert durch Beschädigungen, die Genalisation derrich die seit dem Brande von 1865 naternommenon Bauten an mauchen Stellen erititen hat. Wir sind thiergens eifrig bemühl, diesem Urbeitunde Einhelt us thun.

Anf den Mobilien, Geräthachaften, Werkzengen, Gasnbron etc. baben wir wie im Vorjabre je nach Umständen ble auf 20 pCt. abgeschrieben

Die Zahl der simmtlichen Flammen heträgt

|         | Oeffentliche | Privatflammen |
|---------|--------------|---------------|
| 1865/66 | 81           | 965           |
| 1866/67 | 81           | 1084          |
|         |              |               |

Dio Betriebskosten sind sich annahernd gleich geblieben.

| 1866/67 | 81      | 1084       | 1165       |
|---------|---------|------------|------------|
| Zunahme | _       | 119        | 119        |
|         | G       | as-Consum. |            |
|         | 1865/66 | 1866/67    | Vermehrung |

 Oeffentliehe Beleuehtnag
 518,500 c'
 529,400 c'
 10,900 n'
 oder 2 80 pCt.

 Privat 1,123,300 n'
 1,157,700 n'
 34,400 e'
 3,06 a.

 1,641,800 n'
 1 687,100 n'
 45,300 n'
 oder 2,75 pCt

Für das mit 30. Jmi 1867 abgelandene Betriebsjahr knoote eine Dividende von Fr. 28 per Actie ansbesshit werden, dies trifft auf unsere 200 Actien . Fr. 5600 — Fügen wir diesem Betrage noch bet, denjenigen der nas von dem Gehalte

für die Geschäftsführung und von der Tantième nach Ahung der Reisespesen und der Besoldung eines Verwalters verblaiht, nämlinh:

An immobilien

An imrobilien

An Geräthsebaften, Werksengen, Installations und

Total 1046

| Vorrath an Kol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                               | Theer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und                                                 | Kalk                                                         |                                                   |                                                                           |                                                                                          |             | Fr.                                          |                                                                                                 | 592.                                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Diverse Dehitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en .                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                   | •                                                            |                                                   |                                                                           |                                                                                          |             |                                              |                                                                                                 | 098.<br>674.                                                                |                                  |
| Hievon sb dive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rse Credit                                                                                                | oren .                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                                          |             | rr.                                          |                                                                                                 | 289.                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                   |                                                              | _                                                 |                                                                           | Tota                                                                                     |             |                                              |                                                                                                 | 385.                                                                        |                                  |
| Die Vermel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                                          |             |                                              |                                                                                                 | En                                                                          | tei-                             |
| lung eines nene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Komen-                                                                                                  | Au sde                                        | hnun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g de                                                | s Röl                                                        | renn                                              | etse<br>wachs                                                             | s.                                                                                       | rues.       | ner                                          |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1866                                                         |                                                   | 867                                                                       | Tot                                                                                      | a.l         |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hauptle                                                                                                   | ltung                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 31732                                                        |                                                   | 52'                                                                       | 317                                                                                      |             |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zweig-                                                                                                    | und Zu                                        | deitnug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                   | 9964                                                         |                                                   | 02'                                                                       | 102                                                                                      | 664         | _                                            |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| Die Veh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der säm                                                                                                   | milloho                                       | Flam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 41696                                                        |                                                   | 54'                                                                       | 420                                                                                      | 50'         |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| Die Zan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | det same                                                                                                  |                                               | effenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                              | stflam:                                           | men                                                                       | To                                                                                       | tal         |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1866                                                                                                      |                                               | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                              | 2969                                              |                                                                           | 31                                                                                       | 40          |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1867                                                                                                      |                                               | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                              | 3578                                              |                                                                           | 37                                                                                       | 49          |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Znna                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                              | 609                                               |                                                                           |                                                                                          | 09          |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oder                                                                                                      | Prozent                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | onsu                                                         | 20,5                                              |                                                                           | 1                                                                                        | 9,3         |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 1                                             | 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                              | m.<br>867                                         |                                                                           | Innah                                                                                    | me          |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| Oeffentliohe Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | euchtung                                                                                                  |                                               | 3,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1,10                                                         | 0,000                                             |                                                                           | 36,9                                                                                     |             | od.                                          | or 3.                                                                                           | 42 1                                                                        | Ct.                              |
| Privat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 2,82                                          | 1,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 3,039                                                        | ,400                                              | , :                                                                       | 218,0                                                                                    | ю"          |                                              | , 7                                                                                             | 72                                                                          | Ct.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ohiger Z                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                              | at. ha                                            | t sinh                                                                    | bei d                                                                                    | iesen       | n W                                          | erke                                                                                            | die                                                                         | ln                               |
| unserm vorjähri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen Beriel                                                                                                | hte in                                        | Aussich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t ge                                                | tellte 1                                                     | ermeh                                             | rung (                                                                    | les G                                                                                    | ascor.      | sun                                          | s in                                                                                            | erft                                                                        | en-                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | At . 1 . 1                                                   |                                                   |                                                                           |                                                                                          | 3           | 3                                            | allas                                                                                           | nei:                                                                        | nen                              |
| licher Weise ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wirklicht,                                                                                                | , und                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                                          |             |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| licher Weise ve<br>Höhepunkt noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rde err                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eicht                                               | hahen,                                                       |                                                   |                                                                           |                                                                                          | CHASE       | der                                          | ooi iii                                                                                         |                                                                             |                                  |
| licher Weise ve<br>Höhepunkt noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lange ni                                                                                                  | eht wer<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen.<br>Erg                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                          | cines       | der                                          | -VIII                                                                                           | -                                                                           |                                  |
| Höhepunkt noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen,                                                       | e h n                                             | is s                                                                      |                                                                                          | Case        | qei                                          |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| Höhepunkt nool Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen.<br>Erg                                                | e h n                                             | 936:<br>3909:                                                             | 7. 86<br>2. 75                                                                           | unss        | qei                                          | -                                                                                               |                                                                             |                                  |
| Höhepunkt nool Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen.<br>Erg                                                | e h n<br>Fr.                                      | 936:<br>3909:                                                             | 7, 86                                                                                    |             |                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                  |
| Höhepunkt nool<br>Oeffentliche Bel<br>Privat-Ahonnent<br>Gas-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen.<br>Erg                                                | e h n<br>Fr.                                      | 936:<br>3909:                                                             | 7. 86<br>2. 75                                                                           |             | 485                                          | 31.                                                                                             | 83                                                                          |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent Gas-Vorrath Coaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lange ni                                                                                                  | icht wer                                      | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -                                        | hahen.<br>Erg                                                | e h n<br>Fr.                                      | 936:<br>3909:                                                             | 7. 86<br>2. 75                                                                           |             | 485                                          | i31.<br>i09.                                                                                    | 83<br>67                                                                    |                                  |
| Höhepunkt nool Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent Gas-Vorrath Coaks Theer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a lange ni                                                                                                | eht wer<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s s -<br>Einn                              | hahen.<br>Ergahmen.                                          | e h n                                             | 936:<br>3909:<br>70                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>0. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.                                                                                             | 83<br>67<br>10                                                              |                                  |
| Höhepunkt nool Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent Gas-Vorrath Coaks Theer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a lange ni                                                                                                | eht wer<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s s -<br>Einn                              | hahen.<br>Ergahmen.                                          | e h n                                             | 936:<br>3909:<br>70                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>0. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.                                                                              | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Oeffentliche Bel<br>Privat-Ahonnent<br>Gas-Vorrath<br>Coaks<br>Theer<br>Installations-Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | euchtnng                                                                                                  | eht wer<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s s -<br>Einn<br>und b                     | hahen.<br>Ergahmen.                                          | e h n                                             | 936:<br>8909:<br>70                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>0. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                      | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Oeffentliche Bel<br>Privat-Ahonnent<br>Gas-Vorrath<br>Coaks<br>Theer<br>Installations-Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | euchtnug                                                                                                  | cht wei<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einn<br>und h                                       | hahen.<br>Ergahmen.                                          | e h n                                             | 936:<br>3909:<br>70                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                      | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Oeffentliche Bel<br>Privat-Ahonnent<br>Gas-Vorrath<br>Coaks<br>Theer<br>Installations-Ges<br>Steinkohlen und<br>Gas-Vorrath am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | euchtnug                                                                                                  | cht wei<br>Bet                                | rie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einn<br>und h                                       | hahen.<br>Ergahmen.                                          | e h n                                             | 936:<br>3909:<br>76                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                      | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bei Privat-Abonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | euchtung en chaft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten                                                           | eht wei<br>B e t                              | rde err                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eicht<br>Einn<br>Einn<br>und b                      | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzir<br>gaben.                    | e h n Fr. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 936:<br>3909:<br>76                                                       | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72                                                                  | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                      | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bel Privat-Ahonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | euchtung en chaft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten                                                           | eht wei<br>B e t                              | rde err                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eicht<br>Einn<br>Einn<br>und b                      | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzir<br>gaben.                    | e h n Fr. n s von (                               | 936:<br>3909:<br>70<br>3asnbr                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>5. 44<br>3. 04                                       | Fr.         | 485                                          | 31.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                      | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bei Privat-Abonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger auf Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | euchtung en ohäft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten                                                           | eht wer<br>Bet                                | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>Einn<br>Einn<br>und b                      | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzir<br>gaben.                    | e h n Fr. 7 7 8 von (                             | 936:<br>3909:<br>70<br>3asnbr                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>5. 44<br>3. 04                                       | Fr.         | 485<br>65<br>41<br>596                       | 931.<br>309.<br>42.<br>309.                                                                     | 83<br>67<br>10<br>98                                                        |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bei Privat-Abonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger auf Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | euchtung en ohäft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten                                                           | eht wer<br>Bet                                | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -<br>Einn<br>und l<br>Ans<br>g an<br>und | hahen,<br>Ergahmen.<br>Giethzingaben.<br>Werk-Rahatt         | e h m<br>Fr.                                      | 936:<br>3909:<br>70<br>3asnhr<br>1720:<br>22:<br>22:<br>1083:<br>134:     | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04                              | Fr.         | 485<br>63<br>41<br>59                        | 31.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.                                                              | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  |                                  |
| Höhepunkt noel Oeffentliche Bei Privat-Abonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger auf Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | euchtung en ohäft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten                                                           | eht wer<br>Bet                                | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht<br>s -<br>Einn<br>und l<br>Ans<br>g an<br>und | hahen,<br>Ergahmen.<br>Giethzingaben.<br>Werk-Rahatt         | e h m<br>Fr.                                      | 936:<br>3909:<br>70<br>3asnbr                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>5. 44<br>3. 04<br>6. 44<br>3. 04                     | Fr. Fr.     | 485<br>63<br>41<br>596                       | 931.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.                                                             | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  |                                  |
| Oeffentliche Bel<br>Privat-Abonneut<br>Gas-Vorrath<br>Coaks<br>Theer<br>Installations Ges<br>Steinkohlen und<br>Gas-Vorrath am<br>Kalk<br>Gehalte, Löhne,<br>zengen, Ger<br>auf Gas<br>Unterhaltung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a lange ni suchtung on chaft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten tihschafter                                    | eht wer<br>Bet<br>1866<br>1, Ahsel<br>n, Gast | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht s                                             | hahen. Ergahmen. diethzin gaben. Werk- Rahatt                | e h n Fr.  n s von (                              | 936:<br>3909:<br>76<br>3asnhr<br>1720:<br>22:<br>1083:<br>134:<br>Netto-H | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>5. 44<br>3. 04<br>6. 44<br>3. 04                     | Fr.         | 485<br>63<br>41<br>596                       | 931.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.                                                             | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  |                                  |
| Oeffentliche Bel<br>Privat-Abonnent<br>Gas-Vorrath<br>Coaks<br>Theer<br>Installations-Ges<br>Steinkohlen und<br>Gas-Vorrath am<br>Kalk<br>Gehalte, Löhne,<br>sengen, Ger<br>auf Gas<br>Unterhaltung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | euchtung en chaft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten äthschafter                                               | eht wer<br>Bet<br>1866<br>1, Ahsel<br>n, Gast | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eicht s                                             | hahen. Ergahmen. diethzin gaben. Werk- Rahatt                | e h n Fr.  n s von (                              | 936:<br>3909:<br>76<br>3asnhr<br>1720:<br>22:<br>1083:<br>134:<br>Netto-H | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>5. 44<br>3. 04<br>6. 44<br>3. 04                     | Fr. Fr.     | 485<br>65<br>41<br>596<br>296<br>300<br>7,68 | 31.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.                                                              | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  |                                  |
| Oeffentliche Bei<br>Privat-Abonnent<br>Gas-Vorrath  Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger- auf Gas Unterhaltung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a lange ni euchtnug en ohäft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten sthachafter se Gaswerl                         | eht wer<br>Bet<br>1866<br>1, Ahsel<br>1, Gast | riellannaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 485<br>65<br>41<br>596<br>296<br>300<br>7,68 | 31.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.                                                              | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  |                                  |
| Oeffentliche Bei<br>Privat-Abonnent<br>Gas-Vorrath  Coaks Theer Installations-Ges Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Ger- auf Gas Unterhaltung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a lange ni euchtnug en ohäft, Wa Boghead 31. Dec. Unkosten sthachafter se Gaswerl                         | eht wer<br>Bet<br>1866<br>1, Ahsel<br>1, Gast | riellannaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 485<br>65<br>41<br>596<br>300<br>7,68        | 331.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.<br>598.                                                     | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  | 15                               |
| Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, zengen, Geri auf Gas Unterhaltung de  Das auf An immohilien Lant Inventar: Canalisations-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n lange ni euchtnug en ohäft, Wa l Bogbead 31. Dec Unkosten äthschaften s Gaswerl orke in dieses Ga       | 1866  A, Ahsel  Italiawork  theohaft          | riellander vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 483<br>61<br>41<br>596<br>300<br>7,68<br>Fr. | 331.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.<br>334.<br>pCt                                              | 83<br>67<br>10<br>98<br>08                                                  | 15 06                            |
| Oeffentliche Bei<br>Privat Ahonnent<br>Gas-Vorrath<br>Cashe<br>Theer<br>Installations-Ges<br>Sieinkohlen und<br>Gas-Vorrath am<br>Kalk<br>Gehalte, Löhne,<br>sengen, Ger<br>unt Gas<br>Unterhaltung de<br>Unterhaltung de<br>An Immobillian<br>Lant Inventar;<br>Canalisations-<br>Vorrath an Koh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ouehtnug en ohäft, Wa Boghead 31. Deo. Unkosten äthschaften s Gaswerl orke in dieses Ga An Gerä Vorräthen | 1866  A, Ahsel  Italiawork  theohaft          | riellander vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 485<br>65<br>41<br>596<br>300<br>7,68        | 331.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.<br>598.<br>598.                                             | 83<br>67<br>10<br>98<br>08<br>22<br>86<br>-                                 | 15<br>06<br>86<br>05             |
| Höhepunkt noel  Oeffentliche Bel Privat-Abonnent Gas-Vorrath Coaks Theer Instaliations-Ges  Steinkohlen und Gas-Vorrath am Kalk Gehalte, Löhne, sengen, Ger auf Gas Unterhaltung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ouehtnug en ohäft, Wa Boghead 31. Deo. Unkosten äthschaften s Gaswerl orke in dieses Ga An Gerä Vorräthen | 1866  A, Ahsel  Italiawork  theohaft          | riellander vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 485<br>67<br>596<br>300<br>7,68<br>Fr.       | 31.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.<br>598.<br>334.<br>508.<br>pCt<br>366<br>13<br>10<br>23<br>2 | 83<br>67<br>10<br>98<br>08<br>22<br>86<br>-<br>297.<br>090.<br>337.<br>327. | 15<br>06<br>86<br>05<br>44       |
| Oeffentliche Bei Privat Abnonent Gas-Vorrath Gas-Vorrath Cashs Gas-Vorrath Gas-Vorrath Gas-Vorrath and Gas-Vorrath Gas-Vorrath Gas-Vorrath and Koh Diverse Debliot And Koh Diverse Debliot Div | euchtung en                                                                                               | 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866       | riellander vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen der vereinnen | eicht s - Einn und l Ans g an und                   | hahen.<br>Ergahmen.<br>diethzin<br>gaben.<br>Werk-<br>Rahatt | e h n Fr.  n s von 6 Fr.  n n n n n n n n n n n n | 936: 3909; 70                                                             | 7. 86<br>2. 75<br>3. 72<br>3. 16<br>3. 16<br>3. 44<br>3. 04<br>3. 04<br>3. 34<br>5-rtrag | Fr. Fr. Fr. | 485<br>67<br>596<br>300<br>7,68<br>Fr.       | 31.<br>309.<br>42.<br>309.<br>598.<br>598.<br>366.<br>pCt<br>366.<br>131.<br>102.<br>23.<br>24. | 83<br>67<br>10<br>98<br>08<br>22<br>86<br>-                                 | 15<br>06<br>86<br>05<br>44<br>56 |

Der Immebilien-Conto bei diesem Werko bat sieb nach Abschreibung von 5 pCt. Amortisation auf den Privat-Canalisations-Arbeiten um Fr. 9817, 67 vermehrt. Für anf oigene Rechnung wiederum ausgeführte Privat-Canalisations-Arbelten, über deren Zweck wir uns im verjährigen Beriehte bereits ansgesprochen haben, wurden Fr. 2392. - verausgaht, weitere Fr. 8000 bilden den Salde einer Registratnr-Gebühr von Fr. 12511. 80, su deren Nachsahlung wir vorurtbeilt wurden.

Ueber die Entstebung und die Natur dieses letzteren Postens können wir niebt unterlassen, Ibnen einlässlich Bericht zu erstatten. Nachdom wir uns bereits seit 4 Jahren in dem rechtliehen Besitze des Gaswerkes Reggio befinden und ohgleich damals alle Kosten, die die Handsnderung dieses Kauf-Ohjektes zur Felge hatte, besahlt werden sind, wurde dennoch im Anfange des Rechnungsjahres von Seite der Fertigungsbehörde ganz nnerwartet die Forderung einer Nachzahlung von eblgem Betrage an uns gestellt. Die eben gedachte Behörde begründet ihre Ansprüche damit, dass sie die Entdeckung orst ietat gemacht bahe, dass sie noch zum Beang von Fertigungsgebühren berechtigt seio, die von einem dem unsrigen lange vorangegangenen Besitzeswechsel berrühren, die aber damals zu erbeben unterlassen werden wären; dann glaubt sie im ferneren für diese Ferderung als auf dem Kauf-Object haftend, sieb an den jowelligen Besitzer desselben halten zu müssen. Gegen diese Znmuthung baben wir selbstverständlich sofert protestirt, und es war für uns um so mehr Veranlassung dazu verhanden, als die Vermögensverhältnisse naserer Vorgenger, auf die uns allerdings der Rückgriff übrig gehlieben ware, oinen Ersatz nicht erwarten lassen. Der in Folge hievon entstandene Prozess wurde erstinstanzlich zu unsern Gunsten, von der zweiten Instanz aber dagegen zu Gunsten unseres Gegners entschieden. Die Folge davon ist, dass wir für eine von der Fertigungsbebörde allein verschuldete Versämmniss in einer Sacho büssen sollen, die nus im Grunde gar nicht boschlägt. Zur Abwehr dieser Unbill baben wir als letztes Mittel die Cassatien ergriffen; welchen Erfolg aber auch dieser Sebritt haben mag, immerhin haben wir es der Sachlage angemessen erachtet, an dem bereits bezahlten Betrage von Fr. 12511. 80 eine Abschreibung vou , 4511, 80

su Lasten des verjährigen Rechnungs-Ergebnisses vorsnnehmen und es

verbleiben somit noch welcher Betrag einstweilen, wie eben gesagt, dem Immobilien-Conto einverloibt ist, auf dessen Amortisation, auf die nechsten Jahre vertheilt, wir jedoch im Falle unser Cassationsgeanch wider alles Erwarten die gewünschte Berücksichtigung nicht finden sellte, Bedacht nehmen müssten, da derselbe nicht wehl ale eine Vormebrung des Immebiliar-Werthes behandelt werden könnte,

#### Die Zahl der sämmtlichen Flammen beträgt:

| 1866<br>1867 | Oeffentl.<br>427<br>427 | Privat.<br>1817<br>1889 | Tbeater<br>761<br>755 | Total<br>3005<br>3071 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunabme      | -                       | 72<br>3,96 pCt.         | 6                     | 66<br>2,16 pCt.       |

#### Gas-Cousum.

|              | -             | 1866       |                |   | 1861      |    | Zu     | eder Ab |     | ne  |
|--------------|---------------|------------|----------------|---|-----------|----|--------|---------|-----|-----|
| Oeffentliche | Beleuebtung   | 4,565,000  |                |   | 4,351 600 |    |        | 213,400 |     |     |
| Privat-      |               | 2,574,200  |                |   | 2.454,800 |    |        | 119,400 |     |     |
| Theater-     | 20            | 457,900    |                |   | 476,200   | 79 |        | 18.300  | n   |     |
|              |               | 7,597,100  | C <sup>4</sup> | 7 | ,282,600  | o' |        | 314,500 | e'  | _   |
|              |               |            |                |   |           |    | oder   | Abnabmo | 4,3 | pCt |
| D            | er Gasverlust | beträgt    |                |   |           | 1  | 13.9 p | Ct.     |     |     |
|              | canthau dami  | animan wan | 1905           | - |           |    | 79     |         |     |     |

1866 " Leider haben wir diesmal eine Abnabme des Gasconsums von 4,3 pCt, en constatiren, Die Ursache daven liegt in der Einschränkung, zu der sich sowebl die Behörden als die Privatconsumenten Angesichts der Fortdauer der gedrückten Zeitverbältnisse veranlasst finden.

14.5

### Betriebs - Ergebniss.

|                                                                                |                 | El  | nnabi                             | ner      | ١.  |                          |    |     |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|----------|-----|--------------------------|----|-----|---------|----|
| Oeffentliebe Belenchtung . Privat- " . Theater- " . Gasvorratb am 31. Dechr. 1 | 867_            | Fr. | 46212.<br>34677.<br>6744.<br>146. | 50<br>75 | _   |                          |    |     |         |    |
| Coaks                                                                          | :               | :   | :                                 | :        | Fr. | 87780.<br>12636.<br>185. | 79 |     |         |    |
|                                                                                |                 |     |                                   |          |     |                          |    | Fr. | 100603. | 33 |
|                                                                                |                 | A   | nsgab                             | an.      |     |                          |    |     |         |    |
| Koblen                                                                         |                 | Fr. | 46902.                            | 44       |     |                          |    |     |         |    |
| Gasvorrath 31 Dec 1866                                                         |                 |     | 179.                              | 46       |     |                          |    |     |         |    |
| Theer                                                                          |                 | -   | 1851.                             | 19       |     |                          |    |     |         |    |
| Gehalte, Löhne, Unkosten, Ste                                                  | enern.          |     |                                   |          |     |                          |    |     |         |    |
| Abschreibung an iustallat<br>Gasuhren, Werkzeugen und                          | lonau,<br>Amor- |     |                                   |          |     |                          |    |     |         |    |
| tisation auf Privat-Canalisa                                                   | tionen          |     | 21660.                            | _        |     |                          |    |     |         |    |
| Registratur-Gehühren                                                           |                 |     | 4511.                             | 80       |     |                          |    |     |         |    |
| Unterbaltung des Gaswerks                                                      |                 | , , | 5727.                             | 73       |     |                          |    | Fr. | 80332.  | 62 |

Netto-Ertrag Fr. 20270. 71 oder 4,97 pCt.

Dar von früherber vorräthige Theer wurde mit Vortheil auf Unterheizung verwendet. Anf den Mohilien, Geräthschaften, Werkzeugen, Gauhren etc, bat auch hier eine der Ahustung entsprechende Abscheibung stattgefunden.

eur nouusung euspirennee Anscereiuung salangenueue.

Zu dem nugünzigen Resultate, das dieses Gaswerk im Rechnungsjahr lieferte, haben
ausser den hereits erwähnten Factoren, als die Absbreibung an dem Registratur-Posten
nud die Reduction des Gas-Consums, namentlieh auch die bedanerliche Varmehrung der
Abgaben und Stuuern aller Art, sowie die zachbielige Wirkung des Zwangskarzes beigetragen.

Gaswerk Pisa. Das anf dieses Gaswerk verwendete Capital beträgt: An Immobilien Fr. 581892, 75 Laut Inventer: An Gerütbschaften, Werkzengen, Mobilian, Installationsund Canalisations-Vorräthen und Gasubren 58286. 30 Vorrath an Kohlen, Coeks, Gas, Theer and Kalk 37421. 54 Diverse Dabitoren 85910, 06 2728. 01 Cassa Fr. 766189 66 hievon ab diverse Creditoren 24720, 60 Fr. 741469, 05

Der Immobilien-Conto weist nach Abschreibung von 5 pCt, auf den Privat-Canalisations-Arheiten eine Vermehrung von Fr. 16.769, 21 sus.

In Rechnungsjabre wurden wiederum sene Privat-Canalization-Arbeiten in Betrage von Fr. 114.05 3 sungeführt, wichtend die Vollendung der Bauschelten und die Erweiterung den Rübernentese eine Ausgabe von Fr. 5603 87 erforberte. Der aussergewühnlich Aufvand für Privat-Canalization-Arbeiten bat seinen Grund zum grössen Treil in der Herztellung des zewen Plastenten, welches erst im Norember v. J. erführt wurde, dessen auf zerblate Angele in Aussicht stallt für die Figue ihn beharde Erschäufung für der zerblate Angele in Aussicht stallt von

Nachdem sowah Berr H. Buwiller, mase Reprisentent in Italien, als der bei dem Ben des Gesewrie Fies angestellen Ingeniern IIr. J. Bölling ihre Enklasung gronnemmen, haben wir nas namentlich mit Richzicht darund, dass weitere Banten vor dern Hand sileht annurfiktens sind, verannsatz gefunden, dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden, werdt bei bei dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden bei dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden, dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden, dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden bei dem Hirs. Junkiep '990' 80-bit, eilemants gefunden bei

Am 16. Juli v. Js. wurde durch Anordnung des Minnicipiums die im Concessionsvertrage vorgeschene Collinations vorgenomenen. Die Ansperach der Experten ging dahin, dass der Ban des fraglichen Gaswarkes in zweckdienlichster Weise ausgeführt, und damit auch den, dem Untarnakmer ohgelagenen Vertrags-Verpflichtungen, soweit sie sich auf die Herstallung des Werkes besiehen vollkömmen Genüre enlästet worden seiz: in Folzes davon hat dann auch die Stadtbehörde keinen Anstand genommen, die s. Z. hinterlegte Caution von Fr. 50,000 nns wieder zu Handen an stellen. Die Zahl der sämmtlichen Flammen beträrt.

|              |       | Oeffentl |        | Stadt  | . Geh | aude  |     | ivate |       | The     |      |     | Total   |     |
|--------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|---------|------|-----|---------|-----|
| 186          | 6     | 62       | 1      |        | 295   |       | 5   | 232   |       | 1       | 72   |     | 3320    |     |
| 186          | 7     | 62       | 5      |        | 295   |       | 9   | 2674  |       | 15      | 68   |     | 5162    |     |
| Zunahu       | ie .  | 1        | •      |        | -     |       |     | 442   |       | 13      | 96   |     | 1842    |     |
| oder Per     | eent  |          | 0.64   |        | -     |       |     | 19,   | В     | 8       | 1,0  |     | 55,4    |     |
|              |       |          |        |        |       | * - C | 0 1 |       |       |         |      |     |         |     |
|              |       |          |        |        |       | 866   |     |       |       | 867     |      |     | Zonahme |     |
| Oeffen       | tliob | e Belen  | chtur  | g      | 6,111 | 1,600 | o'  |       |       | 7,300 e |      |     | 115,700 |     |
| Privat       |       |          |        | -      | 3,511 | ,400  |     |       | 4,24  | 7,700   |      |     | 736,300 |     |
| Theat        | er u  | nd fes   | tliche |        |       |       |     |       |       |         |      |     |         |     |
| Illa         | mina  | tion     |        |        | 57    | ,500  | 29  |       | 52    | 7,500 " |      |     | 470,000 | 77  |
|              |       |          |        | -      | 9,686 | 500   | c'  | 1     | 13.00 | 2,500 e |      | 3.  | 322,000 | e'  |
|              |       |          |        |        | ,     | ,     | 0   | der 3 | 34.3  | pCt. Zu | nahn |     | ,       |     |
|              |       |          |        |        |       | lnn   |     |       |       | las.    |      |     |         |     |
| Deffentliche |       |          | ng     |        |       |       |     |       | Fr.   | 58,266. |      |     |         |     |
| rivat-Bele   |       |          | ٠.     |        |       |       |     |       |       | 54,148. |      |     |         |     |
| Theater un   |       | stliohe  | Belen  | ehtung | 5     |       |     |       | n     | 7,497.  |      |     |         |     |
| Basvorrath   |       |          | •      |        |       |       |     | ·-    |       | 198.    | _    |     |         |     |
|              |       |          |        |        |       |       |     |       |       |         |      | Fr. | 120,110 |     |
| Coaks        |       |          |        |        |       |       |     |       |       |         |      | 27  | 20,203. |     |
| l'heer .     |       |          |        |        |       |       |     |       |       |         |      | 29  | 2,828   |     |
| Jasnhren     | ٠     |          |        |        | •     |       |     |       |       |         |      | 29  | 49.     |     |
| Zinson       | ٠     |          |        |        |       |       |     |       |       |         | ٠.   |     | 1,474.  | . 2 |
|              |       |          |        |        |       |       |     |       |       |         |      | Fr. | 144,665 | 9   |
|              |       |          |        |        |       | Ansı  | ab  | e n.  |       |         |      |     |         |     |
| teink ohler  |       |          |        |        |       |       |     |       | Fr.   | 56,482. | 99   |     |         |     |
| Gasvorrath   | 31.   | Dechr.   | 186    | 6 .    |       |       |     |       |       |         | 49   |     |         |     |
| Denuvation   |       |          |        |        |       |       |     |       |       | 961     | 98   |     |         |     |

Depurstion
Gehalte, Löhne, Unkosten, Bteuern, Abschreibung
an Gusuhren, Werkzeugen, Geräthsichaften, Mobilien
Unterhalt des Gaswerks
Verlust am Installations-Geschäft

183, 17 99,307, 42

Netto-Errag Fr. 44,758. 50 oder 6,03 pCt.

and hier fanden nettyrechnode Abberbilungen auf den Gaubren, Werksaugen etc.

statt. Der glassing Einfans, den die sehr erbelbliche Steigerung des Gau-Consums auf den
das Berirchbergebniss hitte ausüben sollen, werde leider grössenballs durch die bei Reggiobereits beselchenten Urbeistande, die nothwendig ausch hier und in noch hebrem Massen
zu Tage treten mussten, dann aber auch wessettlich durch die Mehrkosten, die der serwähnte Personalenbesel verzalantst, paralisite.

Zusammenstellung der Gasproduction und der erstellten Flammen in den vier Gaswerken.

|              | Gasproduction | flammenzah |
|--------------|---------------|------------|
| Burgdorf     | 1,985,400 of  | 1,165      |
| Schaffhausen | 4,526,300 ,   | 3,749      |
| Reggio       | 8,657,600 ,   | 3,071      |
| Pisa         | 13,616,700 "  | 5,162      |
| _            | 28,786,000 e' | 13,147     |

Durchschnittliche Production.

100 Pfd. Kohlen ergaben

durehschnittli

Gas

| Burgdorf           | 474 c'       | 59,e | Pfd.   | 6,,     | Pfd. |      |      |  |
|--------------------|--------------|------|--------|---------|------|------|------|--|
| Schaffhausen       | 470 ,        | 61,  |        | 5,4     |      |      |      |  |
| Reggie             | 516          | 70.  |        | 5,,     |      |      |      |  |
| Pisa               | 508 ,        | 68,  |        | 5,      |      |      |      |  |
| durchschnittlich   | 492 ,        | 65   |        | 5,,     | 7    |      |      |  |
| Durchschnittli     | cher Gas C   | onsu | m ei   | ner Fla | mme. |      |      |  |
|                    |              |      | Oeffee | tiiche  |      | Pri  | vate |  |
|                    |              | 1    | 866    | 1867    |      | 1866 | 1867 |  |
|                    | Burgdorf     | 6    | 451    | 6535    |      | 1164 | 1067 |  |
|                    | Schaffhausen | 6    | 217    | 6432    |      | 950  | 849  |  |
|                    | Reggio       | 10   | 690    | 10200   |      | 1176 | 1108 |  |
|                    | Pisa         | 6    | 661    | 7105    |      | 1481 | 946  |  |
| tlich in allen 4 ( | Jaswerken    | 7    | 505    | 7568    |      | 1198 | 992  |  |
|                    | Anleihen     | Con  |        |         |      |      |      |  |
|                    |              |      |        |         |      |      |      |  |

Conks

Theer

Wie Sie bereits Geiegenheit hatten, aus der vorjährigen Rechunng zu eutnehmen,

| so reichten nusere Geidmittei<br>stäudig aus, und es lag nus<br>nehmen. Wir haben uns zw<br>Schsffhausen ein temporäres ,<br>und sind nus die Miglieder<br>Fr. 34,000, an die Hand ged<br>die gegenwärtige günstige Co<br>cine den Gesellschafte-Interess | daher eh,<br>var einstw<br>Anleihen i<br>des Verwa<br>gengen; n<br>njnuetur z | auf i<br>eilen<br>m Be<br>ltung<br>ichts<br>ur d | dam<br>trage<br>srath<br>dest | t ge<br>von<br>ss v<br>owen | holfe<br>Fr.<br>or Ghe<br>iger<br>Erled | nöth<br>n, de<br>125,0<br>ergehe<br>werde | igen<br>iss wi<br>igo su<br>ud ml<br>sn wi<br>diess | Betra<br>r be<br>i 5 p<br>t ein<br>r ab | gos Bei der<br>Ct. co<br>em Be | Bank<br>Bank<br>entrahis<br>etrage<br>müht s | in<br>ter<br>ter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Amor                                                                          |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |
| Auf Grund naseres Ame<br>für 5 pCt. Zins des verjährig                                                                                                                                                                                                    | rtisatiensp<br>en Salde's                                                     | veu                                              | habe<br>Fr.                   | n wis<br>15,7               | dies<br>50 fe                           | er Rec                                    | haung                                               | ansı                                    | er Fr.                         | 787.<br>7012.                                | 50               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                | 7800.                                        |                  |
| an Lasten des Gewinn- und nachstehender Bilanz die Höl                                                                                                                                                                                                    | Verlust-Ce                                                                    | uto g                                            | gutge                         | ohri                        | ben                                     | nnd                                       | erreic                                              | ht de                                   | reelbe                         | daher                                        | it               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Re                                                                            | ser                                              | re-F                          | ond.                        |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |
| Dem Betrag des Reser                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           | ŧ                                                   |                                         | Fr.                            | 7248.                                        | 20               |
| fügeu wir usch Vorschrift de                                                                                                                                                                                                                              | r Statuteu                                                                    | bei                                              |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                | 862.                                         | 15               |
| für 5 pCt. Zins nud ersehein<br>in der Bilanz,                                                                                                                                                                                                            | t derselbe                                                                    | sons                                             | ch n                          | it                          | ٠                                       | ٠                                         | •                                                   | •                                       | Fr.                            | 7605.                                        | 4                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | Divi                                             | dend                          | le.                         |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |
| Der Saido des Gewinn<br>Hievon ist vererst der Zins                                                                                                                                                                                                       | à 5 pCt.                                                                      | anf d                                            | em /                          | etie                        | a-Car                                   | ital v                                    | ou ei                                               | ner                                     |                                |                                              |                  |
| Millieu Franken aussusehe                                                                                                                                                                                                                                 | ideu                                                                          |                                                  |                               |                             | ,                                       |                                           |                                                     |                                         | Fr. 5                          | 0,000.                                       | -                |
| Es bleiben zu weiteren                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |
| welche gestütst auf § 27 de:                                                                                                                                                                                                                              | r Statuten                                                                    | wir                                              | Ihne                          | T Ve                        | schla                                   | geu,                                      | wie fo                                              | lgt s                                   | u ver                          | theilen                                      | :                |
| 12 pCt. in den Reserve-Fond                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     | ٠.                                      | Fr.                            | 1,594.                                       | 60               |
| 10 pCt. Tantième an den Ve                                                                                                                                                                                                                                | rwaltungs                                                                     | ath                                              |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                | 1,313.                                       | 64               |
| Dividende h Fr. 5 auf 2000                                                                                                                                                                                                                                | Action                                                                        |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         | , 1                            | .0,000.                                      | -                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                  |                               | ٠                           | ٠                                       |                                           |                                                     |                                         |                                | 228.                                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           |                                                     |                                         |                                | 3,136.                                       |                  |
| Sefern Sie unserm An                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                  |                               |                             |                                         |                                           | entfil                                              | lt av                                   | tf eine                        | Actie                                        |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         | pCt. Zins                                                                     |                                                  |                               | Fr.                         | 25.                                     | _                                         |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |
| Di                                                                                                                                                                                                                                                        | vidende                                                                       |                                                  |                               |                             | ٥.                                      | =.                                        |                                                     |                                         |                                |                                              |                  |

Fr. 30. - oder 6 pCt.

Schliesslich hahen wir die Ehre, Ihuen im Anbauge die mit dem 31. Deehr. 1867 gezogene Bilanz sewie den Gewinn- nnd Verlast-Ceuto verzulegen nud beziehen uns im übrigen anf deu Bericht der Herren Rechnungs-Revisoren, Schaffhausen, den 9. April 1868.

Namens des Verwaltungsraths der schweizerischen Gasgesellschaft, Der Priisident:

Der Director: E. Ringk. Blank-Arbeus.

### Bilanz vom 31. December 1867.

#### Sell.

| T   |           |                                           |         |        |        |       |      |            |       |                   | Fr.       | Rp.  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|------|------------|-------|-------------------|-----------|------|
| ı   |           | onto, heutiger                            |         |        |        |       |      |            |       |                   | 7196      | 45   |
|     | Effecten- | Conto, Mobilia<br>Conto, im Port          | ofenill | e befi | ndlich | 6:    | •    | •          | •     | •                 | 1117      | 05   |
|     |           | 0 in 6 pCt.<br>Fr. 1000<br>0 dito h Fr. 9 |         | Ohli   | gation | en 1  | on R | eggio<br>F | r. 15 | i h<br>000<br>650 |           |      |
|     |           | 00 Ratasins hie                           |         | om 30  | 0. Sep | t. hi | heut | ٰٔ         |       | 675               |           |      |
| -1  |           |                                           |         |        |        |       |      |            | r. 44 |                   | 1         |      |
| - 1 | 10 Stilel | Action der hi                             | esigen  | Spei   | scanst | alt à | 10 F | r. ,       | ,     | 100               | 44425     | **** |
| 1   |           | ions-Conto, Con                           |         |        |        |       |      | -          |       |                   | 1500      | -    |
| 1   | Action-C  | onto Bnrgdorf,                            | 200 A   | otien  | à Fr   | . 500 |      | Fr.        | 100   | 000               |           |      |
| - 1 | 4 pCt. I  | Ratasins vom 1.                           | Juli    | his h  | ente   |       |      |            | 2     | 000               | 102000    |      |
|     | Gaswork   | Schaffhausen                              |         |        |        |       |      | -          |       | -                 | 391385    | 53   |
| - 1 |           | Reggio                                    |         |        |        |       |      |            |       |                   | 407259    | 02   |
| i   |           | Pisa                                      |         |        |        |       |      |            |       |                   | 741469    | 05   |
|     |           |                                           |         |        |        |       |      | _          |       |                   | 1.696.352 | 10   |

#### Haben.

|   | Action-Conto, 200 Action h Fr. 500                                                               | Fr.<br>1,000000 | Rp. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|   | Anisihen-Conte, 800 Ohligationen à Fr. 500 Fr. 400000<br>Ratanine vom 30. Sept. bis haute , 4500 | 404500          | 1   |
| ı | AnleihensConto, 5 pCt. Anleihen bei der hiesigen Bank sammt Zins                                 | 127750          | -   |
| ì | Dividenden Conto, noch nicht bezogene Dividenden Conpons                                         | 108             | 75  |
|   | Bank dahier, Conto-Corrent                                                                       | 24392           | 68  |
|   | Bank in Winterthur dito                                                                          | 11210           |     |
|   | Amortisations-Conto                                                                              | 23550           | -   |
|   | Reserve-Conto                                                                                    | 7605            | 40  |
|   | 7 diverse Creditoren                                                                             | 34098           | 81  |
|   | Gewinn- und Verlust-Conto, Saido                                                                 | 63136           | 46  |
| i |                                                                                                  | 1 696 959       | 10  |

## Gewinn- und Verlust-Conto am 31. December 1867.

#### Sell.

| Verwaltungs-Unkosten, Gehalte, Reisekosten, Auslagen des Central- | Fr.    | Rp  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| hnreau and Tantième des Directors                                 | 5086   | 95  |
| Mohilien-Conto, Absohreihung                                      | 277    | 60  |
| Commissions-Conto, Abschreihung an der Commission des 41/2 pCt.   |        | l   |
| Anleihens                                                         | 500    | I   |
| Bank-Commission, Courtage etc.                                    | 1377   | 04  |
| Zins-Conto, Ansgleichung dieses Conto                             | 24744  | 13  |
| Verinst an 2 Dehitoren                                            | 51     | 66  |
| Amortisations-Conto, diesjährige Abschreibung an den Gaswerken    | 7800   | 1 - |
| Saldo, Gewinn im Jahre 1867                                       | 63136  | 46  |
|                                                                   | 102973 | 84  |

#### Haben.

| Saldo-Vo | rtrag voft<br>Ergebniss | vorjih  | riger | Rech | nung |  |   |   |     | Fr.<br>253 | Rp.<br>60 |
|----------|-------------------------|---------|-------|------|------|--|---|---|-----|------------|-----------|
|          | Burgdorf                |         |       |      |      |  |   |   | . I | 7404       | 67        |
| _        | Schaffhau               | sett    |       |      |      |  |   |   | 1   | 30058      | 86        |
|          | Reggio "                |         |       |      |      |  |   |   | . 1 | 20270      | 71        |
|          | Pisa                    |         |       |      |      |  |   |   | 1   | 44758      | 50        |
| Ertrag d | es Wechae               | I-Conte | 0     |      |      |  |   |   | -:1 | 227        | 50        |
| -        |                         |         |       |      |      |  | _ | _ | _   | 102973     | 84        |

An den Verwaltungerath der schweizerischen Gas-Gesellschaft in Schaffhausen.

Tit 1

Als die von der letsten General-Varansmitung für des Jahr 1867 ernannten Bewissen beben wir die uns vorgelegte Jahresrechnung einer einlässlieben Prüfung unterworten und gefunden, dass die Schlassbilans mit den Scripturen der Haupt- und Hilfsbücher vollkommen übereinstimmt; auch hatten wir Gelegenhoft zu beobachten, dass diese seben und gut geführt werden.

Wir beantragen desshalb gerne:

"Es möge der Generalvorsammlung gefallen, die Jabresrechnung pro 1867 "muter Amerkennung der Thätigkeit Seltions der Direction zu genebmigen" Sohaffhausen, den 18. April 1868.

Achtungsvoll

C. Frey-Hurter, F. G. Hurter.

## Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des 1. Quartals 1868.

| Die 13 Anstalten der Gesellschaft produzirten |  | 104,945,453 e <sup>4</sup> |       |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------|-------|
| Im gleichen Quartale des Vorjahres            |  | 97,216,148 "               | . 10  |
| Mithin mehr im I. Quartale 1868               |  | 7.729.305 c'               | engl. |
| Die Flammenzahl war am Schlusse des Quartals  |  | 103,855                    |       |
| Die Zunahme betrug im Quartale                |  | 895)                       |       |
| Dessau, 20, April 1868.                       |  |                            |       |

Das Birectorium der Boutschen Continental-Gas-Gesellschaft.

Oechelhäuser.

Nr. 6. Juni 1868.

## Journal für Gasbeleuchtung

#### und verwandte Beleuchtungsarten.

## Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

von Dr. N. H. Schilling, Director der Garbolenchienge-Gesellschaft in Minches.

\_\_\_\_\_

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Abonnements.
Jührlich 4 Rehle, 26 Ngr.

Bebjishritch 7 Ruir, 16 Mer.
Joden Henet erscheint ein Heft.
Das Abennement kenn zufütfiden bei zillen Bachhendlengen auf der Kontineren bestehund aus der Acutander.

Inserate. Der Inserationspreis beträgt: für eine ganze Octaveelte 8 Ribbr. -

## Benachrichtigung

Die von dem Verein von Gasfachmännern Deutsehlands ernannten Preierichter hahen bei Beurtheilung der Concarrenz-Arbeiten: elne Anwelsung für Gasconasumenten hetreffend, zwar kelner der eingelauftenen Schriften den ausgesetzten Preis zuerkenene können, die diesjährige Hauptversammlung des Vereines hat aber auf Grund des einstimmig gefassten Gutachtens der Preisrichter heschlossen, jede der beiden annähernd hesten Arbeiten mit dem Mott.

> "Ut desint vires, tamen est laudenda voluntas" und "Aus Kampf und Nacht zu Sieg und Licht"

mit Einhandert und fünf und zwanzig Thalern zu honoriren, aoferne die Verfasser sich zur Annahme dieses Butzage bereit erklären. En hleibt ihnen dahei unbenommen, lire Anonymität zu wahren. Sie wellen ihre mit dem Siegel ihrer Arbeit hegleiteten Erklärungen hiereiber an Einno Schiele in Frankfurt a.M. gelangen lassen, damit ihnen eventuell die Honorare entweder direkt oder durch eine dritte von ihnen anonym anzugehende Adresse Konnen therwiseen werden. Die Verfasser der nicht honorirten Arbeiten wollen anonym, aber auch von dem Siegel ihrer Concurrenz-Arbeit begleitet, bestimmen, an wen ihre Original-Arbeiten sollen hefördert werden.

Es wird noch bemerkt, dass die Preisrichter erkannt habes: es könne aus den beiden honoritren, sich gegenseitig ergänsenden Arbeiten, sehr wohl eine brauchbare Belehrung und Anweisung für Gasconsumenten geschaffen werden. Die Preisrichter, HH. Commerzienrath Oechelfausser in Dessau, Direktor Fashdrich in Gaudensdorf bei Wien, und Direktor

Kümmel in Hildesheim haben sieh auch bereit erklärt, falls die Herren Verfasser sieh darin einigen werden, bei einer solchen Zusammenfassung zu einem nützlichen Ganzen mitwirken zu wolleu.

Die Vermittlung übernimmt gerne der

(Im Juni 1868.) Vorstand des Vereins.

#### Preis-Ausschreiben.

Der Verein von Gasfachmännern Deutschlands hat in seiner diesjährigen Hauptversammlung beschlossen, einen Preis von **Thir. 250.** auszusetzen für die

## Construction des zweckmässigsten Stubenofens für

s. g. Gaseolte.

Das Programm und die Concurrenz-Bedingungen können von einem der Unterzeichneten kostenfrei bezogen werden.

Im Juni 1868.

Simon Schiele Dr. N. H. Schilling (Frankfurt a. M.) (München.) Direktor Otto Kreusser (Stuttgart.)

In Bälde erscheint die französische Uebersetzung des

## Handbuch

## Steinkohlen-Gasbelenchtung

von Dr. N. H. Schilling,

angefertigt von Edouard Servier, ingénieur sous chef de la C' G du Gaz in Paris.

Munchen, 15. Juni 1868.

R. Oldenbourg,

Verlagsbuchhandlung.

## (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Frennd in Berlin
empfiehlt ibre aus kräftigem Hanf angeferligien und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guien Theoratricke in sehr trockenem Zustände zu einem mässigen Preise.

<sup>(536)</sup> Ein Gautechniker, der bereits eine Gananstalt solbstständig geleitet bat, im Betrieb und Buchführung vollständig bewandert ist, sacht in einer kleineren Gasanstalt eine Drigentenstelle Er wäre auch geneigt, in einer grösseren Anstalt eine Stelle im Bureau etc, anzunebmen. Offerten unter F. M. besorgt die Expedition des Gasjeurusla.

8 tettin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



# zur Gasfabrikation

# JULIUS PINTSCI

#### Berlin

Filiale Dreaden Andreas-Str. 73
Friedrich-Str. 9. nahe der Breslauar-Strasse



Paris 1867.

Filiale Breslau Sonnen-Str. 36,

empfehlt seine Gasmesseer von 2–150 Flanmen in Gehlanen von striken sehlst varainnten Blech, ehente seine pateuriteten Gasmesseer gleicher Grüss ohne Prizierbähung, welebs die Verheitle eines constanteren Wasserstandes, genauem Registriren und voljstandige Sicherbati in Betreif die Auchiassen, falls irgend eine Schreibe geförden, gewähren. Diese Utren erfraum sieh herwist in vielen Stidten einer ragen Verwendung. Die Stärke des Mattgials gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren zu übernehmen.

Stationsgasmesser mit gasselssernem Gehäuse für 1000-80,000 e' Durchgang per Stunde, von weleher letsteren Grösse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind: his 3000 e' per Stunde halte ich Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieseihen in 8-14 Tagen zu liefern im Stande hin, Stadtregulatoren jeder heliehlgen Grösse, mit nebenstehenden und ummanteltom Eingaugsrehr. Regulatoren für kleinera Leitungen an Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Boal'schem System 12-24" mit von mir verhesserter Schiebervorrichtung. Regulatoren dann 2, 3, 4" etc. mit nehenstehenden und ummanteltem Eingangsrohr. Beipasse von 5" bis an jeder gewünschtan Rohrweite. Weehseihähne von einfacher Rohrabsperrung his an 4 Apparato, in allen Grössen, die Einsätze verzinnt und nnverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydraulische Hähne jeder Rohrdimension. Ventile, neu and praktisch, an allen Zwecken hinter den Reinigern verwendhar, absoint dieht 15-20 pCt. hilliger eis Schieberhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Rohrweite. Manometer jeder Art. Besonders erlaube mir auf meine neu construirten Manometer aufmerksam au machen, waiehe ich für 2-12 Glasröhren. resp. Apparate combinirt, ansertige, deren bequeme Verhindung, Genanigkeit, Eicgants und einfache Ahlesnng des Druckes in kurzer Zeit.eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Blecharbetten als Cendensatoren, Scruhher, Reinigungskastendeckal, Wechselhahnhauben ete. liefere ich au soliden Preisen von hestem Material, auch stark verzinnt, wo dann durch Löthung obsolute Diehtung hergesteilt wird. In meiner Verzinnerel können Platten von 8' > 4' verzinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, aur Stadthalenchtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Leternen heben darch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefanden, dass jährlich mehre Tansend in meiner Fahrik augefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliebe in meine Branche gehörende, hier nieht aufgeführte Gegenstände, welche zum Betriebe nothwendig, die hei eivilen Preisen, zweckmässigste Construction, anerkannt solide und danerhafta Arbeit verhinden. Da die hisherigen Erfahrungen geiehrt haben, dass die au den Gasuhren verwandten Maasstrommeln wohl zur Wasserfüllung am hesten geeignet sind, indessen nieht den Angriffen jeden Glycerins widerstehen, so hahe ich mieh howogen gefunden. Gasmesser enaufertigen, die von dem genannten Fülimittel nieht serstört werden, was ich darch vielseitige Versuche geprüft habe, uud für die ieh gieiehfalls eine 4jährige Garantie übernehme. Dergleichen Apparata halte ich in allen Grössen vorräthig am Lager, und hahen dieseihen hei vielen Gasanstalten hereits Varwendung gefunden, deren Dirigenten sieh höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesprochen haben. Atteste über die Güte nnd Danerhastigkeit meiner Fahrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der hedentendsten Gasanstalten zur Soite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser zuerkeunt. Musterhücher nehst Preiseeurenten stehen auf Verlangen gern au Diensten.

# EDMUND SMITH<sup>s</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Valla Calissa Privatflamma

rassen-Latern-R.

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, zeichnet sich druch die unträgliche Richtigkeit ihres Ganges ver allen hisher bekennten Gasuhren ens, das Prinsip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkemmen seinen Zwecke entsprechendes, wie solches vor niesen Autoritäten durch Atteste anerkannt werden.

Um eine besendere Eigenschaft hervorsuhehen, wird hemerkt, dass eine Differenz des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorzng dieser Uhren ist, dass sich nesse Gasnhren anderer Construction ehne grosse Schwierigkeiten in dies quäst, Princip umändern lassen.

### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die inneren Metalliteils dieser Reguleteren, welche unmittelhar mit dem Gase in Berthrung kommen, sied aus sogremmen Britannis-Metall (Antimonium und Zim) angefertigt, welche bekanstlich nicht dench die Abnodierangen des Gases (Sänre etc.) sieden. Die gerungend. Es ist volle Meta-keit auf die mit dektene sich mehr oder nieder zeigende Abnoderung des Gases genommen, deren Einwirkungen auf den Zestrom kein Hinderniss herhriffsten konnen, sahet die groteste entemphatischen Verunderungen abhen die Puncheit dieser Abnoderung des Gases genommen, deren Einwirkungen auf den Zestrom kein Hinderniss herhriffsten konnen, sahet die groteste entemphatischen Verunderungs abhen die Puncheit dieser Ableiten Maschlien uttal bestrickbrigt. — Die segesantien Speckstein-Brenner sind dieser Ableiten Maschlien stath bestrickbrigt. — Die segesantien Speckstein-Brenner sind dieser Ableiten Maschlien uttal bei der den Reguleter steht akt ein beiten, Apprechant Ensere Einwirkungen.

Besüglich des Haupttheiles des Regnlators: die Lederscheibe, aus einem besenders präpariten Ziegenleder angefertigt, welche vermitteit ihrer Bewegung die eigentliche Controlle des Gases hildet, kann ich nach den auf mehreren englischen und unserer städtischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich festatelien, dass die Tränkung des Leders heständig diese Fläche waich und leicht dehnhar erhält.

Alle bekannten Begulatoren für einzeine Flammen, die den meinigen in der Form am Abnilchaten sind, baben entweder sine Flatebe von Kautschnek, präparister Seide, Flis ete, und sind ahmmilich leicht zerstörhar, wodurch das Vertrauen zu diesen sieh wohl nieht sefort feststellen kann, doch wird die Zeit sieher eine allgemeine Einführung derseiben ammentlieh dort, wo Gas durch den grossen Transport der Kohle theuer ist, bestichten.

Der Reflector, aus besonders dasu angefartigtem versilhertem Giase, erhöht die Leuchtkraft der Gasslamme um ein sehr Bedeutendes, derseihe erieidet keine Oxidationen, wie

die Metall-Reflecteren, und ist demnach für die Daner empfehlenswerther.

Es ist Thatacha, dass der höchste Drack des Gases in Studien nach Verhättniss der Grösse, Lage und Ansdehung derschusse aber verschleisen iste seigt, in den haupstachlichen Pittens Nerdentichlands hat man sehligen von <sup>13</sup>/<sub>16</sub> bis <sup>13</sup>/<sub>16</sub>. Zoll engl. (pr. Manometer) gründen, und ist es gewis seilendenhend, das sein dessabins, die mit 7/<sub>16</sub>. Zoll Drach permanent ein kräftiges rubiges Licht gibt (die Grösse der Bruner in Anschlag gehrsch) eines grassen Notzen bei dem Commun des Gases gewähre muss.

Dieser Regulater wird auch in verkieinertem Maassstabe für Privatlampen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,
Fabrikant ven Gasuhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und
Statiensuhren, Regulatoren, Gasuhrenprobit-Apparaten, Druckmessern
und allen au dieser Brancha gehörigen Gegenständen.

## Eisenhütten-, Emaillirwerk und

Maschinenbau-Anstalt inhabe

Preis-Medaille ven 1863 von Leaden. Neusalz a. O. Preis-Medaillen ven 1867 von Paris.

allerbeste, vom vorzüglichsten Material vertienl in getrockneten Kästen gegossene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den biezu erforderlichen Façonstücken, Theervorlagen, Retortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechseihähne, Serubber und sämmliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen zussenlagene Bestandthelle.

Fernor werden auch alle Biecharbeiten als Sernbber, Condensatoren, Beinigungsküsten-Deckel, Wechselhahnhauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso auch in eleganterer Ansstattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmassehinen und Dampfkessel. (521)

### Gas-Exhaustoren

(522)

(Patent 1868) Preis: Thlr. 10 pr. Zoll l. W. der Röhrenleitung. Nehmen bedentend weniger Kohlen zur Triebkraft als meine früheren. Bei'm Stillestehen freier Durch-

gang für's Gas.

C. Schiele Frankfurt a. M. (Trutz 39.)
(Dia Firm C. Schiele & Co. ist erleschen.)

(452)

### Fabrik feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

## LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik feuarfester Produkte in Lyon-Valso, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cle. im Jahre 1854 ampfiehit sich durch die Vertrefflichkeit ihrer Fahrikate, welche heute in ganz Europa bekannt sind.

Die stets znnehmende Zahl der Gasanstalten, welche die Retorten der Herren Louis Bousquet & Cio. in Lyon-Valise henützen, beweist die unwiderleglichen Veruüge dieser Retortem vor anderen Fahrikaten.

Ein besonders durchpchildetes patentires Verfahren bei der Fabrikation, zwei ein ansererdentliche Sorgiati, mit der bei der Auswahl der Materialien verfahren wich, haben es dieser Fabrik ermöglicht, mit ihren Produkten den ersten Rang zu erreichen. Se hat anch die Jury der internationalen Ausstellung von 1857 ihr die erste silberne Medallie blos für Retorten zuerkannt.

Gasanstalten, welche etwa einen Versueh mit diesen Retorten zu machen geneigt

|              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | (Schweiz)                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                          | Balle                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Memmingen.   |                                                                                                                                                          | Vevay                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Rentlingen.  |                                                                                                                                                          | Lorges                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Schweinfart, |                                                                                                                                                          | Locle                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Stranhing.   |                                                                                                                                                          | Solenre                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Salzhurg.    |                                                                                                                                                          | Saint-Imier                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwäh. Gemi | ind.                                                                                                                                                     | Winterthnr                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| Trannstein   |                                                                                                                                                          | Nyen                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ulm          |                                                                                                                                                          | Bern                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ceire        | (Schwais.)                                                                                                                                               | Basel                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Freihurg     |                                                                                                                                                          | Than                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Genf         |                                                                                                                                                          | Zürich                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Koihrannen   |                                                                                                                                                          | St. Gailen                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                          |
| La Chanz de  | Fend _                                                                                                                                                   | Sien                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Kempten. Kanfbenren. Lindan. Memmingen. Rentlingen. Schweinfurt. Stranhing. Sakhnrg. Sakhnrg. Schwäh, Gemü Trannatein Ulm Ceire Freiburg Genf Koihrannen | Kempten. Kambrenen. Lindan. Lindan. Menmingen. Rentlingen. Schweinfart. Stramhing. Salaborg. Schwab, Gemünd. Trannstein Ulm Coire (Schweiz. Freihung Genf | Kanfbaren. Lasere Lindan. Balls Memmingen. Verwy Restlingen. Lorge Schweider. Lorge Schweider. Saint-Inier Schwist, Gemüd, Winterhar Trantation Nyen Ulm Bern Ceire (Schweia.) Bern Gen Gen Gen Gen Gen Gen Gen Gen Gen Ge |

Die Retorten der Herren L. Bonsquet & Cte. sind für Gas veilkemmen naderrehäriglich. Sie werden, bles an den heiden Enden unterstitzt, mit direkter Flamme erhitzt, shne dabei zu springen. Man kann dieselben ehne Nachtheil mehrere Male auskühlen and wieder erhitzen.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösse für Oesen aller Gattungen, und besonders Steine für Feuerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Beunquet & Cie. & Lyon-Vaise, Dép. du Rhône (France) richten.

## Feuerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Façon,

### Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

### rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Provinz Hessen.

#### Atteste.

Mühlhausen i/Th, 12. Márz 1868.

heh heschelnige gerne, dass die für hiesige städische Gaanstall seit 4 Jahren ven Ihnen gelieferten Chamottewaaren sich ohne Ausnahme immer ais gans vorzüglich bewährt hahnn. Ich zähle Ihre Chamottefahrik zu den besten, was mir in der Praxis bekunt gewerden ist, preparent proprieter in generaten ist.

Hameln, 17. Septhr. 1864.

Der Freiherrlich von Watta'seben Bergwerks-Verwaltung in Hirse sh her giber oss an lenced bezonge ich hierzit gern mid der Wahrbeit genniss, dass die sus ihrer Thenwasensfahrlik von mir hesogenen fuserfesten Fabrikate anserordenlich gut sind, dem Fener grünseren Wilderstand geleisist und sich in meinem Gehrauche weit besser bewährt haben, als das aus England bezogene Material.

F. Truisen.

Besitzer der hies. Gasfabrik

An die Freiherrlich von Waltzische Bergwerks. Verwaltung zu Birechterp. 6. Forsanisersche Der Waltzische Bergwerks. Verwaltung zu Birechterp. 6. Forsanisersche Merne Wanscha, ein Zengelss für die Göte der von ihnen fabrichten fenerfaten bei der Vergelsen, die hat der Vergelsen unbedien der Vergelsen der Vergelsen unbedient der Vergelsen unbediegt tret Verleichen und Beparturen serschlift der Vergelsen unb der Vergelsen der Vergelsen unbediegt tret Verleichen und Beparturen serschlift der Vergelsen unb der Vergelsen der Vergelsen unbediegt tret Verleichen und Beparturen serschlift der Vergelsen unbedien der Vergelsen und Vergelsen unbediegt tret Verleichen und Beparturen serschlift der Vergelsen und Vergelsen der Vergelsen und Vergelse

Fails gerne auf mich. Mit Hechachtung

thr ergebener W. Kümmel.

# HOMAS GLOVER.

### Pariser Welt-Ausstellung 1867 Classe 53. Gruppe 6.

Erhielt die erste Medaille von Silber.

### Sechs Medaillen

wurden ihm für seinen patentirten trockenen Gasometer

zuerkannt. T. Glover ist der einzige fabrikant von trockenen Gasometern, welchem bei der

Allgemeinen Kunstaus-tellung von Paris, 1855, eine Medaille zuerkannt war, und welchem auch bei der Allgemeinen Kanstausstellung von London, 1851 und 1862, sowie bei der Allgemeinen Kunst-Ausstellung von New-York, 1853, und Dublin, 1865. Paris 1867, Medaillen zuerkannt worden.

T. tilover ist der einzige Febrikant von trockenen Gasometern, welcher secht Mcdaillen von den obenbenaunten Kunst-Ausstellungen besitzt.

Die Mannischer von Thomas Ginver ist: Clerkenwell Green London, E. C.,

Diese Gasometer lassen sich unter jedem Clima benutzen, und sind die wohlfeilsten, die besten und die dauerhaftesten.

Man hüle sich vor nochgeahmten Gasometern, die in allen Gegenden der Welt fakricirt werden, Die Zahl der von Thomas Glover bis jetzt verfertigten und verkauften Gasometer ül ersteigt 350.000.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

## Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte. Th. Boucher,

Patentinhaber zu Quarégnou, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien). Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Indu-strie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Austalt ist die älteste auf dem Continent,

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Guimier & Boucher in Essen, welche alleinige Agenten unserer Firma in Deutsebland sind. zu adressiren. Auch bitten wir unsere Fabrik mit keiner anderen zu verwechseln, weil sie die alleinige ist, welche Herr Boncher vor seinem Todo dirigirte. Um alle Umstände zu vermeiden, ersuchen wir unsere verehrten Geschäftsfreunde und Abnehmer dringend, dieses Avis zu beachten (387)Boucher & van Vreckom.

Ein ausgezeichnet empfohlener Gasmeister sucht unter bescheidenen Ansprüchen eine Stelle. Derselbe war jahrelang zur grössten Zufriedenheit seines Principals, bei Herrn Riedinger beschäftigt; am liebsten wünscht er eine Stelle in Bayern. Nähere Auskunft ertheilt das "Gastechnische Bureau von G. A. Spielhagen, Nürnberg, Marien-Vorstadt 86."

## JOS. COWEN & Cue

## Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

#### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Reterte und andere feuerfeste Gegensfände" beehrt wurden.

Jos. Coses & Co. war such die einzige Firman welcher bei der Internationalen Ausstellung in Loudon im Jahre 1892 eine Preis-Modaille für, gha-Reterles, feerfeste Steise etc., für Vertreflickliet de qualität zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

## (482) Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

## Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt:

Rohrabschneider von anerkannt einfachster und bester Construction (vide Journal für Gasbeleuchtung Nr. 5. IX. Jahrgang 1866).

Rehrzangen in nur 2 Grössen, aber zur Behandlung sämmtlicher Rohre bis 2 Zoll, resp. 21/," Muffen.

Kluppen Rehrabschneider, eigene neueste Erfindung, Gaskluppe und Rohrschneider zugleich bildend.

Fitter- resp. Brennerzangen in 4 couranten Sorten.

Gaskluppen, Bohrknarren, Schraubstöcke und sämmtliche kleinere Werkzeuge.

Schranbenschlüssel, ausser in allen bekannten Sorten, mit Doppel-Gewinde das Neneste und am Praktischsten Gefundene in diesem Genre.

Gussstahl-Feilen auf Garantic.

(516)

Englischen Gassstahl zu Handmeissel, sowie auch Rundstahl, vierkant. Stahl etc. etc.

Coaks-Schaufeln mit und ohne Rost, Kohlenschaufeln, Dreckschaufeln etc. etc.

#### Für Petroleum-Gasanstalten.

Zur Bereitung von Leuebtgas auf allen Fetistoff-Apparaten empfehle ich als das anerkannt beste Robmaterial

Braunkohlentheer oder rohes Paraffinöl
seines reichen Paraffingehaltes wegen den Petroleumrückständen bei weitem vorzuziehen,
im Preis jedoch nur halb so theuer.

Wefesenfels a/S im April 1868. C. W. Schumann.

9

(472)

(377)

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ansstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfichlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## peckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röbren und Kochapparate.



#### Auf Eisen emaillirte Strassenschilder, Hausnummern, Firma-

schilder, ferner durch schöneres helleres Licht ansgezeichnete Lampen- nud Laternen - Blenden für Locomotiven. Signale etc. etc.

J. G. Müller.

Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Ven Thonretorten halte ich von den gangbereren von mehr els 50 verschiedenen Fermen in der Regel Verreth und wird jede beliebige andere Ferm prompt geliefert. Die gute Brauchbarkeit meiner Retorten und deren Ansserst corrokte Form hat sich seit einer Reihe ven Jahren in einer Ansahl Fehriken beste Anerkennung verschafft, worüber gerne Zengnisse zu Diensten etehen. Vermöge der besonders sorgfältig gearbeiteten gans glatten und rissfreien inneren Flächen wird die Graphitentfernung in hehem Grade erleichtert. Ebense kann ich im Innern

mit vollkemmen glatter, riesfreier und innig mit dem Scherben verhundener Emaille, die die Graphitentfernung eneserordentlich erleichtert, bestens empfehlen. Formsteine liefere ich in allen Grössen bis en 10 Ztr. pr. Stück von

verzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität. Feuerfeste Steine gewöhnlicher Ferm halte ich etets vorräthig. Ferner empfehle ich:

Steine für Eisenwerke zu Hohöfen, Schweissöfen etc. für Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; dann Glasschmelnhafen, Muffeln-Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Fenerfesten Thon aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben ven competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehört. Mörtelmassa fein gemahlen ven geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst und siehere eergfaltige und prompte Be-J. R. Geith, Gasfabrikant. dienung su.

### (520) Asphaltröhren zu Gasleitungen.

Die Asphaltröhren- und Dachpappen-Fabrik zu Hamhurg erlaubt sich die Herren Gastechniker auf die von ihr gefertigten Asphaltröhren zu Gaaleftungen ergebeust aufmerskam zu machen, indem resp. unfassende Versuche eine grössere Dauer und leichtere Herstellung als bei eiserneu Leitungen ergebeu haben, und ausserdem die Kosten der Asphaltrohr-Leitungen hedentend geringere sind.

Auch empfehlen Asphaltröhren zu Wasser-, Luft- uud Telegraphen-Leitungen, worüber viele anerkennende Zeugnisse vorliegen.

Die Asphaltröhren sind sämmtlich 7' engl. lang, hei 2-12 Zoll l. Dtr. Prospecte und Preisconraute gratis.

### Gasanlagen für Braunkohlenprodukte oder Petroleum-Rückstände.

(517) Seit swei Jahreu mit der Darstellung von Leuchtgas aus nneren Thöringer Brunkohlenprodukten beschäftigt, führte ich während dieser Zeit auf verschiedenen Fahrikeu und Etablissements dergleichen Anlagen zur allseitigen Zufriedenheit aus. Bei sehr geringen Aulagekosten, einfachstem Betriebe und völliger Gefahrhosigkeit liefern diese Einrichtungen das vorzußrichste und billigate Gas, die Anerkennung der tüchtigsten Sachverständigen hat daher uicht ausbeliehe können.

Prospecte und Anschläge gratis. — Bei Uebernahme von Anlagen und Veränderungen vou Kohlengasanstalten Garantie.

C. W. Schumann, Weissenfels a/S.

### Ph. O. Oechelhäuser in Berlin

liefert aus seiner Fabrik alle in Gasanstalten vorkommenden Apparate, als:

Struber, Waschnaschines, Relniger, Condessatore, Weshellkhre, Schleber (Schlessess) in Jaino Diamenious, Sationaphren, Dampfinaschines, Exhaustores, Geschwindigkeitz-Regulatores, selbstikhiger Deppelbeiguss für Erhaustores, Gasnester-Glocken med Fibrungsbeko. Dampftessel, Dampf. nud Handpungen, Kesselarmatures, Luftpunpen, Caskkarren, Mulden, Rohrangen und Abscheider, Bohrmaschluse, Gaskhappen, Fatzlessinderen, Laternes und c. et., etc.

abernimmt in Entreprise den Ban nener Anstalten, ferner den Umban, Vergrösserung, Fachtung, An- und Verkanf bestehender Asstalten, so wie auch die Ausführung einzelner Theile, als completer Gasbehälter, Gasöfen nach Desauer System unter Garantie der Keistung, Strassen- und Privatzehrlegung, Rohrdurchführungen durch Flässe etc. etc.

#### Für Gas-Unternehmer.

(531)

Vier schöu gegosseue, ueue Kalkreiniger 6' 5" lang, 3' 3" breit, sowie eine Parthie 2" Muffenröhreu billig zu verkaufeu Cölm, Altenmarkt 24.

ähnliche Thätigkeit, oder anch die Pachtung einer Anstalt.
Gef. Offerteu besorgt die Expeditiou des Journals unter M. A. N. 7.

<sup>(530)</sup> Ein Gas-Ingenieur, der Neu- wie Umbauteu verschiedener Gasanstalteu leitete, sucht eine

## Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate

## Lauboeck & Hilpert

Nürnberg

empfiehlt ihre

### Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (469)

## H. MEINECKE in BRESLAU.

Gaszähler für Glycerin- oder Wasserfüllung.

Strassenlaternen in solider Construction, elegant in der Form. Gasröhren bester englischer Qualität, Messing-Fittings Leuchter und Gasbeleuchtungsgegenstände.

Lager: Albrechts-Strasse Nr. 13.

#### (523)Gas-Exhaustoren

## G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.

#### The London Gas-Meter Company, Limited, London und Osnabrück. (470) Fabrik

von nassen und trockenen Gasubren und Stationsmesser etc. Lager

von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

#### (481)

### Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur in

#### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

(473)

von fenerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

## J. SUGG BELGIEN.

(vormals Albert Haeller.)

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benntst worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilbaft,

(478¥ Gasleitungsröhren

gusseiserne, senkrecht in getrockneten Formen gegossen, nebst allen gusseisernen Apparaten und Façonstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gascs nöthig sind, sammtlich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hinweisung auf die von ihr in jungster Zeit belieferten Neu-Anlagen, sowie eine grosse Anzabl von Erweiterungs-Bauten, empfiehlt die

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.



Gas- und Wasser-Anlagen.

Heiss- und Warmwasser-Heizungen.

Bade-Cinrichtungen. Dampf-Koch-, Bade- und Heiz-Anlagen.

Gas-Koch-Apparate.

## 6. Ahlemener.

#### Gasbeleuchtungs-Gegenstände:

Kronen-, Candelaber, Ampeln, Wandarme, Laternen etc. Gasmesser. asröhren, Hähne, Brenner.

Paris 1867.

Fittings a. Werkgenge aller Art. Fontainen. Bleiröhren, Pumpen.

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-

Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

Stellegesuch. Ein Techniker, im Gasfach für Betrieb, Bau und Buchführung wohl bewandert, sucht jetzt ble Herbst eine Stelle als Dirigent, resp. Inspector. Er leistet Garantie für billig und schönes Gas also hohe Rentabilität des Etablissements. Gof, Mitthellungen unter Adresse Aug. Richter Eisenhandlung Dresden. (532)

(534)Gesuch einer Inspektor-Stelle.

Ein theoretisch und praktisch gebildeter Gastechniker, welcher schon mehreren Gasanstalten vorgestanden, alle Um- und Neuhauten selbstständig entworfen und ausgeführt hat, sucht eine Stelle als Inspector in einer mittleren Anstalt, Ucher seine Thatigkeit stehen ihm die besten Zengnisse zur Seite. Gestallige Auskunst ertheilt die Expedition unter B. G. Nr. 584.

### Fabrik

## feuerfester Producte

von

## H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



#### Silberne Preis\_Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenbahn verbunden.

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

## Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

#### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grüssten Aufträge.

(583) Ein junger Mann, welcher den ehemisch technischen Cursus am Züricher Polytechnikum vollendet und mit empfehlendem Zeugniss von dort entlassen wurde, sucht unter bescheidenen Ansprüchen Stellung in einer Gasfabrik.

Geehrte Offerten sind unter G. F. Dresden poste restante erbeten.

# Pumpen Spezialität die Maschinenfabrik von Möller & Blum, Berli

ieder Construction liefert als ausschliessliche

Möller & Blum, Berlin,

Zimmerstrasse 88.

#### Rundschau.

Die Bedeutnne des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands" und seiner Jahresversammlungen ist schon vielfach unterschätzt worden. Der Hauptzweck der Zusammenkunfte ist das Vergnügen, hat man sagen hören, and mancher Fachgenosse wurde noch immer ferngehalten, weil die Herren Verwaltungsräthe oder Stadträthe es nicht für nöthig fanden, für das Vergnügen ihrer Gasanstalts-Dirigenten Geld auszugeben. Wir möchten wissen, ob ein anderer ähnlicher Verein besteht, dem es der nnsrige in Bezug auf den Ernst seines Strebens und in Bezug auf die Lebhaftigkeit seines inneren Verkehrs nicht zum mindesten gleich thut! Wer sich die Mühe nehmen will, die Verhandlungen der Versammlungen von Anfang an zu verfolgen, wer namentlich auch wieder die Stuttgarter Verhandlungen aufmerksam dnrehgeht - der muss doch blind sein, wenn er den Werth des Vereines und seiner Jahresversammlungen noch länger anzweifeln will. Das Gute, was der Verein seit den 8 Jahren seines Bestehens geleistet, hat nach vielen Richtungen hin seine nnverkennbaren Früchte getragen, und es ist jeder Gasanstalt in ihrem eigenen Interesse nicht dringend genng anzurathen, sich als Mitglied anzuschliessen und die Versammlungen möglichst regelmässig su besnehen. Die beiden Tage des 22. und 23. Mai waren in Stuttgart ernsten Arbeiten gewidmet, über welche wir an einer anderen Stelle dieses Heftes ausführlich an berichten haben. Nachdem am Abend vorher sich bereits die meisten Theilnehmer eingefunden und zur Begrüssung im Garten und Saale der Liederhalle versammelt hatten, wies die Präsenzliste beim Beginn der Sitzungen am Morgen des 22. Mai 105 Besucher auf, von denen 72 als Mitglieder, 33 als Gäste der Versammlung anznwohnen gekommen waren. Im Sitzungslokale waren sehr interessante Fachgegenstände ansgestellt, Apparate und Photometer von Herrn S. Elster in Berlin, verschiedene nasse und trockene Gasnhren durch die Gasuhren-Commission, verschiedene

Utensilien für Gasfabriken und Installatien von Herrn O. Zipshausen in Lennep, Theerstricke von Herrn S. Freund in Berlin, Löthkolben für Gas und Glasmanometer neuester Construction von der Gasfabrik Stuttgart, ein Muster-Album der Herren Schäffer & Walker, ein trockener Regulator von Herrn A. Faas in Frankfurt, eine Collection Auilinfarben von Herrn R. Knosp in Stuttgart, cin Gasograph und ein Apparat für sogen. Luftgas von Herrn C. Friedleben in Offenhach, eine Sammlung von Rohstoffen für schwere Gase von Herrn S. Schiele und das erste Exemplar der neuen Statistik der Gasanstalten Deutschlands von Dr. Schilling. Nach der Sitzung wurde die Asphalt-Pappe- und Röhrenfabrik der Herren Seeger & Duvernoy und die Stuttgarter Gasfabrik besichtigt. Auf letzterer Anstalt waren Retorten von Herrn J. R. Geith in Coburg, stehend gegossene Gasröhren der Herren Kuhn in Berg, Gasröhren der Herren J. Jäger Söhne in Elherfeld, deutsche schmiedeeiserne Röhren von Herrn Schmitt in Oberhausen, sowie galvanisch verzinkte englische Schmiedeeisenröhren ausgestellt, es war also überall des Nützlichen viel zu sehen. Am Morgen des zweiten Tages hatte die k. württemb. Centralstelle für Handel und Gewerbe dem Verein ihr berühmtes Musterlager geöffnet, wo eigens für den Zweck der Versammlung eine Otto & Langen'sche Gaskraftmaschine durch Herrn Faas aufgestellt und in Thätigkeit gesetzt war, und von Herrn Ingenienr Elvers in Genf ein Vortrag über die Schmelzöfen von Perrot, unter Vorzeigung derselben gehalten wurde. Im Lampenlager der Stuttgarter Gasanstalt waren die neuesten Modelle des Gasapparat- und Gnaswerkes in Mainz ausgestellt. Die Fabrik des Herrn Fochtenberger gab Gelegenheit, die Herstellung von künstlichen Ziegeln aus dem abgenntzten Gaskalk. Kalk und Schlacken in Augenschein zu nehmen. Dass nehen dem reichen geschäftlichen Theil der Versammlung anch die gesellige Seite nicht ausser Acht gelassen wurde, bedarf wohl ebensowenig der Versicherung als der Entschuldigung. Am ersten Tage wurde das gemeinschaftliche Mittagsmahl in der Liederhalle eingenommen, und der Abend im Musenmsgarten auf der Silherburg in grosser Heiterkeit zugebracht, am zweiten Tage versammelte der Saal der Bürgergesellschaft die Gäste zum Mittagessen, und wurde von da ans ein Spaziergang nach dem Schiesshans unternommen, dessen landschaftlich reizende Lage die durch die Anwesenheit der Damen ohnehin belehtere Feststimmung noch mehr erhöhte, und von wo die Gesellschaft erst spät unter dem Klange der Musik zur Stadt zurückkehrte. Nach dem Schlass der Versammlung wurde der Sonntag, der 24. Mai, noch zu einem gemeinschaftlichen herrlichen Ausflug in die reizende Umgebung Stattgarts benntzt. Wer die Tour über Hohenheim, Scharnhausen und Weil mitgemacht hat, und wer namentlich Zenge der Liebenswürdigkeit war, mit welcher die Gesellschaft von dem Director der landwirthschaftlichen Akademie in Hohenheim, Herrn v. Werner, aufgenommen wurde, der wird diesen Tag nie vergessen. Bei dem vortrefflichen Mittagessen in der Krone zu Esslingen erreichte die Heiterkeit ihren Höhepunkt, da gipfelte der Ansdruck der Freude und des Dankes noch einmal in zahlreichen Toasten, und es war bereits dunkel geworden, als man sich wieder in die Wägen begab, um nach Stuttgart anrücksufahren, und von da am nächsten Morgen wieder nach allen Richtungen der Windrose auseinander zu gehen. Das ganze Fest war ein in jeder Besiehung gelungenes, und der herzliche Dank gegen Alle, die es dazu gemacht, möge aus den Herzen der Theilnehmer, die ihn dauernd bewahren werden, noch einmal durch das Organ des Vereins seinen schwachen öffentlichen Audruck finden!

#### Berieht über die am 20. und 21. Mai d. J. zu Landau abgehaltene Versammlung des Vereins pfälzischer Gasfachmänner.

Anwesend waren von Mitgliedern des Vereins die Herren:

Croissant (Germersheim,)

Gasch (Versuchsanstalt Heinitz bei Klein (St. Ingbert),

Neunkirchen), Gümbel (Dürkheim),

Gümbel (Dürkheim), Guth (Nenstadt a. d. H.)

Hoffmann (Kaiserslautern), Hornung (Zweibrücken), Ilgen (Grünstadt)

Oltsch (Frankenthal),

Saalfeld (Landan), nnd Stadtmüller (Speyer); ferner als Gast

Herr Fabrikant Joss aus Landan.

#### Tagesordnung:

- I. Besichtigung der Landauer Gasanstalt;
- II. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden;
- III. Wahl des Vorstandes;
- IV. Revision des Protokolles vom vorigen Jahre;
- V. Diskussion, and zwar über:
  - das Verhältniss des Vereins pfälzischer Gasfachmänner zum Verein der Gasfachmänner Deutschlands,
  - 2. Gas- und Coaksausbeute ans Fettkohlen der Saargegend,
  - 3. die geeignetste Destillationstemperatur,
  - 4. Ausbesserung undichter Gasbehältergruben,
  - 5. Eisenreinigung,
  - 6. Theervergasung,
  - Unempfindlichkeit mancher Druckregulatoren,
     Gummidichtung,
  - 9. Brenner.
  - 10. Ammoniakwasserverwendnng,
  - 11. Theerverdicknng in der Hydranlik,
- Retorten und feuerfeste Materialien,
   Verschiedenes;
- VI. Rechnungsablage:
- VII. Wahl des nächsten Versammlungsortes.

- Ad III. Resultat der Ahstimmung: Herren Guth (Vorsitzender) und Ilgen (Schriftsührer).
- Ad IV. Vorzunehmende Berich tign ngen im vorjährigen Protekell: Ansser den als anwesend angeführten Herren ist noch Herr Sacifyld ans Landau zu nennen. Ad 8 (Wiederbelebung unwirksam gewordener Laming'scher Masse hetr.) ist statt "schwefelsauren Natron" schwefeligsaurem Natron zu setzen (Jonn. f. Gashel. 1868 Saite 45 Zeile 16 von ohen ehenso ist daselhst Seite 48 Zeile 6 von ohen statt "Bei Nr. 2" bei Nr. 6 zu lesen).
- Ad 1. Auf Antrag der Herren Hoffmann & Hogen wurde heschlossen, sich wenn dies zullässig als Oorporation dem deutschen Hauptverein anzuschliessen, und das Protokoll alljährlich zur Veröffentlichung an die P. T. Redaktion des Gasjournals, welche die Aufnahme hereitwilligst zugesagt, einzusenden.
- Ad 2. Nach den von den Anwesenden hierüber gemachten Erfahrungen ist constatirt, dass man heim Bezug von St. Ingherter Gaskohlen weit mehr Gries erhält, wie von Heinitz I. Sorte.

Die ersteren verlieren mehr heim Lagern (qualitätiv wie quantitätiv), vergasen langsamer, gehen aher mehr und bessere Coaks, meist auch und swar his zu 20 p.Ct. mehr Gas von guter Leuchtkraft, wie Heinitzkohlen. Dagegen haben letztere den Vorzug vor den St. Ingherter Kohlen, dass ihre Qualität weit gleichmässiger ist.

Herr Gasch versprach umfassende Vergasungsversuche mit verschiedenen Kohlensorten des Saargehietes zu machen und die Resultate a. Z. bekannt zu gehen, was beifällig anfgenommen wurde.

- Ad 3. Man hielt dafür, dass bei Coaksfeuerung wenigstens nicht leicht eine zu hohe Temperatur bergsstellt werden könne, es sich vielmehr empfehle, zur Erzielung möglichst gluntiger Resultate auf eine recht hohe Destillationstem peratur hinzuwirken, indem aus leicht hegrefflichen Gründen im Innern der Recorte niemals die gleichhohe Temperatur berzeht wie sich solche an der Aussenseite der Retorte durch den Augenschein kund gilb, mithim möglichst hohe Destillationstemperatur urz vorbeiluhst sieh könne.
- Ad 4. Wo es sich blos um Verdichtung feiner Risse handelt, empfiehlt Herr Horsung Einstrenen von Holzasche oder eines Gemenges von Pferdemist und Cement in das Wasser der und ichten Gashchältergrahe. Hr. Ilges theite mit, dass er eine in sehr bedenklicher Weise undicht gewordene Gashaltereisterne (Grünstad) innerhalb einer Woche dadurch wieder vollständig dicht gemacht hahe, indem er das durch Lekage verforene Wasser fortwährend durch Nachfullen von sehlammigen, einer henachbarten städischen Kloske entnommenem Wasser ergänzen liess. Bei hedeutenden Sprüngen im Manerwerk empfehle sich das Verfähren, welches su Zweibrücken mit so günstigem Erfolg von Herrn Hornung angewendet worden sei. (Journ. f. Gashel. 1897 Seite 256 unten).
  - Ad 5. Herr Gümbel sprach sich sehr befriedigend über Eisenoxyd-

reinigung aus; er habe ein Gemenge von 10 Ctr. Eisenoryd 10 Ctr. gebrannten Kalk und 5 Ctr. Sägemehl schon 3 Jahre in Gebrauch. Diese Masse, welche erjährlich einmal mit 2 Ctr. gebranntem Kalk auffrische, habe sich fortwährend sehr wirksam gezeigt; die Hanptsache sei, die Masse weder zu trocken, noch aber anch nass anzuwenden; mit 10 Ctr. Reinigungsmasse könne man 100,000 e' Gas gut reinigen.

Ad 6. Die Herren Gasch & Oltsch versprachen. Versuche mit Theervergasung unter Anwendung einer, dem Dr. Hirzelschen Verganngsapparate ähnlichen, Vorrichtung anzustellen und der Versammlung die erhaltenen Resultate später mitsutheilen, was vom den Anwesenden mit Befriedigung aufgenommen wurde, obgleich sämmtliche in dieser Richtung bisher ausgeführten. Versuche mehr oder weniger ohne günstigen Erfolg gebieben sind.

Ad 7. Herr Ilgen machte der Versammlung die Mittheilung, dass er an seinem Elster'schen Drnckregulator (mit Führungsrollen) schon öfter die Beohachtung gemacht, dass derselhe sehr unempfindlich sei, so zwar, dass sowohl bei Belastung, wie hei Entlastung des Regulators der Manometerdruck nicht selten derselbe bleibe, d. h. dass eine Zeitlang gar keine Drnckveränderung wahrnehmbar sei; ja es sei ihm in jungster Zeit sogar einmal vorgekommen, dass den Consumenten Ahends keine Flamme zünden wollte, obgleich der Regnlator für den Ahenddruck helastet war; durch Niederdrücken der Regnlatorglocke sei dann dem Uebel sogleich wieder abgeholfen gewesen. Diese Erscheinung könne nur in Rostbildung und Stanhahlagerung an der Führung seinen Grund haben, weil dadurch die Glocke an ihrem freien Spiel gehindert sei und hängen bleibe. Für diese Uehelstände, welche die Unempfindlichkeit des Regulators herbeiführe, wäre aber auf dem Grünstadter Gaswerk vorerst keine gründliche Abhülfe möglich, indem daselhst der Regulator im Reinigungslokal aufgestellt sei. woselbst in Ermangelung anderer passender Räumlichkeit anch iedesmal der znm Reinigen dienende Kalk abgedämpft werde, was bekanntlich stets Staubablagerungen veraplasse. Es erübrige daher in dem vorliegenden Falle nnr öfteres Einschmieren der Führungsrollen mit Oel oder Glycerin, sowie tägliches Niederdrücken der Regulatorglocke zur geeigneten Tageszeit. Herr Guth empfiehlt überdiess zeitweilige Reinigung des Kegelventils, das er einmal bei seinem Neustadter Regulator dnrch verdickten Theer sehr stark verharzt gefunden habe.

Ad 8. Alle Anwesenden, welche Erfahrungen über Gum mid ich inn g gemacht, aprachen sich einstimmig dahin aus, dass die Gummidichtung als vollkommen sicher und sehr leicht ausführbar, bei Leitungen für gewöhluliches Kohlengas der Bleidichtung vorzuziehen sei, vorausgesetzt jedoch, dass nur Gnmmiringe bester Qualität verwendet würden, auch die Dichtung in gehöriger Weise ausgeführt würde.

Hauptsache dabei sei, nur Ringe von solchem Kaliher anzuwenden, dass beim Zusammenfügen der Röhren eine nicht unbedeutende Kraftaustreugung nothwondig werde; die Substanz den Ringen müsse sehr stark zwischen Rohrende und Mndfe eineperseat son, un die erforderliche Sticherheit zu gewähren. Um jedoch ganz sicher zu gehen, sei es immer rathsam, die Gummlringe in den Rohrenmuffen durch eingetriebeen Theerstricke oder durch eine Cementmörtellage vor der Einwirkung der Frdfenchtigkeit zu schützen. Die Gummldichtung habe zich segar von der Hydranlik an bis an's Ende der ganzen Canalisation bei Auwendung gaten Materiales und tadelioser Ausführung bestens bewährt (Grünstadt). Nach den Mittheilungen des Herrn Ilges — Dr. Reiszigh Albeb., der Holz- und Torigasbeleuchtung Seite 133 und 134 entnommen — dürfte es jedoch nicht rathsam sein, für Holz- und Cannel-koblenzas Gummidichtung anzuwenden.

Ad 9. Nach den Erfahrungen des Herre Sauffeld empfehlt sich Graphitnicht als Material für Brenner, wenigstess nicht für Lochbrenner, da hei densihen sehr häufige Verstopfungen vorkämen. Den Mittheilungen des Herrn Hoffmann unfolge gewähre der Deschauer'sche Sparbrenner bis zu 7pCt. Nutzen jedem andern gewöhnlichen Schnitt- oder Lochbrenner gegenüber, zeige aber dieselben Uebeltstände bei langerem Gebrauch wie alle ührigen s. g. Spar- oder Patenthrenner, doch sei der Deschauer'sche Brenner dam Brömerschen Patenthrenner entschieden vorzusichen.

Ad 10. Ansser zur Gaswaschung zum Zwecke der Entformung des Doppeltschweicheinstoffes (Journ. f. Gasbel. 1864 Seite 288 und Jahrgang 1865 Seite 285) dürfte sich — namentlich für kleinere Gasanstalten — die Verwerthung des Ammoniakwassers als füssiger Dunger in der Landwitchschaft hewähren, und zwar entwoder bei 4- his föchete Verdunung (1-11/4, Beaumé) direct angewendet oder im unverdunten Zustande (8)/-4/4/ Beaumé) zum Begiessen der Comporthainfen.

Ad 11. Um der lastigen Ansammlung ver die kten Theers in der Hyraulik vorzubeugen, schlagt Herr (Zwö Ave, eine Kettenpunpen derned die ganze Hydraulik durchlaufen zu lassen, derart, dass der Theer durch Zweigröhren entfernt werden könne. Um Theerverdickungen überhaupt vorzubeugen, sei hanptstehlich dafür zu sorgen, dass die Hydraulik auch bei stärkstem Betrieb nie zu warm werde, dieselbe sei daher in gehöriger Höhe über den Ofen anzulegen. Herr Otzes empfehlt zu gleichem Zwecke contiouilichen Wasserzufines in die mit Urohr für den Wasserzhfluss versehene Hydraulik.

Ad 15. Als zweckmissigste Retortenform entschied man sich einstimmig für die ⊃form und zwar in den Dimensionen, welche der Vereiu dentscher Gasfachmänner als Normalformen aufgestellt hat.

Für pfälzische und denen ähnliche Verhältnisse wurde Nr. 7 der dentschen Normalformen als passendste Form (mit 6 Schrauhenlöchern am Retortenkopf) erklärt.

Die Disskussion über feuerfeste Steine ergah, dass nach allen darüber gemachten Erfabrungen die pfülzischen Fabrikate (Kaiserslauten, Enkenbach etc.) für die Gasanstalten der Pfalz und Umgegend unstreitig die meiste Beachtung verdieneu, indem sie nicht nur zu hilligsten Preisen hezogen werden können, sondern auch hezuglich guter Qualität nicht leicht von answärtigen Fahriken übertroffen werden dürfte.

Ad 13. Herr Hoffmann zeigte einen in der Mitte etwas gewölhten Retortendeckel von schmiedharem Gnss (s. g. Stahlguss) vom Eisenwerk Kaiserslautern vor.

Diese Retortendeckel empfehlen sich durch gestlüge Form und leichte Handhabung neben grosser Dauerhätigkeit, sie mid leichter wie die gewöhnlichen Gnasdeckel und sollen vor dem Zerspringen vollkommen gesichert sein. Ein Deckel wiegt 23 his 24 Pfd. und kostet 16 kr. pr. Pfd. Anch waren vom Eisenwerk K. 2 gusseiserne Strassen laterne naungestellt, beide von sehr gestlüger Form, die eine 4eckig å fi. 5 30 kr. pr. Stuck die andere 6eckig zu fi. 9 pr. Stuck die andere 6eckig zu fi. 9 pr. Stuck, ebense gusseiserne Kochapparate in sehbere Arbeit. Eine Gasanstalt mit 36,000 c' Maximalproduktion (tig-lich) und 2 Gashebhiltere von je 10,000 c' Inbalt theilte der Versammlung mit, dass sie in letterer Zeit nnter sehr misslichen Verhältnissen zu arheiten geswungen gewesen, da sich die heiden kleinen Gasababiltera unzureichend erwiesen hätten. Nun stehe aber zudem noch eine incht nnhedeutehen Consumvermehrung in ganz naher Aussicht, ao dass der Bau eines 3. Gasabe hättera sals naahweistliche Northwendigkeit erscheiner.

Die erwähnte Gasanstalt, die nicht genannt sein will, fragt desshalb hei der Versammlung au, welcher Inhalt wohl am zweckmässigsten dem zu erbaneudeu 3 Gashehilter zu gehen sei, worauf man sich dahin aussprach, dass es in dem gegebenen Falle nicht rathsam erscheine, den projektirten Gashalter kleiner zu erhauen, als für mindesten 20,0000 enutharen Gasrauch

Besuglich der in manchen Städten ansserhalb der Pfalz von dem Publikum in Scene gesetzten Agitationen zur Erzwing zun niedtigerer Gaspreise, war man allgemein der Ansicht, dass es — falls die Umstände (Vertragsverbältnisse etc.) solches gestatten wobl manchmal rithlich sein durfte, eine Preisermässigung da eintreten zu lassen, wo wirklich bobe Gaspreise hestehen; doch empfehle sich, um das Publikum zufrieden an stellen, in den meisten Ffallen eine Auf rheaser ung des Gases durch Zusatz von Boghead-Lesmahago- oder höhmischer Cünnelkohle weit mehr, wie eine Preisberahsetzung.

Von Herrn Oltsch wurde die Mittheilung gemacht, dass er Lichtmessungen mit Argandhrennern vorgenommen und folgende Resultate erhalten hahe:

1 Argaudhrenner mit 40 Löchern hei 9° Druck und 2½ c' stundlichem Gesonsum gah hei Anwendung eines gewöhnlichen weissen Zugglasse eine Flamme von 8½, Kerzen, hei Au wendung eines 60 stin 3ch en, (ohen masammengezogenen) Glascylinders aber ein Licht von 10 Kerzen, wobei zu hemerken, dass überhaupt kein grösserer Gasconsum als 2½, c' stundlich hei derartigen Lampen mit Goalin-Cylinder zulässig sei.

Jährliche Gasproduction der bei der Versammlung vertretenen Gasanstalten.

| Dürkheim       | 3 Mill. c'  | Lambrecht      | 3,100,000 | c' |
|----------------|-------------|----------------|-----------|----|
| Frankenthal    | 5 , ,       | Landau         | 4,300,000 |    |
| Germersheim    | 21/2        | Neustadt a. H. | 6,118,500 |    |
| Grünstadt      | 11/2        | Speyer         | 8,400,000 | ,  |
| Heinitz        | 2,800,000 , | St. Ingbert    | 4,000,000 | ,  |
| Kaiserslautern | 14,700,000  | Zweibrücken    | 5,700,000 | ,  |

Ad VI. Nach abgehörter Rechnungsablage wurde dem bisherigen Cassier Herrn Hoffmann Decharge ertheilt.

Ad VII. Bei Abstimmung über den Ort der nächsten Versammlung entschied man sich für St. Ingbert.

Grunstadt, 30. Mai 1868

J.

## Auszüge

Protokollen und stenographischen Berichten der VIII. Hauptversammlung des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands in Stuttgart am 22. nnd 23. Mai 1868.

#### Erste Sitzung am Freitag, 22. Mai 1868.

Der Vorsitzende des Vereins, Herr S. Schiele begrüsst die zahlreich erschienenen Mitglieder, sowie die Gäste, in herzlicher Anrede, und weist namentlich auf die ernsten Zwecke der Versammlung hin.

Die von der Versammlung gewählten Schriftführer, Herr Lang von Carlsruhe und Herr Kümmel von Hildesheim, nehmen die Wahl an, und beginnen sofort ihre Thätigkeit.

Herr Schiele erstattet im Namen des Vorstandes an die Versammlnng folgenden Jahresbericht über das abgelaufene Vereinsjahr.

#### Geehrte Herren!

Die Beschlüsse, welche im Jahre 1867 durch die siehente Hauptversammlung unseres Vereines sind gefaset worden, haben viel dazu beigetragen, anch im Laufe des Jahres das Vereinslehen zu fördern, und den Verkehr zwischen Mitgliedern und Vorstand zu einem häufigeren zu gestalten, als das in vorbergehenden Jahren der Fall war.

Sie hahen Preisrichter ernannt, welche die fünf eingelaufenen Arheiten: "Populäre Anandungen über Gas-Beleuchtung und Gas-Verbrauch zur Belehrung von Consumenten" prüfen sellten.

Under den Arbeiten und der Entscheidung über dieselben sehwehte ein eigenehtenliches Missgeschiek. Sie weren rekonnendirt aus 3 "un 1867, sies "unstituthen nach der Dortnunder Versammlung, der Post zus Beförderung nach Wien übergeben worden und verschwanden sie dem Wege spurke. Der Vorstand musset die ausgapen Bissender erunden. Abschriften liere Arbeiten einzusenden. Erst am 11. November 1867 weren vier derenBen wieder eingelaufen, zo dass die Ubergehen aus die Preistelben wieder kannts vorgenmen. men werden. Eine Arbeit mit dam Motto: "Frisch gewagt ist haih gewounen" hilah su uu" sarem Bedauern trotz wiederholtem Gesnohe ans Leider verstrich der Entscheidungstermin, Mitte Februar vergeblich. Die mit viel Zeit und ermfldendem Geistesaufwand verkuupften Prüfungen gingen langsamer, als sich vermuthen liess. Doch ist die Cemmissien jatzt einig und wird im Verlanfe der Sitzungen ihnen Bericht nud Entscheidung vorlegen.

Anf die mehrfach veröffentlichte aweite Preisanfgabe: "Eine verbesserte, die Waare nicht verthenernde Zubereitung des Kautschuks für Zwecke der Gasheienohtung betreffend" für welebe Sie den Einlaußtermin auf die henrige, achte Hauptversammlung verlängert hatten, ist nicht eine einzige Arheit oder Antwort eingelaufen Der Vorstand schlägt desshalh der Versammlung ver: Diese Preisfrage aufhehen und an deren Steile eine neue wählen en wellen. Als Grandlage dafür konnten diejenigen Fragen gelten, welche noch aus dem Jahre 1865 zur Auswahl vorliegen, unbeschadet unterlich jeder ferneren Frage, welche etwa heute im Lanfe der Sitzung noch angnym oder mit Namenannterschrift weilte eingsreicht werden. Ziehen Sie es nicht vor eine Cemmissien von drei Herren besonders für diesen Zwek zu ernennen, so würde, wie früher, der Vorstand sich erlauben, der Versammlung his enr morgigon Situng sine odar zwei der vorliagenden Fragen enr Annehme zu empfehlen.

Die Harsteilung der Schableueu für die Retorteu-Fermeu , welche die verige Hanptversammlung als Nermale hestimmt hat, sind in 9 Bilttern mit grösster Sorgfait hergestellt und den sämmtlichen Vereinsmitgliedern, wie beschlossen war, ebenso den bekanntesten Retortenfahrikanten kestenfrei zugeschiekt worden. Sie hatten nur das Perto dafür zu tragen. Mit der Veröffentlichung, dass anch Niehtmitglieder des Vereins auf ihr Verlangen die

Schahlonen kostanfrei erhalten könnten, wie diess gleichfalls Becchiuss war, hat der Vorstand surdekgehalten. Er gab dessen ungeachtet den wenigen Gasanstalten, welche darum baten, je ein Examplar frei ah. Im Gausen wurden 146 Esemplare versendet: 154 derselhen sind noch zu vergeben. Der Grund dieses Zurückhaltens lag in der über Erwarten kestspieligen Hersteilung der Zeichnung und des Trockendruckes, welche nahen viel Zelt und, waii durch den aufgeiegten Ten ein Versiehan der Biätter musste vermieden werden, um die riehtige Grözse nicht an beeintrüchtigen, viel Sergfalt und Mithe kosteten. Bei der sehr bedeutenden Grösse der lithegraphischen Steine deren wenige nur vorrättig waren, kounte ja die feigende Aufzeichnung immer erst dann erfeigen, wenn die vorbergebende Schahlene im Druoke fertig war.

Der Verstand ist nnn der Ansicht, dass es am sweckmissigsten sein dürfte, wenn die Hauptversammlung einen heetimmten Preis, etwa von fl. 2 06 kr. (Thir. 1. 06 8gr.) den Gestehungs- und Verpackungskosten entsprechend festsetzen und den Verstand ermächtigen wollte eine betreffende Anzeige in mehrere, dafür dienliche Zeitschriften an erlassen nud die Schabiouen anzuhieten. Es würde darans der Kasse ein Theil der Auslagen wieder zufliessen und für andere, dam Pache dienende Zwecke können verwandet werden. Au einen dam Gasfache nicht angehörigen Anfrager wurden bereits zwei Ecempiara

su chen angesatztem Preise verkauft.

Die Commissien, welche Sie für die Unteranchungen fiber "das Gas-Reinigungs-Verfairen" uiedergesetzt haben, hat fleissig gesrheitet, tüchtige obemische Krafte zu Hülfe genemmen und das Interesse anderer Vereinsmitglieder wesentlich bereinsnzishan verstanden. Sie wird Ihnen im Verianfe der Sitzungen über den Gang und das Gedeiben ihrer woeh lange nicht vellendaten Arheiten Bericht erstatten.

Eine audere Commission hatte sich mit der Frage über das haste System von Gasmesseru zn heschäftigen

Mit uicht geringerem Fleisse und unter Mitauspaunung maneher bekannten, fachverwandten Kraft, strehte sie, ihre Aufgabe zu erfüllen, ehne bei der Meuge auftauchender Fragen und hei der Weitläufigkeit und Schwierigkeit der Versnebe, welche angestellt werden mussten, his jetzt zu einem endgiltigen Resultate zu gelangen. Auch sie wird ihnen Nachrieht über den Stand ihrer Arbeiten in einer der beiden Sitzungen geben,

Ein letzter Austrag, welchen Sie Ihrem Verstande im vorigen Jahre ertheilten, wurde von ihm zur Ausführung gebracht, iudem er an die medieinischen Facultäten von 19 deutschen

und 3 sehweizerischen Universitäten die feigende Aufrage richtete:

"Köunen die Steinkehlengasaustalten ohne Besorguiss für deu Gesuudheitseustand der Krankeu an Keneh- (Stick-) husten leidenden, aber mit ärztlieher Anweisung nicht versehenen Kiuder und Erwachsenen in ihreu Gasreinigungsränmen sieh aufhalten lassen, oder durfen sie es nicht gestatten?"

Die eingegangenen Autwerten stimmen alle darin veilkommen überein, dass diese Frage gane bestimmt zu verneinen zei, weil nur der Arzt zu erkennen vermöge, ch das Uebal wirklich der Kauchbusten sei, für den allein der Aufeuthalt im Reinigungsranme guweilen

Mitgliedern hleiht.

nicht schaden könne, oder oh es eine andere Krankheit der Luftwege sei, für welche dieser Anfenthalt gefahrhringend eu werden vermöge.

Sowohl das Anfrageschreiben nach seinem gansen Wortlante, als anch die hereits eingetroffenen Antwortschreiben sollen bei der Wichtigkeit der Frage und der Verantwortliehkeit der Gasfahrikanten später aur Verlesung kommen.

Sie werden wohl damit einverstanden sein, dass der Verstand nach Einlauf eiter noch gröseren Zahl von Antworten seitens der Universitäten eine entsprechende Bekenntmachung veröffenlicht, sowich in unserem Organe, als anch in sonst gesignet ersebeinneden Bitttern. Wir haben darin nicht nur nas, sondern anch das grosse Publikum aufuullkren, damit es in nansere Weigerung nicht bos sinon Akt gefühllorer Abweisung ethlicken.

Der Vorstand sah sich in diesem Jahre, weil eine grosse Menge von Antworten beafglich der Jahrenbeitrige aus 1965 und 1867 gännlich aushlichen, und er Ueberzeugung gedrängt, dass es nothwendig sel, eine Durchsicht und Erneuerung des Mitgliederverzsichuisses vorzunehmen.

Die ausgesendeten Fragehogen gaben dazu die Grundlage und wurde auf ihren Inhalt his neuen, Ihnen in Frühjahre in Abrinek augesendete blitgliederverseichniss mit grosser Sorgsamkeit aufgestellt. Das Originalverseichniss ist zu ihrer Einhobisanhem enfgelegt und derart eingerichtet, dass die Eituritzgelder und Jahrenbeiträge übersichtlich als Beleg für die Kasse gleichneitig eingeroffnet sind.

Es het sieh bei den letzten Verhandlungen mit den Mitgliedern als vollkommen correct erwiesen,

Wie veraus an sehen war, erklaten anch Manshe (as waren deren 18) hel dieser Gelegebeit iren Austrit aus dem Versies und gaban deheit de versehiedenne Orfinde an, vire dereelben (Chur und Uin, He gerfeld in Elberfold, und Stroof in Ditren), wenn sher so anstatiogi, ihre richetzindigen Jahresbeitzeheit, bit 1871 nachabensbeitze. Zwei konnten nicht weiter geführt werden, davon Eines wegen Eritsbeines der Firms, das Andere, well sein Anderskatt ger nicht under su remittigt war. Zwei Mitglieben, von demen Lietz tots langst erfolgten Albeben usch war in den Lietze weiter geführt worden, von denen Lietze dan Andere sher est im Octoben 1876 veratch, ausfalen von ollen Einer

11 Mitglieder aber, von welchen trots mehrfach wiederholter Ansforderung gar keine Nachricht und anch kein Beitrag mehr konnte erlang werden, mässen nach der Ansiebt des Vorstandes dem § 4, 2 der Satzungen unterzogen werden d. h. ihre Tilgung aus den Mitgliederliten muss durch Besehbas der Happtversammlung erfolgen. Es sind dies

Banusen: Petzseh Kehl: Gasanstalt
Barmen: Heyden Prag: Gretsebel
Bruchasl: Gasanstalt
Dortmund: Pndlich
Erlangen: Hertlein Planen: Lorenz.
Hirschberg: Pistorius

Die hrieftieben Verhandlungen, wolche sieh zur Richtigstellung der Mitgliederliste und hesonders der Beitragszahlungen ale nunmgänglich nothwendig erwiesen, wollten gar kein Ende erreichen. So ergieht sieh denn, dass die seither geführte Mitgliedersahl von . . . . 164

| mnsste gemindert werden nm                                 |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| welche ihren Austritt erkiärten, als Firmen erloschen oder | gar nicht auf- |
| findhar waren                                              |                |
| dann wegen Tod                                             | 2              |
| und endlich                                                | 11             |
| deren Streichung nach den Satzungen en erfolgen hat        |                |
| in Summe .                                                 | 47             |
| so dass bents oin Bestand won                              | 117            |

Unter den Vergeschingenes sind diemenl zwei, welche nach § 2 Absata 3 unseres Stenangen den Mitglebern hätten gleichwaitig mit Veröffentlichung der Tegesordnung nach an den den der Stenangen den Mitgleber absten gelichwaite geschen der Stenanstation angebören, welche aussechalb der Liteste der Mitgleber stand en der unter Diesterte werbebeite, welcher nunmahr persolicht Mitglied an sein Watsacht, so glashits der Verstand hier eine Atznahme mechen an dürfen. Die zweite der Anmeldeungen für Geder eroblen as sexti, am sein til der Tageworfnung soch bätzant gelten an können. Wir solliegen denshalb der Versammlung vor, der Kerze Beschlissa fassen an wellen.

Der oben angedentete Ausfall von 48 Mitgliedern hrachte, da die Mehrsahl derselben ihre rückständigen Beiträge nicht besahlten, auch eine entsprechende Mindereinnahme gegen den Lahre 1867 anfgestellten Veranschlag mit sich.

Nichtsdestowaniger sind nasere Kassenverhältnisse recht günstig.
Zu dam Saide des verigen Jahres von . . . . Thir. 893. 29. 01.

kemen im Laufe des Jahres an Einnahme von Eintrittsgeldern, Mitgliederheiträgen von den Jahren 1865, 1867 nud 1868 Zin-

hetragen. Veransgaht wurden dagagen nach Ausweis des Kassenhuches

beiänft.

Den im vorigen Jahre von Ihnen ernannten Kassarevisoren sind die betreffenden Akten
anr Profung überreicht worden und werden ihnen dieselben in der morgendon, den innern
Vereinsangelegenheiten gewidmeten Sitsung, ihren Berieht üher den Befund erstatten.

Aut dem vorgenannten Kassenbestend werden in diesem Falle diejenigen Thir. 250 au baahlen zein, weiche sie für Frage beie in der Frage über eine Auweinung für Gasconsumenten angesetst haben hen, bewilligen werden, ferner diejenigen noch nicht gedeckten Kosten, welchevon den bestehenden Commissionen werden verrecht werden, dann die Kosten der sichlichtigen Hamptversammlung und endlich diejenigen Summen, welche Sie etwa für neue Priesusschrichtungen bestimmen werden.

Der Verstand wird ihnen auf Grundings der hierüber mit der betreffenden Commission gegüngensen Verhendingen, den Verschieg unterheiten, die Abnien behalf Petstellings von festen Kormen fitt die Lichtmesseng von Lanchtenföre in den Geschäftstreis des Vereinse herüber zu zichben. Er erwentet von der Ueberrahme sinner zusehen und einberrei Gang jurn Feterligung jener wichtigen Verständigungeringen an deren sehlieseticher Lüung zur Vermeddung aller Eitsenfigkeit iweiter dispingen der Unperheitlichkeit wegen werden beragen sogen werden müssen, weiche zu Arfang datin gaurbeitet haben. Es sind diese Städteweiters, städtliche Contribuor und Gelebrier (Brijkster auch Chemiktor)

Aus dem Vorstande hat in diesem Jahre nach dem Dienstalter Simon Schlele aussnecheiden. Den im diesem Jehre durch den Tod aus unserem Vereine gerufenen Mitgliedern, Ausraheimer in Fürth, Oest in Berlin und H. I Pörtner in Rostock lassen Sie uns ein stilles und treues Andenken wahren.

Der Voretand.

Der Herr Vorsitzende theilt das Schreiben mit, welches in Folge des im vorigen Jahre von der Versammlung gefassten Beschlusses vom Vorstande an die medicinischen Facultäten der verschiedenen deutschen und schweizerischen Universitäten zerichtet worden ist. Es lautet:

An den derzeitigen Herrn Decan der mediciuischen Fecultät der Universität ......

Prenkfart a M. Anfang Mai 1866
Der Vewin ven Ganfachmännern Destublande hat in seinen Veraumsulegen mehrfend
die Frage sederen, ch es anlässig sei, dess mit den Kenchhanten behaftets Kinder und
Erwachenso ohne Fratischen Artfrag bew. ohne Artillehe Anfanfich, Hälling neshend
sich ohne Kachtheil und Gesche für ihren Genundbeitzunstand in den Reinigungseuben der
Steinkelbengstähren na der Zeit länger unfahlund derfirm, ist weiser die den Kalt, die
Eisenzypie u. dgl. am Reinigung dienende Stoffe enthaltenden Kanten godfinst oder die
genannten Stoffe an diessen Kanten gestennt, bes. zur Weiserbeibung ungebreitet werden

Die Ansieht der verschiedene Aertste an den verschiedenten Orze, weiche über diesen Gegenstaut gehot wurden, gingen zowit ausseinnaler, wieterprachen sich tallwisse zu sehr, dass von den einzelnen, wie von den versammelsen Gestfahrkanten ein sieherer Schluss und ist Zallasigkeit oder Unutslasigkeit inder Unutslasigkeit inder Unutslasigkeit inder Weiterbeiten der Keinigung werden — Witt figen hie noch an, dass die hei Orffunng der Reinigurkauten und bei der Weiserbeiten der Keinigungssensge frie werdenden Gese auszer der nach eintzeingender Kohlenwaserschie (Lenche). Gason hanpstablich aus Kohlenwarers zu Schwedit auserstoft and Ammeniak-Verhindungen in verzehleidenen Mengen, ju zuch den vertreibteiten Siellen bastehen.

Auf der einen Seite der Wunneh, des an Kreubhnsten Leidenden einen sänfabes Weg am möglichts nache Geneumg nicht abnaubnichten, end der andem Seite die Beoorgals, darch unbedingte Zalasung in die Reinigungerkome einer Gasanstalt, der Genundheit der Leidenden mehr Schaden hirigen als Nixten issienen seit konnen, filhte uns eine Bestehlusse, die mediolisiehen Fakultisten unserer Universitätes mit der freundlichen Bitte ausgeben, mas fru Urball bed die ankalabend wiederholte Fage gidtgri mithelien zu wollen; uns fru Urball bed die ankalabend wiederholte Fage gidtgri mithelien zu wollen;

"Können die Steinkehlen-Gasanstalten ohne Besorgniss für den Gesundheitszuetand der Kranken an Keuch- (Stick-) Husten leidende, aber mit ärstlicher Anweisung nicht versehene Kinder und Erwachsene in ihren Gasreinigungsränmen sich anschalten lassen, oder dürfen sie es nicht gestatten?"

Wir hitten eine geneigte Antwert haldgesfälligst unter Benutzung des beilliegendem Cuwertes an den Unterzeichneten gelangen und zum Vernze unseren Dank für die Mübwaltung genehmigen, anch etwaige Auslagen, Gehühren u. s. w. bei Zussendung der Autwort uschnebmen au wellen.

Hochachinngsvell

Der Vorstand des Vereins ven Gasfachmännern Deutschlands
und ein dessen Auftrage

Simen Schiele. z. Z. Vornitzender.

Ant dieses Schreiben sind, und swar zum Theil ausfährlich motivirt, Antworten von den Universitäten Erlangen, Freiburg, Greifswalde, Halle, Jena nnd Kiel eingelanfen. Die Antwortschreiben werden gleichfalls verlesen, und stimmen alle dahin üherein, dass der Aufenthalt in den Reinigungsfumen der Gasanstalten den an Kenchlossten leidenden Kranken ohne specialle Kratikobe Erlanbniss nicht zu gestatten ist. Eine Veröffentlichung der Schreiben selhst wird in Aussicht genommen, sohald die etzw weiter noch su erwartenden eingelaufen sein werden. Den oben genannten Facultäten spricht der Herr Vorsitzendo für die bereitwilligst und schnell ertheilten Antwortes den Dank der Versammlung aus.

Der Herr Vorsitzende wiederholt die schon im Jahreshericht genannten Namen derjenigen Vereinsmitglieder, von welchen trotz mehrfach wiederholter Aufforderung gar keine Nachricht und auch kein Beitrag mehr konnte erlangt werden, und fragt die Versammlung, ob diese seitherigen Mitglieder als ausgetreten angesehen werden sollen. Die Frage wird von der Versammlung bejaht.

An nen angemeldeten Mitgliedern werden durch Beschluss der Versammlung folgende 17 aufgenommen:

Die deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. - Vertreter: Herr Generaldirektor Oechelhäuser,

Herr Clas Ferd, Director der Gas-Anstalt Freiburg in d. Schweiz.

Die städtische Gasanstalt in Zeits. - Vertreter: Herr Chemiker C. Mehliss. Herr Jooss Jacques in London .- Theilhaber der Firma: L. Jooss Söhne und Jooss & Co.

Herr Marth Reinhard Ingenieur und Dirigent der Gasanstalt Cöslin.

Herr Bendert Fried. Dirigent der städt. Gasanstalt Delitsch.

Die badische Gesellschaft für Gasheleuchtung. - Vertreter: Herr Fr. Sonntag.

Herr Merkel Rud, Alb. Dirigent der städt. Gasanstalt Plauen.

Die städtische Gasanstalt in Sommerfeld, - Vertreter: Herr Inspector Oscar Schulz.

Herr Des Gouttes Ed. Ingenieur der Genfer Gasgesellschaft in Genf. Herr Steinmann Director der Gasanstalt in Biberach.

Die Gasanstalt in Wandsbeck. - Vertreter: Herr Director v. Hennings Artilleriemajor a. D.

Herr Schafhaus G. Besitzer der Gasanstalt in Alzev.

Die städtische Gasanstalt in Lübeck. - Vertreter: Herr Director C. Stooss. Herr Cuno Subdirector der städtischen Gasanstalten in Berlin.

Herr Lindenlaub R. Director der Gasanstalt in Ravensburg

Herr Tebay J. in Offenbach am Main.

Herr Kümmel, als Mitglied der Preisrichter-Commission für die eingelaufenen Preisschriften erstattet folgenden Bericht der Commission. An den Vorstand des Vereines der Gasfachmänner Deutschlands,

Die Unterzeichneten von der General-Versammlung zu Dortmund für die Beurtheilung der Preissohriften

"Populaire Abhandlung über Gasbeleuchtung und Gasverbrauch zur Belehrung für Consumenten."

erwählten Preisrichter erlauben sich hierüber dem geehrten Vorstande ibr Urtheil und ihre Autrage in dieser Augelegenheit zu unterbreiten.

1. Wir sind alie drei, jeder für eich zu der Ueberzengung gekommen, dass keine der vier eingesandten Preisschriften den Anforderungen des Programmes und der nachträglichen Erläuterung der Absichten des Vereines, wie solche in Dortmund ausgesprochen wurden, in solchem Maasse entspricht, dass eine Ertheilung des Preisee für gerechtfertigt und geboten erscheint.

Wir beantragen desshalb von der Ertheilung des ausgeschriebenen Preises abzusehen, 2. Wir sind alle drei der Ansicht, dass in den eingesandten Arbeiten eine Menge Materialieu enthalten sind, aus deneu die Zusammenstellung einer durchaus sweckentsprechenden populairen Abhandlung über das vorliegende Thema von sachkundiger

31 °

Hand gesehchen könnte, wir heben uns auch überzeugt, dass die Verfasser mit grossom Fleisse und zum Theile sehr anerkennenswerthem Erfolge die Lösung der Aufgabe versucht haben. Gans besonders gilt diess, unserer einstimmigen Ausicht nach, von den Arbeiten mit den Motto's:

"Ut desint vires, tamen est lendanda voluntas." "Ana Kampf und Nacht zu Sleg und Lieht."

3. Um nun den Verfassere eine Anerkeentniss der verwandten Mnsse und Arbeit, gieichseitig aber auch die verhältnissmässige Branchbarkeit ibrer Arbeiten, die hei aweckmässiger Ueherarbeitung eehr wohl für den vorliegenden Zweck nutzhar gemacht werden können, zu ertheilen, beantragen wir:

"Der Verein welle die von ihm zur Belohuung des besten preisgekrötente Workes eugeseiste Summe von 200 70 Hrt, unter die Verfasser des heiden obengenanten Arbeiten zu gleichen Theilen "wenn auch ohne wirkliche Preisersheilung, zur Belohunng und Anerkenatuis der Leistungen vergaben, unter der Verausseung, dass die Verfasser der Arbeiten der Eröffnung ihrer versiegelten Adressen ihre ansdrückliche Zustummung erbeilen. "

Wien, den 1. Mai 1868. Desseu, den 1. Mai 1868. Hildesheim, den 1. Mai 1868. Fähndrich. W. Occhelhänser. W. Kümmel.

Die Versammlung nimmt die Anträge der Preisrichter-Commission an. Herr Dr. Schilling erstattet folgenden Bericht über die Arbeiten der in Dortmund niedergesetzten Reinigungs-Commission.

Geehrte Herren!

Auf der vorjahrigen Versammlung zu Dortmund erhielt die unterferligte Commission den Aultrag:

"die zur Feststellung des Reinigungsvorfahrens noch nöthiges Untersuchungen zu verstandissen, die Resultste zusammenzunstellen und darüher in der diesjährigen Ilaupt-Versamming Bericht zu erstetten."

Die Thätigkeit der Commission begann damit, dass man sieh zonächst über die Art und Weise verständigte, in welcher die Untersuchungen zur Ansführung gebracht werden sollten. Herr Generaldirector Oechelhaenser batta bereits seit Ende 1864 durch den Chemiker der Dessener Gesellscheft, Herrn Babe, umfassende Versuche über Gasreinigung und Regenerirung der Reinigungsmesse mochen lassen, und hatte die Gute, der Commission diese Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Dadurch war nun sofert eine hoehst werthvolle Unterlage, ein hedeutenden Material gewonnen, das nar noch in einzelnen Punkten einer Ergaozung durch fernere analytische Arbeiten bedurfte, um den ganzen Reinigungsprozess zu umfossen, und su die Aufgabe, welche der Commission gestellt war, in ihrem weitesten Umfange zu behandeln. Herr Ocebelbaeuser verspraeb die nöthigen Ergänzungsarbeiten anstühren zu lassen, und die Gessmmtresultate elsdann der Commission vorzulegen. Herr Elster gab die Zusege, den Chemiker Herra Dr. Rüdorff in Berlin zur Vor-nabme von Versuchen auf der dortigen Versuchsgasanstalt veranlassen zu wollen. Herr Dr. Sehllling liess eine Reihe von Versuchen durch des Chemiker Herrn Dr. Reisehauer, resp. durch dessen Assistenten Herrn Cox auf der Gassnstalt in München in Angriff nehmen. Weiter wurde verahredet, dass nech Vollendung der einzelnen Arheiten, die man bis Anfang d, J. voranssehen zu dürfen glaubte, die Commission eine Conferenz abhalten sulle, um sich über die gewonnenen Resultate mündlich zu bespreeben und zu verständigen, sowie festzustellen, welche weiteren Versnehe dann noch etwa vorzunehmen sein wurden. Für diese Coeferenz wurde die Stadt Cobnrg in Anssicht genommen.

- Bericht des Herrn A. Buhr über die verunreinigenden Bestandtheile des Steinkohlen-Leuchtgases und ihre Entferanng aus demselhen,
- 2) Bericht über die auf der Münchener Gesanstelt vorgenommenen Untersuchungen. 3) Ueber die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Eisenoxydhydrat und Laming
- Ueber die Einwirkung von Schwefelwasserstuff auf Eisenoxydhydrat und Laming'sche Masse, sowie über die Regenerirung derselben, von Herrn Dr. H. De icke.

Die Arbeiten des Herrn Dr. R üd orff in Berlin ind leider nuch nicht to weit geeichen, dass on Berlicht über dieselben vorliegt, Nuch Mittellung des Herrn S. River behandelt. Herr Dr. R üd orff als Kernfrage den chemischen Process der Einwirkung von Schwelefwassersoff auf Einword, sowie von altmospharischet Link mit des entatung von Schwelefisen, oder specialter die Frage, oh das Endproduct andershalb Schwefeleisen oder Einfach-Schweleisen und Schwefel ist.

Um die Resultate der Arheiten möglichst übersichtlich zussammenzustellen, folgen wir demselhen Plan, welcher der ausführlichsten derselhen von Herrn Buhe zu Grunde liegt, und besprechen:

- Die Eatstehungsweise, das quantitative Auftreten und die Natur der verunreinigenden Bestandtheile des Gases;
  - 2) die Wirkung der Vorlage, des Condensators, Scrubhers und Waschers auf das Gas;
    3) die chemische Reinigung des Gases.
  - 5) die chemische freinigung des Gases.

Von den vermarbingenden Bastandthellen des Gases sind für alle Versuche namentlich die des inktigisen, menlich die kühlensätze, der Schwellensasserid und das Ammonish, säher in Betreckt georgen worden. Herr Buhe macht namentlich derust unfarerkam, dass die versurseingenden Bestandthelle theliche iss als suppenigire Saltes sich im Gase heldiegt, und dass die Ansfelt, als oh in neben einsnefer, vorzüglich neben dem Ammonish unverhanden sich vorständen, nies irriges seil. Er erklärt heurs such die Tlattsche, dass sich die Ammoniskatze in der Reinigungsmasse anhinfen, indem die Masse auch eine wesentlich mechanische Wittsage habe.

Was die Kohlensäure hetrifft, so betont Herr Buhe annächst, dass sich bei der Oxydation der Kohle durch des Sauerstoff, der theilweise in der Kohle selbst, theilweise is dem Feuchtigkeitswasser derselben enthalten ist, jedesmal zuerst die hohere Oxydationastule die Kohlensaure bildet, und dass das im Gase auftretende Kohlenoxyd erst durch Reduction aus der Kohlensure entsteht. Untersuchungen über das Verhaltniss der Kohlensuge zum Kulifenoxyd während der verschiedenen l'erioden der Destillation bestätigen, dass von der in der ersten Stunde stark auftretenden Kohlensaure nur wenig zu Kohlenoxydgas reducirt wird, weil die frinch eingetragenen Kohlen noch nicht auf die zur Reduction erforderliche Temperatur gehracht sind; je weiter die Destillation fortschreitet, desto vollständiger findet auch die Umwandlung der Kohlensaure in Kohlenoxyd statt, Mit der Reduction der Kohlensaure geht aber auch eine Zersetzung der schweren Kohlenwasserstoffe Hand in Hand; deshalh bietet die Reduction der Kohlensnure proktisch bein Mittel zu ihrer Entfernung. Ein gleiches Quantum Kohlen wurde einmal in der vorderen, nad das zweite Mul'in der hinteren Halite der Retorte destillirt. Das erstere Gas hatte 11/2 0/0 Kohlensfure und 10,8 Lichtstärke, das zweite 0,63 % Kohlensaure und 9 Lichtstärken. Die Kohlensaure wurde wohl reducirt, mehr aber die nehweren Kohlenwasserstuffe,

Unieruchungen über die Kohlensiarehildung während des Verlaufes der Destillsalonhaben ergeben, dass sich die Kohlensiarectwicklung, wenn such in heduntend absende dem Grüde, bis zum Ende der Destillsalon fortsiett, wornus sich schliessen lässt, dass der elementare Samertoff der Kohle denn nassehliessells, dachbungtvorsupweise, den Kohlens vyyfert, da der Wassergehalt jedenfalls schon im Laufe der ersten Stunde ans den Kohlen enternal ist.

Bei verschiedenen Kohlensortan sieht der Kohlensfuregehalt des Robgisses im Verhältniss zum Sauerstoffgehalt der angewandten Kohlen. Zwickaner und Waldenharger Kohlen mit 10 % Barerstoff gahan 3 – 4 % CO<sub>2</sub>. Westphälische Kohlen mit 4 % Sanerstoffgehalt ergaben 1 ½ % a Kohlensäure.

Das einzige Mittel, was der Febrikant in der Hand hat, um eine möglichst geringe Kohlensäurehildung im Gase zu hahen, ist, dass er darauf sieht, seine Kohlen in möglichst trockenem Zastande zur Vergasung zu bringen.

Herr Buhe has schlissalich noch Versuche mit Stückhoblen und Grankoblen anugeführt, doch will derselbe eine Folgerung, oh het ersteren wirhlich ein grösserer Kohlensfüregehalt auftritt, sis hei letzteren, ohne weitere Ansdeknung dieser Versuche, nicht mit Scherheit ziehen.

Der Schweselwasserstoff hildet sieh durch Verbindung des Schwesels, welcher in dem als Vernnreinigung der Kohlen austretenden Schweselkies oder doppelt Schweseleisen enthalten lat, mit Wasserstoff. Der Sehwefelhies wird in der flitze und bei Anwesenheit von Wasserdampfen und freiem Wasserstoff leieht versetzt, und hinterlasst meistens Einfach-Sehweseleisen in der Coke, was nach längerem Lagern der letzteren sich oxydirt, und diesen dann die Rostsleeken ertheilt. Der Sehwefelwasserstoffgehalt des Rohgases richtet sieh im Allgemeinen nach dem Schwefelkjesgehalt der Kohlen und es ist anzunehmen, dass er mehr varliri, als die anderen verunreinigenden Gashestandtheile, welche den elementaren Bestandtheilen der Kohle ihre Entstehung verdanken.

Die Bildung des Schwefelwasserstoffs erstreckt sieh den vorliegenden Versueben noch auf die ganze Duner der Gasentwicklung, doch nimmt sie quantitativ mit dem Fortsehraiten der Destillation nach und nach ah.

Das Ammoniak, aus dem Stickstoff und Wasserstoff der Kohle bestehend, bildet sich gleichfalls während der ganzen Dauer des Destillationsprocessen, aber es unterscheidet sich dadureh von der Kohlensfiure und dem Schweselwasserstoff, dass es quantitativ mit dem Fortschreiten der Destillstion zunimmt, wahrend die letateren ahnehmen. Dies ist auch der Grund, weshalb flerr Buhe annimmt, dass der Wasserstoff des Feuehigkeitswassers, ent-

weder gar nicht, oder doch nur zum geringsten Theil, an der Ammoniahbildung beiträgt, Ueber das Auftreten der weiteren Verunreinigungen während des Verlaufes der Destillation sind besondere Versuehe nieht angestellt worden.

Was übrigens eben von den drei Hauptverunreinigungen, der Kohlensäure, dem Schwafelwasserstoff und dem Ammoniak gesagt worden ist, bezieht sieh nicht etwa nur auf solehe, soweit sio im freien ungehandenen Zastande vorhommen, sondern es gilt von dem sammarischen Vorkommen derselben, gleichviel in welchen Verbindungen sie alch befinden,

Ueber die Wirkung des Condensators, Scrubbers und Wasehers sind sowohl von Herrn Buhe, als auch auf der Münchener Gasanstalt von Herrn Cox Versuche ausgeführt worden, Aus den Versuchen des Herrn Bu he lässt sieh die Wirkung der Apparate nicht einzeln erschen. Derseihe hat das Gas nur an zwei Stellen auf seinen Gehalt an Kohlensbure, Schwelelwasserstoff und Ammonisk untersucht, nemlich vor der Condensation und vor den Reinigern, es liegt also awischen beiden Zahlenreihen die Gesammtwirkung des Condensators, Scrubbers und Wasehers. In der Münchener Gasanstalt sind die Analysen gleichzeitig an drei Stellen ausgeführt worden, nemlieh zwisehen der Hydraulik und den Condensatoren und awisehen den Condensatoren und Serubbera und awisehen den Scrubbern und Reinigern, Waschmaschinen benntzt die Munchener Anstalt nicht. Rier sind also die Veränderungen, die is jedem einzelnen Apparat vorgegangen sind, ersiehtlich, Nach den Versuehen des Herrn Buhn wird von der Kohlensäure durch Condensator,

Scrubber und Wascher ausammen nur ein verhältnissmässig geringer Theil entfernt, der prsprüngliebe Betrag von 1,41% war eiemal auf 1,04% und das zweits Mal auf 0,99% ver-ringert worden und erklärt Herr Buhe diese Abushme dadurch, dass die versehwundene Kohlensäure an Ammoniak gebunden war und sich in Folge der Abkühlung und Ruhe, welche dan Gas im Scrubber gefunden hat, diese Kohlensaure-Ammoniakverbindung ausschied,

Ganz ühnliche Resultate ergaben die Veranche auf der Münchener Gasanstalt. Hier fand sieh der Kohlensäurehetrag in Volumprocenten ansgedrückt beim Versuch

vor der Condensation vor den Relnigern 2,19 I 1.770 n 2.219 2.323 2,134

Es folgt bierans, dass die Kohlensäure durch Condensator, Serubber aud Wascher nicht vollständig aus dem Gase entfernt werden kann. Die über die Wirhung der Eisenreinigung angestellten Untersuchungen, von denen weiter unten die Rede sein wird, weisen auch, dass nneh eine derartige Reinigungsmasse zur Beseitigung der Kohlensaure nieht geeignet ist. Wo man also einen grösseren Kohlensauregehalt im Gase hat, als er sein darf, wird man nach wie vor die Kalhreinigung aicht gana entbehren können,

Rine eigenthümliche Erseheinung hat sieh bei den in Münehen ausgeführten Versuehen herausgestellt, dass nemlieh der Kohlensäuregehalt im Condensator sowohl, sowie auch in den mit Laming'seher Masse gefullten Reinigern niebt allein niebt abgenommen, sondern im Gegentheile augenommen hatte.

Auch Herr Buhe erhielt bei einem seiner Versuehe hinter den Reinigern einen größeren Kohlensauregehalt, als vor den Reinigern, und sucht den Grund dieser auffallenden Thatsache entweder in den Verhaltnissen, die bei der Entnahme der Gasproben stattfanden, oder in einem Fehler. Um die eigentliche Ursache an ermitteln, müssten jedenfalls weitergebende Untersuchungen durchgeführt werden; vielleicht ist auf die Thatsnebe der Umstand von Einfluss, dass entgegen der gnwöhnlichen Annahme nus koblensaurem Kalh derch Schwefelwasserstoff die Koblensäure nusgetrieben wird.

Vem Schwedelwasserstoll wird durch Condenstor, Scrubber und Warcher bedentend mehr nut dem Gass entfern, als von der Keilsentaure, numettlich wenn die Wascheng dies unfüngernöche ist. Der grössten Heil des Schwefelwassersieft nimmt die Condenssitöte hänverge Gondenstoren der steht und der Schwefelwassersieft nimmt die Condenssitöten des steht und der Schwefelwasserstoff in den Schwefelwasserstoff in der Gondenssitöten destrett, miehr in de Vyf. Mis se gross, sie die Menge, wochen nut denselben wieder nutrit. Auf 100 et wurden im Durchechnit nus nilen kreuchen 0,88 ef Schwefelwasserstoff in der Gondenssitöten derfert, währerde met 7,12 et zurüchlichken.

Eine abaliche Erscheinung, wie bei der Kohlensäure in den Candensatoren und Laming'schen Reinigungsapparning, seigte sich beim Schweselwasserstoff im Scrubber. Auch bier fand sich nămlich eicht allein heine Abnahme, seedern regelmässig jedesmal ein Zuwnchs nn Schwefelwasserstoff. Leider ist die Wirkung des Scrubbers für sich allein von Herrn Buhe nicht notersucht werden, es ist anch die Frage, ob die Resultate dieselhen gewesen sein wurden, da die Scrubber in Muncben mit Cohe gefullt, diejesigen in Dessitu mit durchlochertem Blachboden versehen sied. Es existiren aber Versache, welche der verstorbene Herr Firle lm Jahre 1861 über die Wirkung der Reieigungsopparate auf der Gasanstalt au Breslau hatte anstallen lasses; in diesen Versuches wurde ebenfalls binter dem Serubber einn Zenghme des Schweschwasserstoffes gefunden. Leider hat man nuch dert ehne Weiteres diese nuffallende Thatsachn für Zufall gehalten, und anstatt weitere Versuche anxustellen, die Zahlen nhgenndnrt. Es ist möglich, dass in den Scrubbern eine theilweise Umsetzung der im Gase nusser dem Schwefelwasserstoff noch vorhandenna sonstigen Schwefelverhindungen stattfindet, ned dass somit die Scrubber nicht nilein zur Verdichtung der letates Theer-Bestandtheile dineen, sondern dass sie die Schwefelverhindungen des Gases für die chemische Reinigung mit Eisesoxydmasse vorbereiten. Es hat untürlich heinen Werth, über die Art der Umsetsungen Hypothesen nufzastellen, aber es wird sehr internsnot sein, die Sachn zunächst in der Weise weiter zu verfolgen, dass man das Gas vor und hinter dem Scrubber eicht allein auf seinen Gehalt an Schwefelwasserstoff, sondern auf seinen Gesammtgebalt an Schwefelverhindungen untersucht und ermittelt, wober der Schwefel stammt, den men beim Asstritt nus dem Scrabber nie Schwefelwasserstoff hiezugekommen findet. Han wird en die bekannte Behanptung von Bowditch crimnert, wonach der Thon din Eigenschnft haben sollte, Schwefelverhindungen im Gase, die durch kein underes fleinigungsmittel angegriffen werden, nufzuschliessen, in der Art, dass er den Schwafel nus diesen Verhindungen ansschnidat, und seine Verhindung mit Wasserstoff veranlasst. Nach einer von Herrn Prof. Pettenkofer damnis angestellten Untersuchung konnta freilich diese Reaction des Thons beim Münchener Gase nicht nachgewiesen werden,

Der Ammonishgehalt des Gases wird beim Durchgang des letzteren darch die versebiedenen Coedanastiens- ned Reinigungsapparate nuf einen kleinen Batrag reducirt, ahrr nicht, wonigstess ohen Wangbung nicht vollständig sus dem Gase entferet.

Bei des Versachen in München sehwnohle der Ammoninkgehnlt des Gases in Volumprocenten nusgedrückt

```
vor der Condensation swischen 0,1003 – 0,21 ½,
vor den Scrübbern 0,039 – 0,033 ,
"Reinigern 0,028 – 0,037 ,
binterden , 0,009 – 0,033 ,
Berr B nhe fund der Ammenishgebalt 1,034 ,
nor der Condensation 1,33 ½,
nor der Condensation 0,23 – 0,31½ ,
```

1

And die chomische Reinigung, den eigentlichen Kernponht unserre Aufgabe, übergebend, beschränhen wir nas durach, die Einerzeinigung in a Ange sen fassen, die gegenwästig nilgemein eingefährt ist und bei welcher das Einenozychydrat entweder als solches allein, oder te Verbindung mit Kalt, als "Laming"sebe Masse nogewandt wird.

Dass die Eisenreinigung nilnin lediglich die Beseitigung des Schwefelwassersteffgebaltna

im Gass hetweckt, in bereits weiter oben angedentet worden. Zur Balternang der Ninbessiere und des Annamisks ist die Steine nicht ageseinen. Es ist durch Awendeng treckener Köhlen, durch kräftige Condensation nach Waseheng im Condensator, Sernsberr und Waseher dafür zu norgen, dass dies nicht klien vollig näperkalt, jast fers iv on Herdendignete, noeden auch freit von Kohlensäture und Ammonisk his auf das für die Vertwendung des Gases auch find den Reinigungsapportten nakommi, and we est etwa in interesse derhanstalt liegen zeitle, den Kohlensäturgehalt nach weiter zu redatiren, gewährt hiefür die Anwendung von etwas Klahlydrat das hektante einfehen Mittel.

Herr Dr. Deicke in Mühlem hat die Einwirkung von Schwediwanserstoff ans Eisenorge in der Weise unstersecht, ihm er er reines Eisenschyldyrch herstlicht, das durin einhaltese wasserfreie Eisenschyld bestimmte, dans dan Hydrat in eine Flasche brechte und 24 Standen lang einen langamenn Birom von zeinem Schwediwanserstligte, abschweit eilstet. Das schmattige Flaterial wurde dans 6 Tage lang unter Mitwirkung von Warme und Feuchligkeit der allmosphärschen Luft anzgeretzt, am danschhen es vo erezereitt warz, austrascht. Hielen allmosphärschen Luft anzgeretzt, am danschen eine vergrechte deren Schwedie und sausredem noch 1,075 Grein, zu Eisenschuld gestücken Schwediel und auszerdem noch 1,075 Grein, zu Eisenschuld gestücken Schwedien Schwedien und seiner enthindienen

Abgesehen von der Schwefelstare funden sich somit auf 1 Gewichstabell Eisenangt Op. Of Gewichstabells Schwefel des er af 1 Gewichstabell Eisen 0,988 Gewichstabell Schwefel des er af 1 Gewichstabell Eisen 0,988 Gewichstabell Schwefel Lieber er 1 Gewichstabell Eisen 0,988 Gewichstabell Schwefel Lieber er 1 Gewichstabell Eisen 0,988 Gewichstabell Schwefel Lieber er 1 Gewichstabell L

Ueher die Einwirkung reinen Schwefelwasserstoffs auf Laming'sche Masso liegt auch ein Versuch von Herrn Dr. Deicke vor. Herr Dr. Deicke hatte die Masse aus reinem Eisenvitriel und Kalkmilch hergestellt, er leitete 2 Tage lang einen Strem von Schwefelwasserstoff durüber und brachte es drei Wochen lang zur Regenerstien an die athmosphärische Luft. Die 4,375 Grm, ursprungliche Masse ergaben nach der Regeneration 0,429 Grm, fraien Schwefel, 0,101 Grm. schwefelsauren Kalk, 0,365 Grm. schwefelsanres Elsenoxydnl und 3,813 Grm. kohlenssuren Kalk. Die angewandte Masse hatte 0,778 Grm, Eiseavitriel enthalten, was 0,2235 Grm, wasserfreiem Eisenezyd eatspricht, es war also suf 1 Gewichtstheil Eisenexyd 1.92 Gewichtsthelle Schwefel, oder auf 1 Gewichtstheil Eisen 2.743 Gewichtstheile Schwesel ausgeschieden. Herr Dr. Deicke nimmt an, dass der meiste Schwesel durch die Oxydation des durch den Schwefelwasserstoff gehildeten Schwefelcalciums geliefert worden sei, und spricht seine vorläufige Ansicht üher die Vorgänge heim Gebrauch und bei der Regeneration der Laming'schen Masse in folgender Weise aus: "Bei der Einwirkung von Schwelelwasserstoff auf ein Gemenge von Kalkhydrat, knhlensauren und schwelelsauren Kalk unil Eisenezydhydrat (Laming'sche Masse) findet eine Bildang von Sehwefeleisen und Schwefelcalcium statt, während gleichzeitig Schwefel ausgesehleden wird. Wird dies Gemenge, aachdem as der Einwirkung von Schwefelwasserstoff ansgesetzt war, der Luft ausgesetzt, so bildet sich kehlensaurer Kalk und Eisenezydhydrat unter Abscheidung von freiem Schwefel, während Sehwefelsaure ausser der von Anfange an in der Masse verhandenen sich nicht, oder nor la gaaz verschwindend kleiner Menge bildet, und dann immer na Eisenoxydul gebunden ist,"

Herr Dr. Wagner is Machen hat chenfull reinen Schweielewassenste füher Luning'schw Mass geleite; zeine Versuche naterechsien sich aber von des voriges daderch, dass et die Masse nicht nur einsmit, sendern sichen Mah historiunsder gehraucht und weier regenerert, and dass er den Schweielighabt erst mehr einstehen Sendernschus bestimmte hist 4,23 Gewichstahrlie, d. i. bei jedenmiligem Gebrauche darschschallich auf 1 Gewichstahrli Einenoryd 6,37 Gewichstahrlie Schweiel nangeschieden waren.

Herr Buhe in Dessau hat in seinen Versnehen blosses Eisenmaterial angewandt und in einem kleinen Apparat, welcher einen Cabikfuss Masse fasste, Gas aus dem Betriebe der Dessauer Anstalt durchgeleitst, Zur Bereitung der Masse wurde Eisenvitriol mit Antzammoniak gefullt und das erhalteno Eisenoxydul, mit Sagespahnen gemengt, der Luft ausgesetzt. Acht Tago nachdem dio Masso dem Asschein nach durch und durch eine rothe Farhe hatto, wurde sie analysirt und ergah 42,16 %, Sagespahne, 37,13 %, Eisenunydhydrat und 20,71 %, Eisenoxydulhydrat. Sie war also trotz der rothen Farhe doch nicht vollatändig oxydirt. Zehn Tage später untersucht, ergeh nich ein Verhältniss von Eisen im Oxydul zu dem im Oxyd wio 1:3,2, and 12 Woches spater wie 1:5. Aus weiteren Untersuchungen schliesst Horr Bube, dass sich nehen unverhandenom Oxyd und Oxydul auch verhundenes Oxyduxydul odor Magneteisen In nicht gennu festaustellenden Mengen befand. Es zeigte sich nämlich, dass dio Masso, wenn man sie trocknete und xerrieb, vom Magneto sagexogon wurde, auch faod sich in der Masse, nachdem sie 5-6 Monate der Luft ausgesetzt, mit Wasserdampfen gedampft and the kunstlich Luft augeführt war, immer noch Oxydul, was nicht wohl anxunehmen wäre, wenn das Oxydol nicht mit Oxyd verbunden wäre,

Um die Wirkung des Eisenoxyd-Oxyduls gegenüber dem Eisenoxydhydrat festznstellen, wurde aus gleichen Mengen einmal Eisenozydhydrat und das anderemal Elaeaoxyd-Oxydulhydrat (künstlicher Magnoteisensteln) hergestellt, beides im Wasser suspendirt, und hierdurch dann gleich grosso Menges Schwofelwssscratoff auter gans gleichen Verhältnissen durchgeleitet. Es fand sich nach geschehener Einwirkung, dass durch das Eisenoxydhydrat nahexu dreimal so viel S hwefel aur Ausscheidung gelangte, als durch das Eiseauxydoxydolhydrat. Auch schien die Regenerationsfähigkeit weit gerioger au sein, als diejenige des Eisenunyds.

Herr Buho golangte also, wie gesagt, zn der Ueherzeugung, dass Eisenoxyduxydulhydrat in seiner neuen Masse vorhanden war, da sich aber der Betrag dieser Verhindung quantitativ nicht leststellen liess, so findet sich in seinen Anslyses bei der orsprunglichen Marne ute Mengo des Eisenoxyduls und des Eisenuxyds joder für sich augegelien, in den gebranchten Massen nher das gefundeno Oxydni ala Ozyduxydni anganommen. Das Gas, wolches hei den Versuchen angowandt wurde, war aus englischen (Nottleswurth) Kohlen dargestellt.

Die frische Masse outhielt, wie schon obeo erwahnt, 20,71 1/2 Eisenoxydulhydrat und 37,13% Eisenexydhydrat, ausammen also 25,16 % Eisen. Nach dem erstmaligen tiebrauche und der ersten Rogeneration fanden sich in dieser Masso auf 100 Gewichtstheile 15,24 freier

Schwefel ausgeschieden.

Herr Buhe lasst es nnentschieden, ob die geringere Wirksamkeit durch das Vorhaudensein des Eisenoxyduxyduls vernrencht ist, welches er mit 1/3 der Reinigungsfoligkeit den Eisenoxydhydrats in Rechnung bringt, oder oh men dieselhe dadurch erkturen nott, dasn nicht summtliches Eisen in der Masse dem Gaso zugänglich gewurden ist. Nach viermaligem Gebrauch fand Herr Bube in 100 Gawichtstheilen der Masse 6,51 Eisenoxydhydrat, 20,39 Eisenoxyduluzydhydrat und 28,2 ausgeschiedenen Schwefel, d. i, nof 15,36 Gowichtstheilo Eisen 28.2 Schwefel, oder auf 1 Gewichtstheil Eisen 1,83 Schwofel. Dividirt man dieso Zahl durch 4, so erhält man für den jedesmaligen Gehrauch der Masse durchschnittlich 0,46 Gewichtstheile ausgeschiedenen Schwefel auf 1 Gewichtstheil Eisen.

Bei der acht Mal gebranchten Masse fund Herr Buhe in 100 Gewichtstheilen Massa 1,17 Eisenuxydhydrat, 15,65 Eisenozydulnxydhydrat und 33,50 ausge-chiedenen Schwefel, d. i. auf 9,39 Gewichtstheile Eisen 33,50 Schwefol uder auf 1 Gewichtstheil Eisen 3,57 Schwefel, Diese Zahl durch 8 dividirt gibt durchschnittlich für den jedesmaligen Gehraneh der Masse 0,446 Gewichtsthoile ausgeschiedenes Schwefel auf 1 Gewichtsthoil Eisen, nahezn

ebensuviel, als ohea nach viermaliger Benützung gefunden worden waren.

Herr Buho hat sich nicht durauf beschränkl, das Verhaltniss den abgoschiodenen freien Schwefels au bestimmen, sondern or hat namentlich auch die Ausmuniakverbindungen als schwefelsaures Ammoniak, Cyanammonium, Ferrocyanammunium, Schwefelcyanammonium und das Berliner Blau in's Auge gelasst und bestimmt. Die Ammuniaksalze sammeln sich nach and nach in ziemlich hedeutender Menge in der Masse an. In der achtmal gehrauchten und regeneritien Musse fand Herr Buhn 0,77% schwefelsaures Ammuniak, 4,40% Cyansmonium and Forrocyanammunium, 14,08% and Schwefelcyanammunium, sowie 11,12% Berliucr Blau. Zur Erklurung des hodeutenden Gehaltes un Berlinor Blao heht Herr Buhe hervor, dass chun die Masse neben dem Einennxyd viol Oxydul enthalto und dadnrch die Bildung des Berliner Blan bedeutend gefordert werde.

Es durfto hier einzuschalten sein, dass Herr Dr Schwarz in Breslan anch früher die auf der durtigen Anstalt gehrauchte Laming'sche Masse untersucht hat; er fand in erhralter, alau uft gehranchter Masso 0.70 Gewichtsprocent schwofelsaures Ammoniak, 4,17% Ferrucyancalciom and 2,33 % Berliner Blan. Welse angestellt worden, dass die im grossen Betriche gebraochte Laming'scho Masse nach

Schliesslich sind auf der Müncheger Gasanstalt durch Horra Cox noch Versuche in der

ihrer jedesmaligen Regeneration antersneht und ihr Gehalt an Eisenexyd sewie an Gesammischwefel bestimmt werden ist. Die Sehwefelnkrebeidung bei den versehiedenen Regenerationen war ziemlich verschieden, im Darehschmit hatte sieh nach 11 Regenerationen jedesmal suf 1 Acq. Bissnoxyd 1,488 Acq. Schwelel eder auf 1 Gewiebtssheil Eisen 0,476 Gewiebtstheile Schwefel ausgeschieden.

Dieses Quantum ist slemlich genau dasselbe, was Herr Buhe bei seinen Versuchen in Densan gefunden hat.

Auch eine Zunahme an Schwefelsaure in der Laming'schen Masse ist durch Herrn Cexnachgewiesen worden, deb steht dieselbe in keinem Verhältniss zu der Masse des nageschiedenen Schwefels. In der 11 Mal gehrauchten und regenerirten Masse war die Schwefelsaure nur um 0.9% dem br geworden.

Das Resultat, dass im Darchschnit bei jeder Regeneration der Luning'schem Masse auf Gewichtschut Einer autw. 0.47 mehr der Schausselber der Masse 1 Gewichtschut Schwede lausgeschieden werden, resp. Ass heim jedensusigen Gehrausie der Masse 1 Gewichtschut des darin esthaltenas Einen 0.47 Gewichtschutsche Schwede aus den Gewichtschutsche Geschlichtschut des Geschlichtschutsche Gewichtschut der Gewichtschut der Gewichtschut der Massendere Gewichtschut der Schwedelwasserstelligen 1 Cabilitate des repeten. Die angewandet Lanligesche Masse entheit por 1 cf. Masse 1,35 Pfd. Eines. Wenn sich soft 1 Pfond Einen 0,47 Pfd. Schwedel ussauschieden, so misste ein Dietz. Lanligesche Resse 0,437 Pfd. Schwedelwasserstell ann dem Gassenternen, d. h. 1 Chilt, State misste 3,36 Child. Schwedelwasserstell and dem Gassenternen, d. h. 1 Chilt, State misste 3,56 Child. Schwedelwasserstell and dem Gassenternen, d. h. 1 Chilt, State misste 3,56 Child. Schwedelwasserstell and dem Gassenternen, dem Gassenternen der Gassen

Herr Buhe hat noch dem Umstando eino nahere Beschtung sugewendet, dass die Laming'sche Masse im Winter an Reinigungsfähigkelt einhüsst nnd dass dieser Umstand est überrasehend sehnell ointritt. Herr Buhe welst darauf hin, dass die Oxydationsfähiekeit dos Schweseleisens eigentlich eine sehr gresse ist ned dass die Ausieht, als eh bei der mangelhaften Regenoration Schwefeleisen als selehes in der Masse znrückhleihe, eine irrigo ist, Nach seiner Ansieht ist der Grund wesentlieb in der Vernnreinigung der Masse durch Theer zu snehen, der boi starkem Winterbetriebs und ungenügender Cendensstion leicht in die Reinignngeapparate gelangt, und dert nementlich die unteren Logen der Masse beschmutzt. Es wird hiedurch nicht nur dem Gase der Zutritt zur Masse verwehrt, sendern auch der Luft sum Schwescleisen, und verstiglieh durch letzteren Umstand wird die segenannte nnvollständige Oxydatien, d. h. die Bildung des kunstlieben Magneteisensteins herbeigeführt. Anch sind nach Herrn Buhe beim Winterhetriebe die des Bisen aufsehrenden Bestandthelle, solche die es in Cyaneisen verwandeln, grösser als im Sommer. Zusammonhängend hiemit let die stärkere Knotonhildung der Masse, die ansserbalb des Kastens eetsteht, und dadurch eingeleitet wird, dass die vorhandenen Cyansalze auf das sie nmgebende Eisen, resp. Eisensalze einwirken. Durch das Handthieren der Masse, vorzüglich durch das Haufen, entstehen aus den kleineren Theilehen beim Hernhrollen grössere Knnten, die, wenn sie chemisch verwandte Theile in sich schliessen, fester und fester werden, - Der Mangel an Zeit im Winterbetrieb mucht deren sergfältige Entfernnng nieht immer möglich und wird dann der Masso nicht unbedeutendes Material für die Reinigung entzegen.

Recapitulation. Es fand sieb also an ausgeschiedenem freien Schwefel hei den verschiedenen Versuchen:

| Reinigungsmasso.  | Ob Gas eder bloss<br>Schwefelwasserstoff<br>angewandr, | Wie oft die<br>Masse ange-<br>wands odes<br>regenerirt. | Gewichts-<br>theile S,<br>suf 1 Ge-<br>wichtstheil<br>Eisen, |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Eisenoxydhydrat   | Schwefel wassersteff                                   | 1                                                       | 0.995                                                        | Dr. Deicke. |
| Laming'sehe Masse | Sebwefelwasserstoff                                    | 1                                                       | 1,186                                                        | Cox.        |
| Laming sche Masse | Sehwefelwasserateff                                    | 1                                                       | 2,743                                                        | Dr. Deicke. |
| Laming'sche Masse | Schwefelwassersteff                                    | 11                                                      | 0,814                                                        | Dr. Wagner. |
| Eisenexyd         | Gas 3                                                  | 8                                                       | 0,446                                                        | Buhe.       |
| Laming'sche Masse | _                                                      | 11                                                      | 0,47                                                         | Cox.        |

Soweit m. H. die Versuche, soweit sie von Ihrer Commission bisher auf Aussührung gebracht sind, Die detaillirten Beschreibungen derselben liegen diesem Berichte bei und werden im Organ des Vereins auf Veröffentlichung gelangen.

Frages wir uns nun, ob der Vorgang bei der Reinigung mit Eisenoxyd oder mit Lammig\*eber Masse vollständig erklirt ist, oder nicht, so missen wir leider gestehen, das dies durchnus noch nicht der Fall ist, und dass noch die wesentlichsten Punkte der Frage ihrer Aufklärung estagene sehen.

Dieniege Etklieungen, welche sieh is wissenschaftlichen Hand- und Leichlüchern, sowie is Fachweite über den Einleigungsprectes vorlenden, simmen under einzuder überien und konnten der Commission dieher sieht aum Anhalt dienen, nach sied die Untersuchungen und Annyten micht nagegehen, die ihme eines und Grande liegen, Ein einge Auszige am bekannten Werken Flatt finden, die sich auf die Reinigung der Gress teinige Auszige am bekannten Werken Flatt finden, die sich auf die Reinigung der Gress teinig mit Einenopy, diebt aus ilt Immigreker masse beziehen.

Grabem - Otto, Lehrhuch der Chemie, IV. Auff. 1867, S. 1088.

"Das Laming'sehe Reinigungsmittel (dessen Bereitung vorher beschriehen ist) enthält sehwefelsauren Kalk, Eisenoxydhydrat und überschüssiges Kalkhydrat. Die Kohlensaure des Gases wird vom kalkhydrat aufgenommen, der Sehwefelwasserstoff von dem Eisenoxydbydrat, das mit demseiben Sehweseleisen (Fe. S.) und Wasser bildet; das Schweleiammonium gibt mit dem Eisenoxydhydrate ebenfalls Schwefeleisen, indem gleichzeitig Ammoniak and Wasser entstehen; das kohlensaure Ammon setat sich mit dem schwefelsauren Kalke an sehwefelsaurem Ammon und kohlensaurem Kalk um; das Cyan und Rhodan der Cyan und Rhodan-Verhindungen treten an Calcium und Einen. Das Luming'sche Gemisch hat ansgedient, sobald alles Eisenoxydhydrat in Schwefeleisen verwandelt ist; es enthalt dann neben diesem schwefelsauren Kalk, kohlensauren halk und kleine Mengen von schwefelsaurem Ammou, von Cyan- und Rhodan-Verbindungen. Setat man das ausgenatzte Gemisch ausgehreitet an der Luft aus, so erfolgt sohr rasch die Oxydation des hochst fein nertheilten Schweseleisens au schweselsaurem Eisenoxydul, unter Ausscheidung von einem Drittheil seines Schwefelgehaltes (Fe, S, und 80 = 2 Fe O, SO, and S), Das schwefelsaure Eisenoxydul wird aber, unter Mitwirkung des Sauerstoffs der Luft sogleich von dem vorhandenen kohlensauren Kalk zersetzt, es bilden sieh Eisenoxydhydrat und sehwefelsaarer Kaik. Nun ist das Laming'sche Mittel wieder bergestellt; es unterscheidet sich von der ursprünglieben Mischung dadurch, dass es freien Schwefel, eine grössere Menge schwefelsauren Kalk, kleine Mengen von Cyan-, Rhodan- und Ammoninmverhindungen, und, anstatt den haikbydrates, koblensauren Kaik enthält."

Prof. Dr. Knapp, Lebrhuch der chemischen Technologie III. Aufinge 1865. S. 579. "Streicht das Gas durch die beseuchtete Laming'sche Masse (ein Gemenge von Eisenoxydhydrat, schwefelsaurem Kaik und einem starken Ucherschuss von Kalkbydrat), so hindet das Eisenoxyd den freien und den im Schwefelammoninm enthaltenen Sehwefelwasseratoff; der schwefelsaure Katk halt das kohlensanre Ammoniak aurück, indem er sieh damit zu kohlensaurem Kalk und schweseisaurem Ammoniak umsetzt; der überschüssige Aetzkalk arhäit, indem er die freien Sauren und deren Steilvertreter Cyan, Schwefeiegan, namentlich aber schweflige Sapre und vor allen die Kohlensaure) bindet, die alkalische oder doch neutrale Renetion der Masse, als Grundhedingung der Aufsangung des Sehwefelwasserstoffes durch das Bisensalz. Die Bindung dieses Gases ist es, welche die Laming'sehe Masse bei weitem am meisten in Anspruch nimmt; nach ihrer völligen Erschöpfung wurden die beiden Hanpthestandtheile also in Schwefeleisen (Fe. S.) und kohlensauren Kalk verwandelt sein. Das Schwefeleisen ist ein höchst fein zertheilter, zurter Niedersching, der der Luft ausgesetzt mit Energie Sauerstoff aufnimmt und so eine rückgangige Umsetzung einisitet; er verwandelt sieh unter Abscheldung von 1/3 seines Sehwefels in sehwefelsaures Eisenoxydni, dieses setzt sieh mit dem kobiensauren Kalk an schwefelsaurem Kalk and kohlensaurem Bisenoxydul um, weiches an der Luft unbeständige Saiz unter Entwickelang von Kohlensäure au Eisenoxydhydrat wird,"

Prof. Dr. P. Boiloy, Handhand Griston, Transcriptic Boad I, Groppe II 1862. S. 216,
"Nach siemes Fetent von Les ming soll Eisenfolter gemest im gebranten Kult.
nagewandt werden; se hidet siet Chicraticium and Eisenbyschhydrat, dies wird durch
den freien und den zu Ammonium gebundenes Schweiferietwasentofil in Schweifeisten
werden den Schweifeisten zeine der Greichter der Schweifeisten zer
wendelt, wührend das kohlensare Ammoniumsyd und das Ammoniuk, sei er suf noch
auserleigten Eisenbeiterie, sei aus Gickereilium, viewirken, auf Abolesauere Eisensydel
Brakkand heritätt zein kultensarten Kalf, achtalik, Eisensydehlydrat und Einesoydhydrat und endlich aus Schweifeisten, das in Bersbergen zu in Litt zu erberdeissurem Eisenkopfen und endlich aus Schweifeisten, das in Bersbergen zu in Litt zu erberdeissurem Eisen-

oxydel wird, das ani's Neue auf dee Kalk wirkt, Gyps und Einenoxydulhydrat bildend. Letsteres soli wieder durch Luftberührung oxydert und nuf diese Wnise viele Male brauchbar werden."

Prof. Dr. R. Wagner, Hendbuch der Technologie Bd. V. S. 284.

"Die Wirkungsweine der Laming'schen Masse auf den Schwefelwasserstoff, das Ammoniak und die Kohlensauro den Gasas ist folgende:

Schwefeleisen 2 Fe 8 kohlensauren Kulk 2 Ca O, Co. Schwefel S Wasser H O.

Salmiak 2 N H. Cl Das henutate Mittel enthalt demnach Sehwefeleisen, Sehwefel, Salmink und kohlens sauren Kalk. Bringt man es an die Luft, so oxydirt sich das Schwefeleisen zu Eisenvitriol, welches sich aber mit dem neugehildetenkohlensanren Kalk in kohlensanres Eigenoxydui und Gyps umsetxt; ersteres geht durch weitere Oxydation in Eisenoxyd über und man hat dann genau das ursprüngliche Gemenge, nur ist das Chlurealcium durch Gyps ersetzt, welches übrigens hei ursprüeglicher Anwendung von Eisenvitriol statt des Eisen-

chlorurs auch anfanglich in dem Gemenge enthalten ist." Dr. H. Schwarz, die Chemie ned Industrie unserer Zeit, 1857. S. 85.

"Wenn man Bisenehlorid and Actzkelk in dem Verhültnisse von 3 Acq. Kalk auf 1 Aeq Eisenchlorid mengt, so erhält man bei Gegenwart von Wasser eineraeits Chlorcaleinm, undererseits Eisenonyd. Setzt man dieses angefeuchtete, pniverformige Gemenge auf Horden der Einwirkung des roben Leuchtgases aus, so gibt erstens die Kohlensaure und das Ammoniak darin mit dem Chlorcalcium kohlensauren Kalk und Chlorsmmonium. Andererseits gibt der Sehwefelwasserstoff mit Eisenoxyd Wasser, Schwefel und Schwefeleisen Ci Ca + Am0 + CO = Ca 0 + CO + Cl Am

Ist nach längerer Zeit diese Umsetzung vollendet, so ist es nur nöthig, das Gemenge eioige Zeit der Luft ausgesetzt zu lassen. Das Schwefeleisen oxydirt sich alsdann zu schwefelsaurem Eisenoxydul; dies setzt sich mit dem kohlensauren Kalk in schwefelsauree Kalk ued Eisenoxydni nm, das sich daen leicht weiter zu Eisenoxyd oxydirt, während die Kohlensaure frei wird.

Dr. Schilling - Handbuch der Steinkahlengas-Beleuchtung, II. Aufl. S. 85 und 86. "Bei der Reinigung mit Eisenoxyd nersotzt sich dieses mit dem Sehwefelwasserstoff

des Gases und es hildet sich Schwefeleisen nehst Wasser und atwas freiem Schwefel, Au die atmosphärische Luft gebracht, entsteht zunächst schwefelsaures Eisenoxydnl und bei längerem Liegen basisch schwefelsanres Eisenonyd, wobei nich aus dem 11/4 8chwefulcisen 1/8 Acq. Schwefel ausscheidet."

"Bei Anwendung von Luming'scher Masse hildet der Schwefelwasserstoff den Gases mit dem Eisenoxydhydrat 11/2 Schwefeleisen, die dem Eisennxyd entsprechande Schwefalungsstufe, end Wasser. Das im Gase enthaltene kuhlensaure Ammoniak xersetzt sich mit dem schwefeisanren Kalk zu schwefeisaurem Ammoniak und kohlensaurem Kalk. Setzt man die so veränderte Masse der atmosphärischen Luft aus, so oxydirt das Schwefeleisen zugächst unter Ausscheidung von freiem Schwefel zu schwefelsaurem Eisenogydul; dies setzt sich mit dem kohlensauren Kalk zu schweselsaurem Kalk und Eisenoxydul um, was sich dann leicht westerzn Eisenoxyd oxydirt, während die Kohlansäure frei wird."

Dr. Jahn - Die Gasheleuchtung - 1862, S. 58.

"Kommt Eisenoxydhydrat und Chlorcaleinm mit den im roben Gase enthaltenen sehadlichen Beimengungen zusammen, so werden das Schwafelwasserstoffammoniak, das Cyanammonium, das Schwefelcyanammunium, schweflich saures Ammoniak und der freie Schwefelwasserstoff durch das Eisenoxydhydrat aersetxt, indem unter Abscheidung eines Theiles Schwefel sich die entsprechenden Bisensaize hilden und das Ammoniak jener vier Saize frei wird. Dieses verhindet sich mit einem Theil freier Kohlensaure und hildet ein additionelies Quantum kohlensaures Ammoniak. Die Zersetzung des Letztern erfolgt durch das Chlorcaleinm, indem sieh Chlorammonium und kuhloemurer Kalk hilden. Die eicht se Ammouisk gehandene Kohlensaure sher bleibt dem Leuchtgase beigemengt, Ist das Reiniguagematerial vollatiedig gestitigt, so wird es der Einwirkung der atmnsphärischen Luft ansgesetzt, wahei sich das gebildete Schweldeissen in schwefelmuren Einenzydn reverwandelt, welches den entatandenen kalnenamen falls zersetzt, an dass eine Regeneriung des Gemenges statisfiadet, welche das Reinigungsmittel für eine wiederholte Anwendung branchbar mesch."

- S. Ciegg Pract. Treatise on the Manufacture and Dairthiotine of Coal-Cus. III Ed. Pag. 200-"Whilever form of precision of iron is used, the restuling practice is the same, and canaist of free sulphar and anhydrous practo-andparent of free mixed or annixed with water, executing to fractions circumstances. When however, an uniters of this kind is exposed to the nir the iros shards oxygen and parts with its sulphar, a small portion of which air sharbs axyger and produces sulpharic acid, more especially if any and of which air sharbs axyger and produces and parts with the sulphares prior to this coldining practes, the resulting naide of iron must be subprises, whether form aft the solid may have been artificially employed."
- R. D'Hurcnurt, de l'éclairage au gaz; 2º ed. 1863 pag. 315.

La mélange de auflite de l'er et de chanx hydratée apporé à l'air donne lieu à la formation de sallet de chaux et de sespoinayée de fer. Après l'Épuration, le résidencemient de sulfate d'ammonique, du cerbonate de chaux et du sesquisulfure de fer. Expesé à l'ain, le three du surdée de requisulfure se dépons, les deux sulfates iters absorber de l'est de l'air de la chaux et de crisconate de l'expédit de chaux et de crisconate de l'expédit de chaux et de crisconate de l'expédit de l'est décemposé par la présence de l'expédit de l'ist en sesquingée de fer, et l'ende erròsique se dégeps."

Auch lassen sich als bieher gehörig noch anführen :

Berzelius. Aus Eisenexyd und Schwefelwasserstnff bildet sich unter 100° Eisensesquisulfuret.

Handworterbnich der reinen und angewandten Chemie II. Auft. 1862 S. 642. Dan Eisensenquisolfuret wird erhalten durch Einwirkung von Schwefelwasserstoffges auf Eiseonzyd hei 100° C, nder auf Eiseonzydhyfrat hei gewöhnlicher Temperatur (Fehling).

Gélia (anch Dr. Waga er s Jahreshericht über chem. Technologie, 1963, S. 322). "Wenn Schwefeleisen nater einem Schwefeleisen nater einem Schwefeleisen nater einem Schwefeleisen in Oxyd, indem es den Schwefel fallen lisst (er entieten kaum Spieren von schwefelsarem Einen); die Reselinn erfolgt nach der Bramel t. 2 (Fe. 5) + O<sub>2</sub> = Fe. O<sub>3</sub> + 2.5.

Die versichtend angeführten therartischen Erklärungen widerspreches sich nicht nur, wis echne revisib, theilweise natter einndere, noderen es stehen soch die von der Commission erhaltenen Resultats beziewise mit ihnen in Widerspruch. Er wird destabli nach der Ansicht der Commission zur Festischung einer Festigen estgeligten Erklärung Nichtlich wird; bleiben, als in den begonnenne Unterwuchungen fortsofahren, und gwar für diese Untersockungen jetzt folgende 3 bezimmen Fragen aufzustellen.

 Was wird bei der Einwirkung des Gases auf Eisenexydhydrat nder Laming'sche Masse (wohei vnrausgesetzt ist, dass die Laming'sche Masse keinen überschüs-

sigen Kalk enthält) aus dem Eisen?
2) Welche Eisenverhindungen bilden sich durch den Pracess der Regenerstien?

3) Welche Rolle spielt der Kalk in der Laming'schen Masse, sewehl bei dem Reinigungsals bei dem Regenerationspracess?

Die Beantwertung dieser drei Fragen wird in der Hauptsache die der Richigungsenmmission gestellte Aufgabe lossen. In wie weit nach die über die Wirkung des Gondenauters. Serubbers und Waschers noerledigt gebliebenen Fragen mit hineis zu ziehen sein durften, ist bereits in Laufe des Berichtes angedentet werden.

Der End-Antrag Ibrer Commission

"Die Versammlung wolle auch für das nächste Jahr, wieder eine Commission

niedersetzen, um die noch unerledigt gebliebenen Fragen, betr. der Beinigung des Gases, vollständig zu erledigen", wird, so hoffen wir, here allseitigen Unterstützung nicht entbehren.

Stullgart, den 21 Mai 1868.

Anf Antrag des Herrn Kneblauch wird den Herren, welche in der Reinigungsfrage gearbeitet, und den Gasanstalten, welche wesentliche Opfer für die Sache gebracht haben, der Dank der Versammlung durch Erhebeu von den Sitten ausgesprochen.

Der Antrag der Commission wird in etwas veränderter Form von der Versammlung genehmigt. Es wird nemlich die bestehende Commission erancht, die Arbeiten in gleichem Sinne wie bisber fortzusetzen und wo möglich zu Ende zu führen.

Der Vorsitzende, Herr Schiele bringt eine von Herrn Hornig ans Görlitz gestellte Anfrage, welche sich an den oben behandelten Gegenstand anschliesst, zur Discussion: "Welche Erfabrungen bat man bei Reinigung des Gases mit Wisseners binsichtlich der Selbstentzstudung desselben gemacht?"

Herr Haase aus Berlin, der das Wiesenerz seit 6 bis 3 Jabren anwendet, spricht sich dahin aus, dass die Erbitung bei der Regeneration um so stärker eintritt, je feiner zerkleinert das Material angewandt wird. In Berlin ist man mit dem Zerkleinern nach und nach immer weiter gegangen; jetzt bat man es versuchweise sogar geschlemmt. Auch ist es von Einfinss, in welcher Jabresseit die Regeneration vor sich geht, im Sommer ist sie intensiver als im Winter. Einen bedeutenden Einfluss hat ferner die Vorreinigung, je vollständiger die theerigen Bestandtheile vorber aus dem Gase entfernt worden, desto vollständiger gebt die Regeneration vor sich. Eine Erbitung bis über 60° ist von Herrn Haase nicht beechachte worden, mit Ausnahme eines Falles, wo feine Masse nach übrem Gebranch durch Zufübrung von Luft im Kasten selbst wieder regenerirt werden sollte, wobei die Hittes so gross wurde, dass die Masse anbrannte.

Herr Kümmel reinigt seit 1862,63 mit Raseneisenstein, nnd hat wohl auch gefunden, dass die Masse sehr warm wird, so dass man sie nicht mebr anfassen kann, aber zur Selbstentsündung ist es nicht gekommen. Das Erz wird etwa in Linsengrösse angewandt.

Herr Haas siebt darin die Bestätigung seiner oben ausgesprochenen Bebauptung, dass der Zustand der Zerkleinerung von wesentlichem Einfluss auf die Erwärmung bei der Regeneration ist. Mit dem Zestand der Zerkleinerung und mit der Erwärmung steigert sich natürlich auch die Reinigungsfähigkeit des Materials

Herr Buhe aus Dessau. Wenn das Rasenerz in grösseren Stücken an-

gowandt wird, so sind nicht alle Partikeln eines Sittckes gleichmässig dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt, das Innere der Masse ist der Luft entzogen, und die Oxydation dringt erst allmäblig von Anssen nach Innen. Ist dagegen die Masse fein gemahlen, so tritt die Oxydation mehr gleichzeitig ein, und die Temperaturerhöhung ist viel bedeutender. Es ist das ähnlich, wie beim Schiesspulver, mischt man dasselbe mit Sand, so brennt es langsam ab, während es ungemischt fast plöttlich abbrennt.

Herr S. Elster aus Berlin. Anseer der mechanischen Zerkleinerung ist anch noch der physikalische Zustand des Eisenoxyds ein wesentlicher Factor der Reinigungsfähigkeit der Masse. Aebnlich wie beim Platin, welches wenn es sich in einem sehwammartigen Zustand befindet, beim Durchgäng von Wasaerstoff rothglichen dirich erzeut sich auch beim Eisen eine Erwärmung der Masse, durch welche die chemische Action wesentlich bedingt wird.

(Schloss im nächsten Heft).

#### Dritter Geschäfts-Bericht für die Commanditisten der neuen Gas-Gesellschaft Wilhelm Nelte & Co. zu Berlin.

Vorgetragen in der dritten ordentlichen General-Versammlung am 29. April 1868.

Unser im verjischigen Geschäfte-Berichte ausgesprochenen Erwatungen einer vorhübligen Erwätungen einer Verinschnens bahen sich inder inleit in dem Masses reitellit, wir vir anzuschunge berechtigt weren. Der wirhrend eer enten Monate des Jahres siemlich gestatigt Geschäftigunge reiter derhet die im Mai eingestretenen prilitiehen Verwickelungen eine Störung, und die fortabenende Befürchung einer Wiedersche neuer kriegerische Erschijnes irreit eins vollstadige Storten gin vielen Zweigen des Handels und der Industrie bervort. Auch die ungdanigen Ernet-Ergebnisse und die dannet bevergerunfen Steigerung der Freise der neutwendigent Netzungmittelt vermehren die state vergrunfen Steigerung der Freise der neutwendigen Netzungmittel vermehren die Engeptachlich mitsen unt en letterem Unstande zuschrieben, dass die in sichere Ansieht gestatig gemacht und der Gas-Cesuum möglichst eingeschränkt worde, worard soch die Conserrend des Petroleuns, hel dem biligen Preise desselben, chicht volle Einstriatungen an Einstelnung und Einstriatungen an Einstriatungen an Einstriatungen an Einstriatungen an Einstriatungen an Einstelnung und eine Einstriatungen an Einstelnung und eine Steine Grein zu den die Conserrend der Petroleums, hel dem billiger Preise desselben, chicht volle Einstriatungen an

Wenn demangssehelt naes Geschäll langsam eber stellt fertgeschlitten ist, so haben wir dies der genuchen Basis, seit weisben neuer Unternehmen ruht, an werdanken, and dörfun daram gestätts, die siehere Erwartung siner ferneren gedelblichen Estwistelnung dessellen begen. Treten sicht name erhebtliche Strungen des Geschäftlichens sit, so können wir ibnen eine steigende Verzinsung des Anlage-Capitals mit ziemlicher Sticherbeit Annacht stellen.

 ten, dass unsere Herren Commanditisten unter Berücksichtigung der Eingangs geschilderten

Verbaltnisse, durch das erzielte Resultat befriedigt sein werden.

Den Vertrag mit der Studt Mari on burg achlossen wir im April 1867, gingen sofort mit dem Bau der Anstalt vor und konsten den Betrieh derselben achon am 19. October eröffnen. Nach den bit Ende Murs erzielten Resultaten zu urtbeilen, wird diese Anstall bereits im ersten Jahre eine dem mässigen Anlage-Capital entsprechende Rante Infern. zumal wenn es nas gelingt, im laufenden Jahre die Deleuchung des dortieses

Bahnhofes und der Nogath-Brücke zu erlangen.

In Marian werder erlangten wir im Juli 1867 die Concession; der Ban der Antalt wurde sofort energisch in Angriff genommen, und es gelang, dieselbe bereits am 15. December in Betrieb zu setzen. Die bis Zode Murz erzielten Essenitate berochtigen zu der Annahme, dass anob diese Anstalt uns bereits für das laufende Jabr einen angemessanen Nutzen bringen wird.

Es gelang uns ferner, im Juli 1867 einen Vertrag zur Belenchtung der Stadt Gardeleg en absungelbissenen: zu unserm Bedanern konnte der Bau dieser Anstalt bei dem frühen Eintritte des Wintere erst im Februar vollendet werden. Durch diese verspietete Eröffung gingen nas die besten Monate des Consum verloren, und wir nuterlassen

es für jetzt die Entwickelung dieser Anstalt naber zu beienchten.

Die Vertrige mit den vorgenannten vier Orten sind wie alle nasere Vertrige os geschlossen, dass auch nach Ablanf der Concession nud des Privilginms die Anataliem in nasern Bestiz bleiben, und wir im freien Betrieh derselben nicht gestört werden können. Wir geben nun auf Besprechung der einzelnen Ansatleen über.

Bedentende Aniagen von Gas-Einrichtungen in diesem Ort, welche 1867 in Aussicht

waren, sind wegen der ungünstigen Zeit-Verbältnisse nuterblieben, doob werden dieselben pr. 1886 ohne Zweifel zur Ausführung kommen und eine Zunahme des Consums zur Folge haben.

| 2. | Hausdorf-Wüstewaltersdorf:<br>1866: | 2.530.400 |    | nr. | Flammenzabl. |
|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|--------------|
|    |                                     | 8,096,200 |    | ,,  | 1,130        |
|    | Zunabme :                           | 565.800   | e' | Dr. | 220.         |

Die Zanahme der Production würde grösser gewesen sein, wenn die nenen Aulagen nicht durch das vollständige Darniederliegen der dortigen ladustrie erst gegen Ende des Jahres zur Anstütnung gekommen wiren. Pft das Jahr 1893 sind die Anssichene glantiger, da die industriellen Etahlissenents in Hansdorf-Wätstwatiersdorf beschäftigt sind, und wird sich dadurch der Consum an Gas zu technischen Zwochen wesentlich heber.

| 3. Nensalz s. d | Oder,     | Production.      | Flammenzabl. |
|-----------------|-----------|------------------|--------------|
|                 | 1866:     | 3,236.100 c' pr. | 1,458        |
|                 | 1867:     | 3,570.400 ,      | 1,535        |
| -               | Zunahme : | 334.800 of pr    | 77           |

| 4. Limbach | hel Chemnits. | Production.      | Flammenzahl. |
|------------|---------------|------------------|--------------|
|            | 1866:         | 2,281,600 c' pr. | 1,722        |
|            | 1867:         | 2.568,400 "      | 2,288        |
|            | Znnahme:      | 286.800 e' pr.   | 566.         |

Die geinge Zanahme der Pecketion staht hier in gat keinem Verkältnisse zu der anschnlichte Verenkrung der Hannensaht, Indivisse lingt est allen, das der grötset Thail der nes eingerichteten Flammen erst im Desomber erfürst wurde, hangstehlichte hate darin, dass die Indivistie Lindsaht) his inne Ende des Jahres fast granisch derziebet lag, woderch der Cosamn in des Fahriken set ein Minimum reducirt wurde. Wenn das Geschift in Lindsaht sich, wie es den Anselsah hat, zur einigerenssenen bahrt, zu werden wir hei der grousen Ansahl von Flammen einen gans bedestenden Gas-Cosamn un erwaten haben, und Konne pr. 1985 mit Sieberheit auf sien besser Enster rechnen.

| 5 | . Nienhurg | a. d. Saale.<br>1866, 4 Menat:<br>1867: | Production.<br>796,426 e' pr.<br>1,481,436 " | Flammensah<br>469<br>740 |
|---|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|   |            | Zunahme:                                | 685,010 e' pr.                               | 271.                     |

Die sehr sehwache Enwirkelung dieser Anstalt hat ihren Grund happtschille in den nier schlechten Geschlüpungs der derstigen gezonen Etallissennetz, welche erst gegen Ende des Jahren wieder in Inhalten Betrieb kannen und aussedem in der grossen Frestung mundlicher Lebenmüllen aussenden in der grossen Frestung der Schlüpungschaften Lebenmüllen aussende in den Jahren der Schlüpung auf der Schlüpung der Schlüpungschaften der Schlüpung auf der Schlüpung der Schlüpu

| 6. Polts.      |          | Production.                   | Flammenzahl. |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------|
| 1866:<br>1867: | 2 Monat: | 490,080 o' pr.<br>1,624,470 " | 1,035        |
| _              | Zunahme: | 1,134,390 o' pr.              | 358.         |

ischem neserce Orte hat die Unganat der Verkätnines, so sehr auf den beimischem Handel und industriet und in Folge dessen auf die Entwickelung namere Geschätnes eingewirkt, wie in Peits. In den ersten Housten 1867 schleen das Geschät einem erfreilieben Aufschwung nehmen zu wollen, nud eine grosse End von Fachlanten and Karilesten hatten bereits Gas-Einrichtungen für den Herhatt bestellt, als plötzlich die publischen Verwickelungen der Outerenbeuungst ein Ende mehsten. Seit einigen Wochen begient das Vertressen allmeitg wieder aufreihenhehren und die Industrie im Peits Forge un, sich er anserden his gegentütete Anseitst verbanden, dass Petts hämen Kurzum durch die Elienlahn in den grossen Verkehr gesogen wird, was nur zur Hehung der dertigen Industrie und damit zen hunseren Geschäft beitungen kann

| 7. Schnecherg - Neusta | dtel, Production. | Flammenzahl, |  |
|------------------------|-------------------|--------------|--|
| 1866, 1 Meu<br>1867:   |                   | 596<br>995 * |  |
| Znnahme:               | 1,265,660 o' pr.  | 399.         |  |

Auch hier steht die Zanahme der Preduction in keinem Verhältinies zur Vermehrung der Fiammenahl, was ehesfalls, wie in Limbach, seitene Grand darch hat, dass die grösste Zahl der eine eingerichtetene Fiammen, wie der Bahnhof und die Strassen-Beieschtung, erst im December eröffnet werden konnte, also während des Jahres 1867 nur nubedantend am Consum participirie, Auch im Schneberg beginnt sich die indestrie wieder

zu heben. Nach den Resultaten der ersten Monate des Jahres 1868 haben wir auch dert auf wesentlich hessere Resultate wie 1867 zu rechnen, und steht eine fernere Vermehrung der Flammenzahl, also auch des Gas-Consums, in sicherer Aussicht.

Auch hier würde die Production sowie die Zunahme der Flemmenzehl eine wer lich grössere gewesen sein, wenn nicht wie überall die ungünstigen Zeitverhältnisse Handel und Industrie gelähmt hätten, so dass viele Einrichtungen, welche nus bei Uebernahme der Anstalt in Aussicht standen, unausgeführt bleiben mussten. Nach den Resultsten der ersten drei Monate dieses Jehres su urtheilen, dürfen wir anch in Döbeln auf wesentliche Verbesserung des Geschäfts rechnen.

10. Merienwerder in Westpreussen, am 15. December 1867 mit 753 Flommen eröffnet: Production Flammengahl

Diese heiden Anstalten heben für 1867 der kursen Betriebszeit wegen natürlich noch sehr nawesentlich sam Gewinn beigetragen, doch ist nach den Resultaten der ersten drei Monate des lenfenden Jahres mit Sicherheit derauf zu rechnen, dass die darin angelegten Capitalien eine angemessene Rente bringen werden

Pür sämmtliche Austalten ergeben sich pro 1867 folgende Productions - resp. Flammenzahlen.

|     |               | Production | Flammenzahl       |
|-----|---------------|------------|-------------------|
|     |               | o' pr. :   | am Jehresschluss: |
| 1   | Altwasser:    | 8,798,000  | 1819              |
| 2.  | Housdorf:     | 8.096,200  | 1130              |
| 3.  | Neusalz:      | 8,570,400  | 1535              |
| 4.  | Limbach:      | 2,568,400  | 2288              |
| 5.  | Nienhurg:     | 1,481,480  | 740               |
| 6.  | Peitz:        | 1.624.470  | 1085              |
| 7.  | Sohneeberg:   | 1,470,780  | 995               |
| 8.  | Döbeln :      | 1,855 950  | 1238              |
| 9.  | Marienburg:   | 623,190    | 566               |
| 10. | Marienwerder: | 286,770    | 891               |
| 8   | nmma:         | 20,375,590 | 12,232            |

Aus dieser Zusammenstellung werden Sie, wie Eingangs hemerkt, bestätigt finden, dass unser Geschaft, trotz aller ungfinstigen Verhaltnisse des Vorjahres stetig fortgeschritten ist, nnd dass wir unter normalen Zeit-Verhältnissen und dadurch bedingter Beschäftigung der verschiedenen Brenehen der Industrie einer ferneren günstigen Entwickelung desseiben mit Znversicht entgegensehen dürfen,

Borlin, den 20. April 1868.

Der Geschäftsinhaber und der Aufsichtsrath der neuen Gasgesellschaft. Wilhelm Nolte & Co.

I. Zusammenstellung der Special-Abschlüsse der 10 Anstalten Altwasser, Hausdorf, Neusalz a. O., Limbach, Nienburg a. S., Peitz, Schneeberg-Neusätdtel, Dübeln, Marienburg in Westpreussen, Marienwerder, am 31. Desember 1867.

### Special-Bilanz Conto.

| An Cassa-Conti für die haaren Cassenbestände Thir,<br>" Mohilien-Conti für die Bureau-Einrichtungen und Mohilien,<br>einschliesslich der photometrischen Instrumente und 10                                                                                                                                                                                                                             | 1,859  | 1  | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Feuerspritsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 615  | 25 | 3  |
| "Conti der Privat-Einrichtungen für die Ausstände ans ge-<br>lieferten Gas-Einrichtungen, Beleuchtungs-Gegenständen etc.<br>"Conti der vermietheten Privat-Einrichtungen, für die nach                                                                                                                                                                                                                  | 31,036 | 22 | -  |
| jährlicher Abschreihung von 8½% vom Nenworth verblic-<br>benen Werthe der vermietheten Gaszáhler n. Einrichtungen<br>Beleuchtungs-Utensilien und Unkosten-Conti, für die Werthe                                                                                                                                                                                                                         | 2,919  | 24 | 8  |
| der Geräthschaften und Materialien etc. zur Strassenbe-<br>leuchtung auf 8 Austalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74     | 9  | L  |
| Betriehs-Utensillen- und Unkesten-Conti für die Werthe der<br>Geräthschaften und Werksenge etc. zur Gasfahrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,500  | 15 | 6  |
| " Reinigungs-Material-Conti für die Vorräthe an Materialien zur Gas-Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 563    | 3  |    |
| " Dampfmaschinen-Betriebs-Centi , für die Verrathe von Puts-<br>wolle, Talg, Maschinen-Schmiere etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17     | _  | L  |
| " Oefen-Unterhaltungs-Conti, für die Vorräthe an Thonretorten,<br>feuerfesten Steinen, Chamette etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438    | 6  | L  |
| , Magasia- und Werkstatt-Conti. , für die gemannten Werkstatt- Utensilien und Apparate, Feld- schmidten Schlosser- und Romannten Tahr. 8,792. 21. 6. b. für die Varrikho an Metallen, schmiden and gusseierren Rich- en, Verbindungsstücken, Hibbene, Gassälbern, Belenschungs-Gegen- standen, Fittings, und Statrialien Leitungen bei begrüßene Erich. Leitungen bei begrüßene Erich.  1, 8,008. 3. 6. |        |    |    |
| e. für Ausstände aus verkauften Ma-<br>gazin-Gegenständen, Eisen etc 364. 29. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,215 | 24 |    |
| " Gas-Conti, für die Vorräthe in den Gasometern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127    | 11 | 5  |
| kohlen<br>, Coaks-Conti,<br>a. für die vorräthigen 1,589 <sup>3</sup> /4 Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,933  | 23 | 11 |
| Coaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 666    | 28 | 8  |
| "Theer-Conti, a. für den Vorrath 1,469 Ctr. Theer Thir. 1,120. 6. 10. b. für Fässer und Utensilien . "161. 29. 9. c. für Ansstände im Theerverkauf . 1386. 22. 8.                                                                                                                                                                                                                                       | 1,418  | 29 |    |
| "Zinsen-Conti, für unser Guthaben an Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12     | 4  | -  |
| diesen Beleuchtungs-Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 22 | 3  |
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59,404 | 10 | -  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transport 59,404 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| iträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ge-Beiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23   |
| and Vorschüssen etc. 20<br>der Gröben'schen Begräbniss-Capellen Stift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von der Gröben'schen Begrähniss-Capellen Stift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29   |
| 1,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | so in Marionwerder für von nas deponirte Renten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ .  |
| earate Röbren-Systeme etc.) 458,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | für die Gesammt-Werthe der Anlagen (Grundstücke,<br>Apparate Röbren-Systeme etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9    |
| 8nmma 520,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8nmma 520,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rerser Creditoren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |
| Creditorum: the ra salheed Steners und Thr. 40, 15, 7, on diverser Lieferantem 568. 5, 4 mit The din noch and 2 Anstalten Instenden shulden Notes & Co. in Berlin für die vom Central- m Dan mel Berrich der Anstalten verstagsbem Dan noch Sterich der Specialische im Dans-Content Thir. 489,299. 4, 9, potential-Gerwinn aus | rerese Creditoren: Trace va sablesie Steners und en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 1 |
| Creditorus: the ru sablesde Steners und the ru sablesde Steners und Thir. 40. 15. 7, ben diverser Liefernaten 568. 5. 4  unt fifte die noch auf 2 Anstalten Instenden Nolie & Oo. in Berlin für die vom Central- houn and Bertein der Anstalten versagsbörn Desember 1867 (siehe die Spesification im anc-Cantel) Thir. 489,289. 4. 9. posial-Gewinn- und type 1867 26,880. 8. 8. 516.12                                                                         | rereser Creditoren: Tenere Creditoren: Tenere Creditoren: Thr. 40. 15. 7. athaben diverser Linfranten 568. 5. 4.  In cook an ablende Steaers und 568. 5. 4.  In cook diverser Linfranten 568. 5. 4.  In cook diverser 568. 5. 5.  In cook diverser 568. 5.  In cook | 3 -  |

#### An Gaskohlen-Conti , für den Verbranch von 13,462 Tonnen 11,905 Steinkohlen unr Gasfabrikation von 10 Austalten Betriebs-Arbeiter-Lohn-Conti für die Löbne der Betriebs-Arbeiter and Policre . . . . . 4,559 Retorten-Fenerungs-Conti, für den Verbranch von 10,5441/4 Tonnen Coaks anr Unterfenerung 4,648 15 5 " Dampfmaschinen-Betriebs-Conti, für die Kosten des Betriebs, and der Unterhaltung der Dampfmaschinen . . . 149 17 10 Betriebs-Utensilien- and Unkosten-Conti, für Absobreibung und Reparaturen der Werksenge, Betriebs-Unkosten aller Art, 720 Belouchtung der Betriebs-Räume etc . . " Mobilien-Conti, für Ahschreihung von dem Wertbe der Mo-169 2 11 bilien, Instrumente, Fenerspritzen etc. . . " Reinigungs-Material-Conti, für die Kosten der Gas-Reinigung. 139 7 -" Oefen-Unterbaltnngs-Conti, für Answechselung von Retorten, 265 21 1 Reparatnren der Oefen, Umbanten etc. . . . . . " Reparatnr-Conti , fer die Reparatnren und Unterbaltung der Gebände and Apparate , Untersachung der Rohr-Systeme, Umlegung von Robrstrecken, Pflaster and Wege-Repara-

turen etc.

498

23,065 | 8

Transport

| yon Fittings etc., uach Ahaug der Abschreihungen von den<br>Verräthen und Utensilien und der Kesten for Meterialien<br>Löhne ste.  Transport                                                                                                                                                | 5,740                         | 4              | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Per Gas-Conti, für die Einnahmen fur Gas , Coaks-Conti, für den Ertrag der Coaks , Theer-Conti, für den Ertrag vom Theer , Ammeniak-Conti für Gervien en Ammeniak-Wesser , Magazin- und Werkstatus-Conti, für die Einnahmen ans dem Werkstatusherich, Ausfehrung von Privatellungen, Verkan | 41,604<br>6,911<br>1,559<br>8 | 18<br>19<br>20 | 8  |
| Credit.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,983                        | 17             | 5  |
| Au Conti, Wilhelm Nelte & Ce. in Berlin, for die Gewinn-Seld!                                                                                                                                                                                                                               | 26,830                        | 8              | 8  |
| Almesen, Kosten von Anpflansungen etc. " 125. 17. 4.                                                                                                                                                                                                                                        | 2,197                         |                | 10 |
| p. Remunerationen und Gesehenke 44. 17 q. " Diverse Spesen, Fuhrkosten, Trinkgelder                                                                                                                                                                                                         |                               |                |    |
| o, "Sportelu, Mandatar-n. Netariats-Gebubreu, 70. 9. 4.                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                |    |
| u. " Porti und Telegraphen-Gehühren " 245. 1. 4.                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                |    |
| m. , Agio-Verlust ,                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                |    |
| l. Phehte und Miethe 190, 15                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                |    |
| k, für Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                |    |
| zugakosteu , 82, 2, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                |    |
| Arheiter incl. Um-                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                |    |
| 2. der Beamten und                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                |    |
| 1. des Directorlums Thir, 70, 2,                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 1              |    |
| i. für Reisekosten:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                |    |
| 284. 24. 1.<br>h. für Feuer-Versieherung                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                |    |
| S. Einquartirungs-<br>Gelder etc. 38: 24, 11-                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                |    |
| 2. Communalsteueru , 125. 2. 11.                                                                                                                                                                                                                                                            | HE ST                         | 1              |    |
| 1. Staatesteuern . Thir. 120. 26. 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | -                             | 1              |    |
| g. fur Stonern:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                           | П              |    |
| f. for Insertionen, Journale und Zeitungen , 64. —, 9.                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                |    |
| biuder-Arbelten etc 91. 27. 11. e. fur Drucksaehen. Formulare, Circulare                                                                                                                                                                                                                    |                               |                |    |
| igung, Bewachung                                                                                                                                                                                                                                                                            | and .                         |                |    |
| igung, Bewachung , 115. 16. 9.                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                             |                |    |
| c. für Buran-Unkosten Sehreibhülfe. Rein-                                                                                                                                                                                                                                                   | DOM: 1                        |                |    |
| b. für Heisung der Bureaus und Beamteu-<br>wehnungen                                                                                                                                                                                                                                        | -U dv                         |                |    |
| wehnungeu Thir. 322, 23. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 01                          |                |    |
| a. für Beleuchtung der Bureaus und Beainten-                                                                                                                                                                                                                                                |                               | -              | _  |
| " General-Unkosten-Conti :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 9              | 10 |
| "Conti der Ges-Consumenten, für Verlüste en ausstehenden .<br>Forderungen                                                                                                                                                                                                                   | 6                             |                | 10 |
| Ferderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                            | 22             | 4  |
| " Conti der Privet-Einrichtungen, für Verluste an ausstehendeh)                                                                                                                                                                                                                             | H                             | -              | 1  |
| Abaug der Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                            | 15             | 5  |
| zinsen-Conti, für veransgehte Zinsen und Pächte etc uach                                                                                                                                                                                                                                    | 8,383                         | 25             | -  |
| , Salair-Conti, für Gehälter und Remuneratienen an die An-                                                                                                                                                                                                                                  | 0.000                         |                |    |
| stige Unkesten der öffentliehen Beleuchtnng                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                            | 28             | 1  |
| Reparatur der Candelaber und Laterneu, Putsseug und seu-                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                |    |
| und Absehreibung en deu Beleuchtungs-Utensilien, Anstrieb u                                                                                                                                                                                                                                 | -                             | 1              |    |
| Belenchtungs-Utensilieu- nnd, Unkesteu-Centi, für Reparatur                                                                                                                                                                                                                                 | 862                           | 16             | -  |
| wärter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                          |                |    |
| Au Laternenwärter Lohn-Conti, für die Löhne der Laterneu-                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                |    |

| Pe | Transport  Conti der vermietheten Privat-Einrichtungen, fur die Ein- nahmen von vermietheten Gaszählern und Einrichtungen nach Abzug von jährlichen 8½,6% Abschreibungen von | 55,819 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|    | Neuwerthe<br>Conti der öffentlichen Oelbelenchtung für Gewinn auf diesen                                                                                                     | 142    | 21 | 2  |
|    | Conten                                                                                                                                                                       | 21     |    |    |

### II. General-Abschluss am 31. December 1867.

| Dehet.                                                        |              |          |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| An Cases-Conto, für den baaren Cassenbestand Thir.            | 57,984       | 27       | ĺ |
| , Mobilien-Conto, für das Inventarinm des Central-Bureaue .   | 721          | 29       |   |
| Conto der bestellten Cantionen, für die von uns gestellten    | 4,234        | 15       |   |
| " Zinsen-Conto, für an den bestellten Cantionen pro 1867 noch |              |          |   |
| guthabenden Zinsen                                            | 196<br>1.411 | 26<br>19 |   |
| Actionanfertigungs-Conto, für die hierauf lastenden Unkosten  | 1,211        | 13       |   |
| 'for Actienanfertigung                                        | 750          | 5        | ŀ |
| " Gas-Anstalt Gardelegen, für bis ult. December 1867 hiefür   | 1,932        | 17       |   |
| verausgabte                                                   | 1,932        | 1"       |   |
| Saldi per 31. December 1867.                                  |              |          |   |
| 1. Hansdorf Thir. 49,583. 8. 1. 2. Altwasser 45,841. 13. 1.   |              |          |   |
| 2. Altwasser                                                  |              |          |   |
| 4. Limbach                                                    |              |          |   |
| 5. Nienburg                                                   |              | 1        |   |
| 6. Peits                                                      |              |          |   |
| 8. Döbeln 60,671. 12. 6.                                      |              |          |   |
| 9. Marienburg 41,686. 15. 2. 10. Marienwerder                 |              |          |   |
| Thir. 489,299, 4, 9,                                          |              |          |   |
| Gewinn-Saldi nach den Special-Ab-                             |              |          |   |
| schiussen dieser Anstalten , 26,880. 8. 3.                    | 516,129      |          |   |
|                                                               | 583,862      |          |   |
| Credit.                                                       | 588,862      | 1 2      |   |
| Credit.                                                       |              | _        |   |
| Per Capital-Conto der Commanditaire, für das begebene Gesell- |              |          | 1 |
| schafts-Capital in 2308 Stück Action à 200 Thir               | 461,600      | -        | ŀ |
| sohafts-Capital in 25 Stück Action a 200 Thir.                | 5.000        | _        | ŀ |
| , Accepten-Conto, fur unsere Weebsel-Accepte . ,              | 11,164       | 10       | ŀ |
| , Conto-Corrent-Conto, für Guthaben des Unternehmens und      | 70,655       | 8        |   |
| div. Lieferanten                                              | 1,179        | 21       |   |
| " Gewinn- und Verlust Conto, für den Gewinn                   | 88,762       | 22       |   |
|                                                               | 583,862      | _        | ۰ |

| Vertheilung des Saido des Gewinn- und Verlust-Couto's:    | 583,362 | 2 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---|
| Saldo laut Bilans: Thir. 88.762, 22, 10                   | 1       |   |
| Hievon ab:                                                | - 201   | 1 |
| 1. Actionanfortigungs-Conto.                              |         | 1 |
| Thir. 750. 5.                                             | 1       |   |
| 25% Abschreibung Thir. 187, 16. 3.                        | 1       | 1 |
| 2. Quote des Reserve-                                     |         | 1 |
| Fonds, 5% von Thir.<br>33.762, 22, 10 1.688, 4, 8.        |         |   |
| 33.702. 22. 10 , 1,000. 4. 5.<br>3. Tantième d. Ge-       |         |   |
| schiftsinhabers u. d.                                     | 1       |   |
| Aussichtsraths:                                           |         | ш |
| a. 10% von Thl.                                           |         |   |
| 15,098, 22. 10 , 1,509. 26. 8.                            | 1       |   |
| b. 5% von Thir.                                           |         |   |
| 15,098. 22. 10 , 754. 28                                  |         |   |
| 4,140, 14. 9.                                             |         |   |
| Thir. 29,622. 8. 1,                                       |         |   |
| Dividende an die Herren Actionaire. 6 1/30/0              |         |   |
| pro anno, auf 2,333 St. Actien à 12°/, Thir. , 29,551. 10 |         |   |
| Bleibt Saldo-Vortrag auf Gewinn- und Ver-                 | 1 1     |   |
| lust-Couto pr. 1868 Thir. 70. 28. 1.                      |         |   |
| Thir,                                                     | 583,362 | 2 |

| General-Gewinn- und Verlust-Conto.  Debet.                                                                                                                                                                                              |              |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| An Mobilica-Couto.  For 5% Absolveshung vom Bureau-luventarium . Thir.  , Salair-Couto.                                                                                                                                                 | 28           | 21 1  |  |
| For Gakalter General Unkotten-Couti. For die Unkotten-Couti. For die Unkotten-Couti. For die Unkotten-Generalisien und Buchbinderarbeiten. Druck- nechen. Innertion und Zeitungen. Beleubstung und Heisung. Bilang-Couto. Bilang-Couto. | 1,150<br>860 | 8 10  |  |
| Für den Reingewinn                                                                                                                                                                                                                      | 83,762       |       |  |
| Tblr.  <br>Credit.                                                                                                                                                                                                                      | 85,801       | 22 1  |  |
| Per Vortrag aus dem Rechnungsjahre 1866 Thir.                                                                                                                                                                                           | 217          | 25 1  |  |
| Für Zins-Gewinne                                                                                                                                                                                                                        | 6,245        | 6 8   |  |
| Agio-Conto. Für Agio-Gewinne Conti der 10 Gas-Anstalten                                                                                                                                                                                 | 2,508        | 19 8  |  |
| For den Reingewinn aus der Betriehs-Periode 1867                                                                                                                                                                                        | 26,830       | 8 8   |  |
| Thir.                                                                                                                                                                                                                                   | 35,801       | 22 11 |  |

#### Allgemeine österreichische Gas-Gesellschaft in Triest.

Gasabsatz in den Gaswerken zu Pest-Ofen, Linz, Smichow und Reichenberg: vom 1. Juli bis 31. December 1867: 74,293,000 engl. c', Betrag fi.358,609 ö. W.

, 1. Januar bis 31. März 1868: 47,535,000 , , , , , 231,120

zusammen 121,828,000 engl. c' " fl.589,729 ö. W. im gleichen Zeitraume 1866/67: 106,278,000 " " 616,087 " " 616,087 " "

im gleichen Zeitraume 1866/67: 106,278,000 " " , 616,087 " " Zunahme: 15,550,000 engl.c' " fl. 73,642 ö. W.

Zunanme: 15,000,000 engl.c

Nr. 7. Juli 1868.

## Journal für Gasbeleuchtung

nnd

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

Monatschrift

▼0 D

Dr. N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Jeden Menat erscholnt ein Hoft.
Das Abennement hann stattfinden bei allen Sechhandlungen mid Postimtern Dentschlands und des Auslandes. Inserate. Der Inserationspreis beträgt:

Der Inserationspreis beträgt:

für eine ganze Getavelle 8 Rikhr. — Ngr.

"jede schtel 1 1 ...

kieinere Bruchtheile ein eine Achtelesie hönnen nicht
berfachsichtigt werden; bei Wiederheitung eines Inseration
wird ner die Räffte berechnet, für dieselben jedoch unch
die nebenzichnete Inname Seite der Umschlagen anstitt.

In Bälde erscheint die französische Uebersetzung des

### Handbuch

### Steinkohlen-Gasbeleuchtung

von Dr. N. H. Schilling,

angefertigt von Edouard Servier, ingénieur sous-chef de la Co Go du Gaz in Paris.

Ich beabsichtige, einige Seiten, welche dem Bache vorgedernekt werden, für Anneneen der Gaalndustriellen zu reserviren. Solche Anneneen der Gaalndustriellen zu reserviren. Solche Anneneen finden die beste Verbreitung in Frankreich, Russiand, Italien, Reigien und der Schweiz. Das anneneen Thir, 16.— für '/, Seite Thir S.— für '/, Seite Thir, 4.— and ersache die verdriter Firmen, welche geneigt sein sollten, diese Gelegenbeit zur Bekantmachung ihrer Fabrikate in jenen Ländern zu benützen, mir bis Gode Juli Dire Anfträge zukommen zo lassen.

Munchen, 15. Jnni 1868.

R. Oldenbourg, Verlagsbuchhandlung.

### (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre aus kräftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guten Theerstricke in sehr trockenem Zustande zu einem mässigen Preise.

Medaille blos für Retorten zuerkannt.

### feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

## LOUIS BOUSQUET & CIE.

### Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik fenerfester Produkte in Lyon-Valse, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cie, im Jehr 1854 empfieht sich durch die Vortrefflichkeit ihrer Fahrikate, welebe bente in gans Europa bekannt sind.

Die stets zunehmende Zahi der Gasanstalten, welche die Retorten der Horren Louis Bousquet & Cie. in Lyon-Vaise hendtzen, beweist die nuwiderleglichen

Vorsigo dieser Retortem ver anderen Fabrikaten,

Ein besenders durchgebildetes patentirtes Verfabren bei der Fabrikation, sewie die
aussererdentliche Sorgialt, mit der bei der Answahl der Materialken verfabren wird, haben
es dieser Fabrik ermöglicht, mit ihren Produkten den ersten Rang un erreieben. So bat
ande die Jury der Internationalen Ansstellung von 1867 ihr die erste silberne

Gasanstalten, welche etwa einen Versneb mit diesen Retorten zu mashen geneigt wären, stehen Reverenzen der feigenden Fabriken zu Diensten:

Aseb, Böbmen. Kempten. Lausanne (Schweiz) Baden-Baden. Kaufbenren. Lusern Bamberg. Lindau. Bulle Biberach Memmingen. Vevey Cannstadt. Rentlingen. Lorges Coblenz. Schweinfurt, Locle Stranbing. Cnimhach. Seienre Denau worth. Salzhnrg. Saint-Imier Eisenach. Schwab. Gemund, Winterthur Eichstädt. Traunstein Nyen Erlangen. Ulm Bern Fürth. Ceire (Sebweiz.) Basel Germersbeim. Freiburg Than Hersfeld. Genf Zürieh Hall (Wüttemberg). Kelhrunnen St. Gallen La Chanz de Fend Ingelstadt.

Die Retorten der Herren L. Bousquet & Cle. sind für Gas vellkemmen undnrebdringlieb. Sie werden, bles an den beiden Enden unterstützt, mit direkter Flamme erbitzt, ehne dabei en springen. Man kann dieselben ohne Nachtheil mehrere Male anskühlen und wieder orbitzen.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösse für Oefen aller Gattungen, und besonders Steine für Feuerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. & Lyon-Vaise, Dép. du Rhône (France) richten. 8 tettin 1866. Fabrik für Gasmesser und Apparate



Filiale Dreaden

Friedrich-Str. 9.

# zur Gasfabrikation JULIIS PIVTSCH

Berlin

Andreas-Str. 73 nabe der Breslauer-Strasse



Filiale Breslau Sonnen-Str. 36.

empfehlt seine Gammenser von 2--150 Planmen in Gehluren von starken sehlut versiantem Blech ebens seins patentitren Gammenser gelebre Gröss ohn Prinerbähner, welche die Vorshelle eines omstanteren Wasserstander, genneren Registriene und vollstatielig Sicherbeit in Bereit die Audhlessen, falls Irgend eine Schranbe goffent, gewähren. Diese Ubren erferuen sich bereit in vielen Stätlen einer regen Verwendung, Dib. Starke des Masterlas gestatter im "eine Gararde" von 4 Jahren m übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehänse für 1000-80,000 e' Durchgang r Stunde, von welcher letzteren Grösse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; per Stunes, von de Bernes von Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieselben in 8—14 Tagen an liefern im Stande hin. **Stadtregulatoren** jeder beliebigen Grösse, mit nebenstehenden und ummunteltem Eingangsrohr. Regulatoren für kleinere Leitungen zu Glycerin- und Wasserfüllung. Exhausteren nach Beal'schem System 12-24' mit von mir verhesserter Schichervorriebtung. Regulatoren dasn 2, 3, 4" etc. mit nebenatehenden und ummanteltem Eingangsrohr. Beipasse von 5" bis zu jeder gewünschten Rohrweite. Weehselhähne von einfacher Rohrahsperrung his zu 4 Apparate, in allen Grössen, die Einsätze verzinnt nud unverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Sehieber und hydraulische Hähne jeder Rohrdimension. Ventile, neu und praktisch, zu allen Zwecken binter den Reinigern verwendhar, absolut dicht 15-20 pCt. hilliger als Schieberhähne, vorlänfig in Dimensionen von 2-15" Bohrweite. Manemeter jeder Art. Besonders erlanhe mir auf meine nen eonstruirten Manometer ansmerksam su machen, welche ich für 2-12 Glassöhren, resp. Apparate combinirt, ansertige, deren bequeme Verhindung, Genauigkelt, Elegants and einfache Ahlesung des Druekes in kurser Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliehe Bleeharbeiten als Condensatoren, Scrubher, Reinigungskastendeckel, Wechselhabnhanhen etc. liefere ich zu soliden Preisen von bestem Material, auch stark versinnt, we dann durch Löthung absolute Dichtung hergestellt wird. In meiner Verzinnerei können Platten von 8' >< 4' versinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, sur Stadtbeleuchtung, als anch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternen haben durch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden, dass jährlich mehre Tausend in meiner Fabrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliche in meine Branche gehörende, hier nicht anfgeführte Gegenstände, welche sum Betriebe nothwendig, die bei civilen Preisen, sweekmässigste Construction, anerkanut sollde und dauerhafte Arbeit verbinden. Da die bisherigen Erfahrungen gelehrt haben, dass die zu den Gasuhren verwandten Maasstrommeln wohl zur Wasserfüllung am besten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glycerius widerstehen, so habe ich mich bewogen gefunden, Gasmesser anzufertigen, die von dem genannten Füllmittel nicht serstört werden, was ich durch vielseitige Versnehe geprüft habe, und für die ich gleichfalls eine 4jabrige Garantie übernehme, Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorrättlig am Lager, und hahen dieselhen bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sieh höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesprochen hahen. Atteste üher die Güte und Danerhaftigkeit meiner Fahrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedeutendsten Gasanstalten zur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für sollide und gute Gasmesser merkannt. Musterbücher nebst Preisocuranten stehen auf Verlangen gern su Diensten.

# EDMUND SMITH<sup>®</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privatflamme.

asen-Latern.

Diese Uhr, in Engiand, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, zeichnet sich durch die nntrügliche Richtigkeit ihres Ganges vor allen hisher bekannten Gasnhren aus, das Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches nnd doch vollkommen seinem Zwecke entsprechendes, wie solches von vielen Autoritäten durch Atteste anerkannt worden.

Um einz besondere Eigenschaft hervorznbeben, wird hemerkt, dass einz Differens des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernarer Vorzag dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasuhren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quäst. Princip umändern lassen.

#### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Benüglieh des Hanpitheiles des Regulators: die Lederscheibe, ans einem besonders präparirten Ziegenieder angefertigt, welche vermittelst ihrer Bewegung die eigentliche Conrtolle des Gases hildet, kann ich nach den anf mehreren englieben und unserer zietätlischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststeilen, dass die Trankung des Leders beständig diese Fläche weich und leicht dehnhar erhält,

Alls bekannten Reguletoren für einseine Flammen, die den meinigen in der Ferm am Shnlichsten sind, haben antweder sine Fläche von Kautschuck, praparirter Seide, Filz etc., and sind sammtlieh leicht serstörhar, wodurch das Vertrauen zu diesen sich wehl nicht sofort feststellen kann, doch wird die Zeit sicher eine allgemeine Einführung derseiben namentlieb dort, we Gas durch den grossen Transport der Kobie theuer ist, berheiführen,

Der Reflector, eus besonders dasn engefertigtem versilhertem Giase, erhöht die Lenehtkraft der Gassamme nm ein sehr Bedentendes, derselbe erieidet keine Oxidationen, wie die Metail-Resectoren, und ist damnach für die Dauer empfehlenswerther.

Es ist Thatsache, dass der höchste Druek des Gases in Studten nach Verhältniss der

Grösse, Lage und Ausdehnung derseiben sehr verschieden sich zeigt, in den hanptsächlichsten Piätzen Norddeutschlands hat man seibigen von 11/18 his 21/18 Zoil engl. (pr. Mansmeter) gefunden, und ist es gewiss einleuchtend, dass eine Maschine, die mit 1/18 Zoil Druck permanent ein kraftiges rubiges Licht gibt (die Grösse der Brenner in Anschlag gebracht) sinen grossen Nntzen bei dem Censum des Gases gewähren muss. Dieser Regulater wird ench in verkleinertem Maasstabe für Privatiempen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg, Fabrikant von Gasnhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und

Stationsuhren, Regulatoren, Gasuhrenprohir-Apparaten, Druckmessern nnd allen an dieser Branebe gehörigen Gegenständen.

#### (522)Gas-Exhaustoren

(453)

(Petent 1868) Preis: Thir. 10 pr. Zoll l. W. der Röhrenleitung. Nehmen bedeutend weniger Kohlen zur Triebkraft als meine früheren. Bei'm Stillestehen freier Durchgang für's Gas.

C. Schiele Frankfurt a. M. (Truts 39.) (Die Firms C. Schiels & Co. ist erloschen.)

### Eisenhütten-, Emaillirwerk und

Maschinenbau-Anstalt Inhaber der

Preis-Medaille silbernen n. bronespen Neusalz a. O. Preis-Medailien Ton 1868 Ten London. ven 1867 von Paris. empfiehlt

allerbeste vom vorzüglichsten Material vertical in getrockneten Kästen gegessene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den hiezn erforderlichen Faconstücken, Theervorlagen, Betortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechselhähne, Scrubber und sämmtliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen gusselserne Bestandtheile.

Ferner werden auch alle Blecharbeiten als Scrubber. Con-Reinigungskästen - Deckel, Wechselhahnhauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso auch in eleganterer Ansatattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmaschinen und Dampfkessel. (521)

#### (458)Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

F. S. OEST'S Wittwe & Comp. in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlaubt sich ihre Fabrikate, als Chamott-Retorten, im Innern mit, anch ohne Emaille, aur Gas- und Mineralbl-Bereitung, so wie Chamottsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfebicu. Vou den gaugbarsteu Sorteu wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa hestellte Gegenstände die billigsten Preise berechnet. Aufträge werden ohne Versug effektuirt.

Auf Verlangen bescheinige ich hiermit, dass die von F. S. Oest's Wittwe u. Comp., hierselbst, Schönkauser-Alles Nr. 128, au den hiesigen städtischen Gas-Erleuchtungs-Anstalten gelieferten Chamott-Gas-Retorten, sich bisher vorzüglich gut bewähren. Die Oefen mit den dasn gelieferten Chamottsteinen gehauet, fortlaufend, meist 21/2, his 3 Jahre im stärksten Feuer ausgehelten haben, so dass ich das Fabrikat zu dem besten zähle, was mir in der Praxis bekannt geworden ist, und solches nach meiner unvergreiflichen Ansicht mit Recht als vorzüglich gut empfebien kann.

Berlin, am 31, Januar 1859. Kühnell.

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke,

#### Chamott-Retorten im Innern mit Emaille.

Es ist nus gelungen, für das lunere der Chamett-Gas-Retorten eine Emaille herzustellen. welche alleu Anforderaugen an dieselben entspricht. Nach den Ermittelungen der hiesigen städtischen und auswärtigen Gasanstalten, die sich dergleichen emaillirter Retorten seit längerer Zeit im grossen Massestabe bedienen, gewähren dieselben wesentliche Vortheile, namlich:

Die Emaille ist mit der Chamottmasse der Retorteu so innig verbunden, dass sie nicht abspringt, und beim Anseuern der Retorten soll ein Reissen der Wandungen fast gar nicht vorgekommen sein, daher anoh keine Gasverluste stattgefunden haben.

Der Ansatz von Graphit ist ein viel geringerer, als bei nicht emaillirten Retorten : derselbe lässt sich sehr loicht lösen und bedarf nicht des vorberigen Ansbrennens, daher in 6-8 Stunden 7 Retorten in einem Ofen vollständig gereinigt und som Weitergebrauch hergestellt werden können; so dass die bisher im Betriebe durch das Ausschlackeu veraniassten Störungen fast ganz wegfallen.

Voraussichtlich werden die emailierten Retorten viel länger im Feuer aushalten, als nicht emaillirte; da eie dem Reissen und Springen viel weniger und fast gar nicht unterworfen sind,

Wir erlauben une hiernach die Herren Directoren von Gasanstalten zu ereuchen, mit den hesagten Retorten Versuch zu machen und halten nus überzeugt, dass die erwähnten Vortheile bestätigt befunden werden; aunh würden wohl die Herren Baumeister Kühneil und Sohnuhr, welche sich unserer emailierten Retorten bei den hiesigen städtischen Gas-Anstalten am iaugsten bedient haben, so gütig sein, über ihre Bewährung etwa gewünschte Auskunft zu geben.

Hochachtungsvoll und ergebenst zelohnet

die Chamott-Retorten und Chamottatein-Fahrik F. S. Oest's Wittwe & Comp.

Schönbauser-Allee Nr. 128.

## Fenerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon.

### Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

### rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnetirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Proving Hessen.

#### Atteste.

Mühlhansen I/Th, 12. Merz 1868. ich bescheinige gerne, dass die für hiesige städtische Gasanstalt seit 4 Jahren von Ihnen gelieferten Chemottewaaren sich ohne Ansnahme immer ale ganz vorzüglich bewährt haben. leh sähle Ihre Chamottefshrik zu den besten, was mir in der Praxis bekannt geworden ist. Heyerdahl, Ingenieur.

Hameln, 17. Septhr. 1864.

Der Freiherriich von Watta'schen Bergwerks-Verwaltung in Hirsohberg bei Grossalmerode bezenge ich hiermit gern und der Wahrheit gemass, dass die ans ihrer Thonwaarenfahrik von mir heaogenen fenerfesten Fahrikate ausserordentlich gut eind, dem Fouer grösseren Widerstand geleistet und sich in meinem Gehrauche weit besser bewährt hahen, als das aus England bezogene Material.

F. Trulsen. Besitzer der hies, Gasfabrik

Hildesheim, 7. August 1867. An die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg b. Grossalmerode. lhrem Wunsche, ein Zengniss für die Güte der von Ihnen fabrichten feuerfesten Materialien ausstellen an wollen, entspreche ich mit Vergnügen, da ich seit 1861 bei dem Baue und Betriebe der Gasanstalten zu Hildesheim, Mühlhausen, Northeim und Peine Ihr Fabrikat als eines der hesten deutschen, der englischen Marke Cowen vollkommen ehenhürtig schatzen gelernt habe. Die sehr grossen Faconstücke, weiche Sie mir für die hiesigen Ser Oefen zu Theer- und Coksfenerung geliefert haben, haben sich so ausgeseichnet gehalten, wie ich hisber kein Material habe finden können und es gestattet, die Oefen bei 31/2-4 stündiger Chargirung in nnunterbrochenem Betriebe für länger als 8 Monate an halten. Alle Proben. die leh hisher mit andern deutsehen Steinen gemacht hahe, sind lange nicht so gnt ansgefallen und werde ich deshalh Ihnen fernerhin hei allen Nenbauten und Reparaturen sowohl für Façonstfloke, als gewöhnliche Steine unbedingt tren bleiben. Es wird mir lieh sein, Ihr so vortreffliches, vor allem so gleichmässiges Material meinen Collegen empfehlen zu können und beziehen Sie sich desshalb vorkommenden

Falls gerne auf mich. Mit Hochachtung

Ihr ergehener W. Kümmel. (467)

### Fabrik

### feuerfester Producte

von

## H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenbahn verbunden.

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

### Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

## Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

### Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher,

Patentinhaher an Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medzillen von der allgemeinen Indnstrie-Ansstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie anch der Ehren-Medzille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstell ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen hitten wir au die Horren Gruinwiere & Househer in Enne, welche alleige Agneten namerer Firma in Deutschafed sind, an schessiene. And hitten wir unsere Fabrik mit keiner anderen zu verwechstelt, weil sie die alleinige ist, welche Herr Bonober vor seinem Trede elitgirte. Um alle Unstatufe an vermelden, ernoben wir unsere verehrien Geschäftsfreunde nud Abnehmer dringend, diesen Aris zu hauchten. (387)

## (504) Ph. O. Oechelhäuser in Berlin Hefert ans seiner Fabrik alle in Gasanstalten vorkommenden Apparate, als:

Skrubber, Wasohmaschinen, Reiniger, Condensatoren, Weehselhähne, Schieber (Schleussen) in allen Dimensionen, Stationsuhren, Dampfmaschinen, Exhaustoren, Geschwindigkeits-Regulatoren, selbstihätiger Doppelbelpass für Exhaustoren, Gaso-

Geschwindigkeits-Regulatoren, selbstibktiger Doppelbeipass für Exhaustoren, Gasmeter-Glocken und Führungsböcke, Dampfressel, Dampfr und Handpumpen, Kesselarmaturen, Luftzuppen. Coakkarren, Mulden, Kobrangen und Abschoeider, Bohrmaschinen, Gaskinppen, Feldschmieden, Laternen etc. etc.,

übernimmt in Entreprise den Ban nouer Antalden, fermer den Umban, Vergrösserung, Peablung, An- und Verkauf bestebender Anstallen, so wie auch die Ausführung einsaher Thelie, als completer Gasbehälter, Gasöfen nach Dessaner System unter Garantie der Keistung, Strassen- und Privatrohrlegung, Rohrdurchführungen durch Flüsse etc. etc.

### Gasanlagen für Braunkohlenprodukte oder Petroleum-Rückstände.

(617) Seit swei Jahren mit der Darstellung von Leuchtgas ans unseren Thuringer Baunkohlenprodukten beschäftigt, führte ich während dieser Zeit auf verschiedenen Fahriken und Etablissements dergleichen Anlagen zur allseitigen Zufriedenheit aus. Bei sehr geringen Anlagekosten, einfachsem Betriebe und völliger Gefahrlosigkeit liefern diese Einrichtungen das vorzüglichste und hilligate Gas, die Anerkennung der tüchtigsten Sachverständigen hat daher nicht ausbelieben können.

Prospecte und Anschläge gratis. — Bei Uebernahme von Anlagen und Veränderungen von Kohlengasanstalten Garantie.

C. W. Schumann, Weissenfels a/S.

<sup>(555)</sup> Ein Gastechniker, der bereits eine Gasnatalt selbstatindig geleitet hat, im Betrieb und Bondribrung vollständig bewandert ist, socht in einer kleineren Gasnatalt eine Drigantenstelle. Er wäre auch geneigt, in einer grösseren Anstalt eine Stelle im Barman ett, anzumehnen. Offerten unter F. Mr. besorgt die Expedition des Gasjormats.

(481)

### Hoffmann & Stich

### Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur

### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibns-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

# The London Gas-Meter Company, Limited, (470) London und Osnabrück, Fabrik

von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyrs, Wandarmen, Brennern etc. etc.

(523)

### Gas-Exhaustoren

### G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.

# Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

empfiehlt ihre

Nürnberg

### Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (489)

(53) Ein junger Mann, welcher den chemisch technischen Cursus am Z\u00fcrieher Polytechnikum vollendet und mit empfehlendem Zeugniss von dort entlassen wurde, sucht unter bescheldenen Anspr\u00e4chen Stellung in einer Gasfabrik.

Geehrte Offerten sind unter G. F. Dresden poste restante erbeten.

# JOS. COWEN & C'E

Blaydon Burn

### Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine. Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegenstände" beehrt wurden.

Jos. Cowen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Me-daille für "Gas-Reterlen, feuerfeste Steine etc., für Vertrefflickkeit der Quilditz zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien. (474)

Silberne Medaille.

Paris 1867.



5. Ahlemeger.

Zimmerstrasse 88.

Gas. und Wasser-Anlagen.

Heiss- und Warmwasser-Heizungen. Bade-Cinrichtungen. 2 Dampf-Koch-, Bade- und Heiz-Anlagen.

(534)

Gas-Koch-Apparate.

Gasbeleuchtungs-

Gegenstände: Kronen-, Candelaber, Ampeln, Wandarme, Laternen etc. Gasmesser. Gasröhren, Hähne, Brenner,

Fittings u. Werksenge aller Art. Fontainen. Bleiröhren, Pumpen.

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-Betail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

jeder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von Möller & Blum, Berlin,

Gesuch einer Inspektor-Stelle.

Ein theoretisch und praktisch gebildetar Gastechniker, welcher schon mehreres Gas-auslien vorgestanden, alle Um- und Neubauten solbsitätndig entworfen und ausgeführt hat, sucht eine Stelle als Inspector in einer mittleren Austalt. Ucher seine Thätigkeit steben ihm die besten Zeugnisse zur Seite, Gefällige Auskunft ertheilt die Expedition unter B. G. Nr. 584.

(585)



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnnmmern, Firmaschilder, ferner durch schöneres belleres Licht ausgezeichnete Lampen- und Laterneu - Blenden für Locomotiven. Signale etc. etc.

J. G. Müller. (499)

Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik (377)

## GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thonretorten balte ich von den gangbareren von mehr als 50 verschiedenen Formen in der Regol Vorrath und wird jode beliebige andere Form prompt geliefert. Die gute Branchbarkelt meiner Retorten und deren Ausserst correkte Form hat sich seit einer Reibe von Jahren in einer Ausahl Fabriken beste Anerkennung verschafft, worüber gerne Zengnisse zu Dienston stehen. Vermöge der hesonders sorgfaltig gearbeiteten gans glatten and rissfreien inneren Flächen wird die Granhitentfernung in hobem Grade erleightert. Ebenso kann ich im Innern

mit vollkommen glatter, rissfreier und innig mit dem Scherhen verhundener Emaille, die die Graphitentfornung ausserordentlich erleichtert, bestens empfehlen Formsteine liefere ich in allen Grössen his en 10 Ztr. pr. Stück von

vorzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität. Fenerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stete vorrathig. Ferner empfehle ich:

Steine für Eisenwerke zu Hohöfen, Schweissöfen etc. für Giasfabriken, Porzeiianfabriken etc.; dann Glasschmelsbäfen, Muffeln-Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Fenersesten Thon aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite an den besten des lu- und Ans-Landes gehört. Mörtelmassa fein gemablen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung sn. J. R. Geith, Gasfabrikant,

(472)

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) em-pfiehlt seine anerkannt danerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

### eckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren. von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

## ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhs ber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwikhnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

### Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, anch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dumas-Brenner in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

### Gasleitungsröhren

gusseiserne, senkrecht in getrockneten Formen gegosen, nebst allen gusseinerne Apparaden und Fagonstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases möthig sind, süm milich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hilmeisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Neu-Aolagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empfichtlich

### Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

(473)

### Retorten und Steine

von fenerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikaté haben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortbeilhaft.

Stellegesuch.

Ein Teebniker, im Gesfach für Betrieb, Bau und Buchführung wohl bewandert, sucht jest bie Herbet eine Stelle als Dirigent, resp. Inspector. Er leistet Garantie für billig und sebönes Gas also bohe Rentabilität des Ersblissements.

Gef. Mittbeilungen nuter Adresse Aug. Richter Eisenbandinng Dresden. (582)

(581)

#### Für Gas-Unternehmer.

Vier schön gegossene, neue Kalkreiniger 6' 5" lang, 3' 3" breit, sowie eine Parthie 2" Muffenröhren billig zu verkaufen Cöln, Altenmarkt 24.

### H. MRINECKE in BRESLAU.

Gaszähler für Glycerin- oder Wasserfüllung,

Strassenlaternen in solider Construction, elegant in der Form,

Gasröhren bester englischer Qualität, Messing-Fittings Leuchter und Gasbeleuchtungsgegenstände.

Lager: Albrechts-Strasse Nr. 13.

### Auszüge

ana den

Protokollen und stenographischen Berichten der VIII. Hauptversammlung des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands in Stuttgart am 22. und 23. Mai 1868

#### Erste Sitzung am Freitag, 22. Mai 1868.

(Schluss.)

Herr Dr. Schilling. Die Glycerinfrage hildet bekanntlich eine stehende Nummer in dem Programm unserer Versammlungen. Ich erlaube mir, anch diesmal wieder einen kurzen Beitrag an liefern, denn wir haben nun anch in München die Erfahrung gemacht, dass die Trommeln solcher Gasuhren, die mit Glycerin gefüllt waren, mehr oder weniger zerfressen worden sind. Nachdem reichlich 5 Jahre lang, während welcher Zeit die Gasuhren in München theilweise mit Glycerin gefüllt werden, niemals eine Beohachtung gemacht worden war, dass das Material der Uhren durch diese Füllnig gelitten hatte, wurde im vorigen Herhst die Entdeckung gemacht, dass einige Trommeln nicht unbedeutend angefressen waren. Das Glycerin reagirte sauer, wenn man das in die Flüssigkeit eingetauchte Lackmuspapier einige Zeit liegen liess, und das Erste, was geschah, war, dass ein Beamter der Gesellschaft die Runde machte und sämmtliche Uhren, in denen das Glycerin seine preprüngliche hasische Reaction verloren hatte, notirte. Von 215 Uhren zeigten sich 32 bei dieser Prohe als verdächtig, und hei 12 von den 32 fanden sich heim Auseinandernehmen mehr oder weniger deutliche Sparen der Zerstörung, und zwar anmeist an den Trommeln und deren Löthstellen. Das Glycerin, vom Herrn Bäumer in Augsburg und zum kleinen Theil von Herrn Zaillenthal in Penzing hei Wien hezogen, war nrsprünglich entschieden hasisch gewesen, and wenn es jetzt anch nicht in allen auseinander genommenen Uhren dentlich saner reagirte, so hatte es doch überall seine basische Reaction verloren. Von nenn Uhren wurde ie eine Probe des Glycerins in ein Gläschen gefüllt, und diese sämmtlichen Prohen, sowie auch Prohen von frischem Glycerin des Herrn Bäumer, und zwei aufgehohene Prohen des ungehrauchten Glycerins von Herrn Zaillenthal nehst den angegriffenen Uhren an den Chemiker, Herrn Dr. Reischauer zur Untersuchung übergehen.

Ueber die Untersuchungen des Herrn Dr. Reischauer liegt folgender Bericht vor:

Man darfie die floftung begen, durch die preziech leicht ausführber Anslyse des von der ortrodirendes Elminktung des Olypreins und die Trommolligiering sentlierende Soldmenter nacher einem Einlicht in den Vergung des Angefensenwerdens derzelben zu erlangen, sie darch die weit complicitiere unfansende Unternahung des üljereins solber. Die habe daher direns Zugung zu der vorliegenden Frage gewähl, auf zeigte zich der (in dem kleines improviatiere Weissbedelbeit mit zugestellt; gelbrages Schlaum aus dem Comprese von Ultrich, gemäs der qualitativen Analyze, nebes kohlenauren Kilt, westetlich uns den basischen Obliefende der Menselle der Compressingung bestehend. Dieser Chlorgshalt in dem Producte der gegenseitigen Einwirkung der Lagirung und dem hetzefinden Gygerin mass nocht nisse grösser Bedevlaug erhalten, wenn am sie der nientri, dass hereits über die Einwirkung von Kochaslichung zur Metalligirungen, numeralich die von Bils und Zinn, "nuberhobe Erfüringen verliegen. So hat C. Rei eine Life die Verlieben Kunt- und Gewerfreibsti 1681 S. 852; im Aussage Dinglerts polytechn. Journal 5d. C.XXXIXI. S. 153) und Gen unseren Laborationian jungstenst ff. A. Weber (Engeler polyt. Morn. ACC CAXXIXI. S. 252) den belevhor geleisert, dassieltzensmite Letermen bedesstellung einem a prierit nicht wind verentheiten standen. Agsife der

Diese Thatsache auf den vorliegenden Fall angewendet, aeigt nich das Trommelmetall

gleichfalls nicht fest gegen Kochsalzlösung.

Um ein grelleres Hervortreten dieser Einwirkung zu erzinlen, habe ich Stücke der Legirong mit Moshalziöuung ninige Zeit im Sieden erhalten, wobei die Einwirkung ruscher voranschreiten musste, nis bei gewöhnlicher Temperator.

Nach vierstündigem Sieden van 5 friicht (mit dem Schabeisen) abgeschabtes rein metalischen Bereifen der Legirung mit einer Gesammtoberfläche von 27 ... C. M., mit 400 C. C. einer gestlitigten Kochsalsloung, unter beständigem Ersatz des verdampfenden Winsers, gening es bereits in dem entstandenen weisslichen Niederschlage nach dem Außigen in Salziert, einem anweifelhaften kräftigen Niederschlage der Legirungsmetalle durch Einleiten von

Schwnfnlwasserstoff bervorznbringen.

Bei mehrweichestlichen weiseren Verweilen dieser Streifen in Kochniklösung bei grwöhnlicher Temperatur setzte sich diese corrolitered Einwirkung in anställendem Lirekt
fort. Als eigenthamlich abeie will ich noch benerken, dass dierelbe namentlich an dan
Stellen wecherts, wo die Heinlichterfen sich berühered an einsander lagen, oder wie ich
später arrangirte, kluppenlormie (\*\*) bis zur Berührung der Ender zussemmegebogen weren.
An dieren Berüherungstellen innd eich anch lingerer Zeit ein zirterer gelbilervissen
Underung maß dernnier ein geschwirzure wöllig zerfresenen Piech mit dennethen umgeben.
Understand in der Legierung, Die Corronion schrift iste nach hier in inklusiert Woise, wih
nicht gleichmassig über die ganz Meinlißsiche verbreitend, voran, wie in den vorliegenden
sersteiten Gaswirter, die ganz Meinlißsiche verbreitend, voran, wie in den vorliegenden

Ein Kuchasizg-hall im kindlichen Giyereln int nun eine bei der gegenwirtig noch von ameren Bezugangellen meist gefranchten Darstellungsweise nu der Unterlauge der Seifenand Stearinfabriken (indem mas dierelbe mit Siltzaiure oder Schweleisiure neutralisir und dann mit interhe Weisgreit aus Glycrein zu dem Abhanpfangsrichtunger ausgischtungen zu merchende Tatasche, Die englischen Pabriken liefern durch Abhänen mit überblitung Dampt erhaltenen nerhenfelled (Frectie); er dieffre word von interzes ein, mit dierem Ver-

suche über die Onslification als Füllung der Gasuhren angustellen.

Din erlangten Daten atellen aich (nuf Chlorantrium berechnet) folgendermassen an-

|                                                                         | Chlornat                       | rlem.                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Etikette. in 50°C                                                       | C. von 1,03432 sp. G<br>Gramm, | - in 100 Tb, ungebraucht. |
| 1. Zum Füllen der Uhren                                                 | 0.0053                         | 0.039                     |
| 2. Aus dem Comptenr von Prinn Carl<br>3. Aus dem Comptenr von Schlosser | 0,0347                         | 0,253                     |
| Santar Müllerstr, 46                                                    | 0.0306                         | 0.223                     |
| 4. Zaillenthal weiss                                                    | 0.0301                         | 0.219                     |
| 5. Zailfentbal gelb                                                     | 0,0241                         | 0,176                     |

Das spec. Gewicht des ungebrauchten Glycerins (1) betrug, indem 50 C. C. 57,149 Grm. wogen, 1,14298; das des reinen Glycerins ist 1,28.

(50 + x) C C.

Diese (50 + x) C.C. haben aber nach ninserer Bestimmung des spec, Gewichtes dez verdünnten Giycerins, nach welcher 1 C.C. 1.03432 Grm. wiegt, ein Gawicht von: (50 + x) 1.03432 Grm.

Man but demnach die Gleichung 
$$(57,149 + x) = (50 + x)$$
, 1,03432

and hierans x = 158,3

d, h. mas muss us 90 C. C. oder 57.149 Gm., des concentriens Glycerins von 1,14246 pycc. Gewicht, wie es zur Fällung der Gambers gebranch wird, 1883 S. C. oder Grund Verstellen 2000 Chloridenium erwand werde, and wird nam wer diesen letztern der Grund Verstellen 2000 Chloridenium erwand werde, and wird nam wer diesen letztern erwand verde, and wird nam wer diesen letztern erwand verde, and wird nam wer diesen letztern erwand verde, and wird nam wer der grund erwand verden der der grund diesen der grund der grun

da sich dieselbe Menge ench in 57,159 Grm. des concentrirten Glycerins findet, so sind in 100 Grm. oder Gewichtstheilen desselben:

Die so abgeieitsten Werthe finden sich in der mit Chlornatrium in 100 Theilen gebrauchten Giveerin überschriebenen Rubrik der vorstebenden Zusammanstellung verzeichnet.

Oh der Colorgehait in der Beschichung der Gasubren in dem dazu verwundten Glyceria vollkommen praeezistin oder oh ihr derselbe zom Theil etwa durch das Gas zelber zageführt wird, müszten Versuche in Ihrur Austalt entscheiden; die mir übermachta Braunkohie (Eger) zeigte kein answarchbares Colornatrium.

Auser durch diesen Chiornatriungehalt ist das Glycerin nech seiner Verwendung als Gasnhrefüllung namestlich noch durch einen beträchtliches Geholt zu kohlenzauren Ammoniak ausgezichnet. Verseits man duseihe mit Sture, so eutsteht ein lebhärles Anfbranzen von entweichender Kohlenzaurn, mit Kaliliunge ein starker Geroch nach Ammoniak, dezen Anwessnhät such die Gülichen Regentien weiters bestätigen.

Dieser Gehalt zu kohlensuren Ammoniak könnte aliefallt zuch vorliegenden Thatsechen wohl zu fürsche des Zerfressanwerbens der Competentgeirung verdeichtigt werden. So hat A. Bolla zu gelegentlich einer (bei nur ausgeführten) Unterzuchung über den Angriff des Zünkes und des Zünkes durch Antonpahritien (Dingeler' psiystech. Journal Bd. CLXIII S. 107) nachgewiesen, dass Zink von einer Leiung des kohlenauere Ammoniaks verhältunsstagt grach nurter Wassersofensthindung is Lönung übergeführt wird.

Wenn nun auch die Anningieren zwischen Zink und nonerer Legirung ziemlich weit anseinander geben, au schien es mir doch nicht genz überfässig, das Verhalten der Compteerlegirung gegen kohlensaurez Ammonunk zu prüfen. Es seigts nich dabei derchaus keine Gasentlindung innerhalb zeche Wochen, und in der Flüszigkeit liessen sich nach diesar langen Expanition zur Spurer von Zinn nachweisen.

Eine Befürchung, dasz das tohienssern Ammonisk in der länger in Gebrauch gestandanen Compierneschickung an der Zerstörung der Gausbren Schald trage, die thriggen anch wohl durch die Erfabrungen en den mit Wasser baschickten Uhran engeschloszen ist, kann kiernesch sicht füglich vorliegen.

| Etikette,                                               | Ammonisk | (N H,) im | Liter |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1. Glycerie zum Füllen der Uhren                        | 0,34     | Gramm.    |       |
| 2. Ans dem Compteur von Prins Carl                      | 3 49     | **        |       |
| 3. Aus dem Comptenr von Schlosner Santer, Müllerstr. 46 |          |           |       |
| 4. Ans dem Comptent vom Cravatenfabrikanten Burgauer    | ,        |           |       |
| Theatinerstr.                                           | 3,06     |           |       |
| 5. Ans dem Comptent von Kanfm, Bromberger, Weinstr.     | 2.29     |           |       |
| 6. Ans dem Compteer voo Schmied, Nenhansergasse         | 2,12     |           |       |
| 7. Aus dem Comptent des Optikers Löwenbach              | 0.77     | **        |       |
| 8. Ass dem Compteur von Ullrich, Nordensballe           | 2,97     |           |       |
| 9. Aus dem Comptent von Figl, Drechsler, Burggasse      | 2,21     | 12        |       |

Noch muss ich mit einigen Wortes die so dem Giycerin nach längerem Verweilen in den Granbre benhachtete sauer Reseicin gegen Lackmuspapier berühren, die men geren geneigt sein könnte, in einen direkten Zossammenhang mit dem Zerfressenwerden der Compteurlegtrung zu bringen.

Date des la des Gasthen zur Verwandung gekommens Gijverin sonichts inklijsch, ereigit, slehls wenn ein un aktwebtannenz Zustande in den Compieng princhen viere, heitigin sichen der Gabilt an kohlessaren Ammen, dem diese Rencion sakommt. Nach dem Verschauste dieselben einst int zehe eine sumer Rencion int, and diese leicht und der Verschlauste dieselben die des die der Verschauste der Berting der des des diese der den der Verschauste der Berting der Verschauste der Berting der Verschauste der Verschauste der Verschauste der Gijverin siede besondere Säure, kommt Olfendefraussen an Stande.

Dass die solcherweise aus dem Glycerin als Carbonat ausgeschiedene Kalkmenge und der dadarch in dem Glycerin sich hildende Salmiak wirklich nicht unbeträchtlich sind, mögen soch folgende Daten beweisen.

Ich mass die ganse mit dieser dichten Kruste von kohlessarem Kalk überrogene Flüche der Schmied'schen Gassbr; bestimmte dann ne einem nangeschaltenen and geichfalle gemessenen Stack des Compteurhieches den Gehalt an kohlessarem Kalk in dem Ueberrunge desselben, mm darsas den der gansen überrogenen Flüche abstudiese.

Ein suf beiden Seiten überzogenes Stück des Trommelbleches von 9 CM., also 18 CM. Ueberzug hatte 0,118 Grm. kohlensaurec Kalk geliefert, die ganze Trommel 88

wurde also 34.98 Grm, gegeben beben. Dieses entspricht 37.43 Grm. Salmiak . also über 2 Loth.

Die andererseits angeregte Bildung von Propionsaure aus dem Glycerin ist nicht wohl wahrscheinlich, da für diesen Vorgang, wie schon Redtenbacher, von dem diese Darstellungsweise herrührt, angibt, dass eine starke Verdünnung des Glycerins hiefür wesentlich ist. Ich liess jedoch zum weiteren Beleg frische Hefebei der für diesen Gahrungsvorgung geeignetsten Temperatur von 20-30° C. mit dem Glycerin, wie es zur Füllung der Uhren beautzi wird, volle achi Wochen in Contact, ohne dass die Flüssigkeit irgendwie eine sanre Reaction annahm.

Dr. Beischauer.

Wenn ich nach früheren Erfahrungen die Ansicht vertreten habe, es müsse eine Säure sein, welche die Zerstörung der Gasuhrentrommeln veranlasse, und man könne sich sicher stellen, wenn man das Glycerin mit etwas Natron versetze, so verliert diese Ansicht durch die Untersuchungen des Herrn Dr. Reischauer jetzt ibren Halt, mit ihr bekommt aber auch die ganze Anwendung des Glycerins einen Stoss, denn gegen die schädlichen Einwirkungen des Kochsalzes, es mag dieses im käuflichen Glycerin von vorneherein enthalten sein. oder dnrch das Gas zugeführt werden, hahen wir kein Mittel in der Hand.

Herr S. Elster meint, die Chlorverhindung komme von dem Löthen mit Chlorzink her, anch vertrage sich das Antimon des Britanniametalls nicht mit dem Glycerin-

Herr J. Pintsch aus Berlin ist der Ansicht, dass iede Legirung durch Glycerin angegriffen wird.

Herr Prof. Marz aus Stuttgart tritt der Behauptung des Hr. Dr. Reischauer entgegen, dass die saure Reaction des Glycerins von Salmiak herrühren solle. Eine Lösung von Salmiak reagire neutral.\*)

Herr Kümmel aus Hildesheim hat im Juni und Juli v. Js. seine summtlichen ca. 680 Gasuhren, wovon etwa 300 mit Glycerin gefüllt sind, in Bezug auf die sanre Reaction der Füllflüssigkeit untersuchen lassen und nur 5 Uhren mit saurem Glycerin gefunden, deren Trommeln sich übrigens beim Auseinandernehmen sämmtlich nnverletzt zeigten. Ferner hat er 179 Uhren, welche aus den Jahren 1861 bis 1864 stammen, und die alle mit Glycerin gefüllt waren, in der Weise untersucht, dass das Glycerin ausgegossen, die Uhren mit reinem Wasser ausgespült, frisch gefüllt und mit dem Aichapparat probirt wurden. Unter den 179 Uhren fanden sich 6, bei denen die Trommel stark zerstört war, und zwar in der Weise, dass vorwiegend auf dem cylindrischen Theil Löcher mit zerfressenem Rand waren, das Glycerin, mit welchem diese Uhren gefüllt gewesen waren, reagirte nicht sauer. Sechs zerfressene Uhren unter 179 ist aber kein grosser Procentsatz. Herr Kümmel schlägt vor, es möchten doch auch andere Anstalten ihre Uhren in ähnlicher Weise prüfen, damit man einmal ein greifbares Resultat über den Prozentgehalt an zerztörten Uhren erhalte. Er glaube kanm, dass der Prozentgehalt bei Glycerinfullung grösser sei, als hei Wasserfülling.

<sup>\*)</sup> Ucher diese Einwendung wird gegenwärtig eine Correspondenz genflogen, deren Ergebaiss s, Z, in diesem Journal mitgetheilt werden wird.

Bevor zum nächsten Gegenstand der Tagesordnung übergegangen wird, hesohliesst die Versammlung noch

den Vorschlag einer Preisanfgahe für das nächste Jahr dem Vorstande zu übertragen, und

den Preis für die noch vorhandenen Zeiobnnngen von Retortenschahlonen anf 2 fl. 6 kr. oder 1 Thlr. 6 Sgr. festzusetzen.

Herr Grahn aus Essen behandelt die Frage, wo man den Exhauster in einer Gasanstalt anfstellen soll. Er lässt in einer kleinen Versuchsanstalt den Exhaustor an verschiedenen Puncten arheiten, einmal zwischen Vorlage and Condensator, dann zwischen Condensator und Scruhher, and endlich zwischen Scrubber und Reiniger, um zu sehen, wie er die besten Resultate hekommt. Leider sind diose Versuche noch nicht heendigt. Theoretisch betrachtet, steht der Exhaustor am richtigsten direct an der Vorlage, denn sein Zweck ist kein anderer, als den Druck von den Retorten wegznnehmen, and wenn man nicht hei der früheren Construction von Exhaustoren die Rucksicht gehaht hätte, das Gas möglichst rein, d. h. frei von Theer durch die Apparate gehen zu lassen, so würde man sie anch wahrscheinlich unmittelhar hinter der Vorlage aufgestellt bahen. Ein weiterer Grund, den Exhanstor so nahe an der Vorlage aufzustellen, als möglich, hestehe darin. dass, wenn das Gas unter sebr geringem Druck durch lange Röhrenleitungen geführt werde, sich seine Qualität verschlechtere, resp. ein Einfluss der äussern atmosphärischen Luft Statt finde. Herr Grahn hält es für möglich, dass die Verschlechterung eine ähnliche Ursache hahe, als die Verschlechternng des Gases in einer Privatgasleitung, wie wir sie bei geschlossenem Haupthahne und ehenfalls geschlossenen Lampenhähnen nach längerem Stehen heobachten.

Herr Hoase hilt den Platz swischen Scrubber und Reiniger für die richtige Stelle, wo man den Exhaustor aufstelles soll, weil dieser sonst alle Condonsationsprodukte, die sich in Condensator und Scrubher absondern, mitnebmen, und überflüssige Arbeit leisten müsste. Eine Einwirkung der Luft auf die Qualität des Gases sei bei einer guten Röhrenleitung nicht anzunehmen.

Herr Grahn halt den Umstand, dass der Exhanstor die Condensationsprodukte mitfortschaffen mass für nawesentlich, nud versichert, dass seine Leitungsröhren dicht gewesen seien, wie er seine Beobachtungen üher die Verschlechterung des Gases gemacht habe.

Herr Braun ans Breslau theilt mit, dass man in Breslau sowohl in Besng auf Quantität wie Qualität bessere Resultate erziele, seitdem man den Exbasstor, der früber direct hinter der Vorlage gestanden, zwischen Condensator und Serubber gestellt habe.

Herr Schiele. Ich habe im vorigen Jahre den Exhanstor so eingerichtet, dass ich ibn sowohl zwischen die Vorlage und den Kühler, als zwischen den Wascher und den Kühler einschalten konnte. Ich wollte hauptstichlich wissen, welche Art und Weise für die Gasbereitung die ich habe, für ein

schweres Mischgas, die vortheilhafte sei. Theoretisch ist es vollkommen gerechtfertigt, den Exhaustor zwischen Vorlage und den Kühler zu stellen; ich masste mir gleichzeitig sagen, je höher der Druck im Kühler, desto grösser ist die Reihung zwischen der Fläche des Condensators und dem Gas, die Berührung ist intensiver, also muss auch die Wirknng eine intensivere sein. Ich hahe Versuche angestellt, den Exhaustor zwischen Vorlage und Kühler wirken zu lassen, ich habe aber ein schlechtes Resultat bekommen. nemlich ein enormes Nachlassen der Lenchtkraft. Ich suchte die Sache zu erklären, nnd fand, dass durch den schlendernden Ventilator eine ausser gewöhnliche Masse von Theer ausgeschieden war, eine Menge leichter Theeröle, die sonst im Gase erhalten bleihen, hatten sich ausgeschieden, und waren für die Leuchtkraft verloren gegangen. Ich rückte den Exhaustor sofort wieder aus, and schaltete ihn zwischen Kühler and Wascher ein. sofort hatte ich die höhere Leuchtkraft wieder, die Ausscheidung von Theer im Exhaustor war wieder eine geringe. Die Ausscheidung der feineren Theeröle halte ich für den Grund der beobachteten Verschlechterung des Gases. An der weiteren Diskussion hetheiligen sich noch die Herren Spielhagen, Grahn und Knoblauch

Es wird die von Herrn Hornig in Görlitz aufgestellte Frage zur Diskussion gebracht: Welcher Regulator erfüllt heim Exhaustor seinen Zweck am vollständigsten?

Von den Herren Lang, Kümmel und Stooss wird der Elster'sche Regulator lehhaft empfohlen.

Herr Kümmel hat die Frage gestellt:

Oh die Uebelstände, welche in den Reinigungugsbüsden durch die Wechselventile mit bydraulische Ablüssen herbeigeführt werden, sich ohne anderweitige Nachtheile durch die neuerdinge auch in kleintern Anstalten eingeführten Schleusen- oder Schieber- Ventil-Anlagen ganz heseitigen lassen, ohne Gefahr für den Betrieb zu erzeugen?

Herr Kümmel hat gefunden, dass die seither angegehenen Mittel gegen die Verunreinigung des Gases in den hydraulischen Wechseln nichts genützt haben, und begründet damit seine Frage.

Herr Geith aus Cohurg hat seine frühern hydraulischen Wechsler gegen Schieherventile nmgetauscht, und ist mit letzteren sehr zufrieden.

Herr Haase hat die Uehelstände, dass das Gas durch den Wechselkessel verunreinigt wird, anch gefunden, nut geht auf die Erklärung desselben
näher ein. Später wurden heim Neuhan eines Reinigungshanses in Berlin
Schieber angewandt, aber mit diesen auch keine guten Erfahrungen gemacht.
Die Schieber hahen nicht nur immer ihre sehwachen Constructionsthelle nut
örfordern viel mehr Aufsicht, wie die Wechselkessel, sondern wenn etwas
Schmuts in die Röhren bineinkommt, namentlich hinter den Beinigern, so
schliessen sie wicht dieht.

Herr Josse von Landau spricht für kleine Kappenventile, bei welchen die Fehler der Schieber vermieden sind.

### (Pause).

Herr Friedleben aus Offenbach hält folgenden Vortrag über den Gasographen:

### Meine Herren !

And der vorjfänigen Versamminng is Dortmand habe leh in allgeneisen Unristen von meinem Geoographen als van einem Apparat gesprochen, den ich mir zum Zweck der Controllerung der Phaltestion constrairte und erisube mir zum hents diesen Apparat linen vorzunzigen med an erläufern. In meinem Circular von August 1937 habe ich mich über das Wesen des Apparats sienible vollstudig unsupprochen. In haspie darin Folgenden.

Das Wesen dieses Apparates hosteht darin, dass er eine graphische Darstellung der Ausströmungsgeschwindigkeit einer gewissen Henge Gases unter constanten Druck aus einer reiven Ooffnang pits und dereit der Augstellung hat der abeit er reiten Fismanenhöben einen Schluss auf die Qualität des Gases gestattet. Die Fismanen, die er zeigt, sied:

1) die Leuchtfiamme aus einem Einlochbrenner;

 den Lenebikegel, welcher bei partieller Zerstörung der Leuebtkraft des Gases, mittelat gleiebmässigen Zutritts der Luft in einem Buosen'schen Brenner übrig bleibt.

gleichmässiges Zatritts der Luit in einem Buosen'scheo Brenner übrig bleibt.

Diese beiden Flammen halten in richtigem Verhältniss Sehritt mit der Lichtstärke und

erläntern desshalb, ah die isngsamere oder sehnellere Ausströmung von schweren lonchtendes oder nicht leuchtenden, nder van leichten Substanzes herrührt.

Diese Zasamsenstellung ist für den Fahrkustee von gröster Wichtigkeit, denn sie gibt him einen sicheren Massteht zur Beurchtlening der Aussensang neisen Sasses an die Commenten, mecht ihn suf Abweichungen in dem Ergebniss der versehiedene Kuhlenserten, wir ent silte Unregelmingsbeiten sinhalt sünderskum auch diesetnism hater die Sendersfehnblin eines der Sendersfehnblin eines der Sendersfehnblin eines der Sendersfehnblin eines der Sendersfehnblin eines sinhen siebert, abalieb wie sie undere Fahrkusinnahranchen durch Zurückhaltung von Frinkes eriesgen.

# Die Besehreihung des Apparats ist feigende;

Der Gesograph besieht soziehet soz eines kleines Gesonesser mit genauem derch selbzithatige Ableisferstichung reguliferen Weszerstad. Die Arche der Tennaus isteht in Verhäudung mit einer Excentirk, welche die hartinstalle Spitze eines Blebels hewegt. Diese berinautles Spitze befiedet sieh an dem lange Arm des Hehels. Der kurze Arm liegt auf einem Hammer, der zieh in einem Charmier hewegt and den er daher hai dem Blehne des inages Arma samzeiderkuts. — Sobald sieh Bestulies der Tronsome vollmede ist, der Sills al der Kezentirk sieh des belebstes Saud erreicht hat, falli er bereb, der kurze Richtirus retriast durch diese Bewagung den Hammer, dieser wird durch seine Feder verstetzt gewerfen and eine Wederscheil des Rimmers ungehrenba gezu feite Niedel sieht is einer Fapierreichek, reitzbezogen wird. Diese Sabach, is Stunden und Binnten eingehölt, wird wer einer Zeinnkr, gleich den Zeigern, ferthawegt und zeite ünder deren die Stücke der Niedel, wie lange sien Rutsten zu Merr Visionaug gebrancht hat.

Das Gas teit is den Appeart durch einen Regulatur, desuse regumnasspe Funktinnirung durch einen liegenden, sehe empfolichen Menometer erwiider wird. Ans dem Regulatur geht das Giss in den Gammaser und artont durch eine kleine Deffanng in einem Platin-Blittchen nuch dem Einlichehnen, we en zwisches und Soalen verhreuten. Diese Seine sind genus überzinzimmend greduirt, nu dass die Höbe der Flumme seine geann einwisit werden kann. Ein anderer Derei den Gasses wird vom Regulater aus nach einer Lungs gerneren den der Lungs der der Lungs der Lung

Ana dieser Beschreibnug wird man ersehen, dass der Apparat folgende Schlüsse er-

a) Sied die Flammon niedriger and werden auf der Papierscheibe langsomere oder giniche Relatienen markirt, so int des Ges schwerer durch schwere, nieht leuchtende Substanzen, sinn darch Kohlenature oder Kohlen-Oxide — und hat bei grösserer Schwere weniger Lauchtkraft.

- b) Sind die Flammen niedriger und werden die Rotationen auf der Rapierscheibe ruscher markiri, so enthält das Gas einen größeseren Anteil an leichten Kohlenwassartoffen, Sumpfges — vielleicht auch Ammoniah — es hat bei geringerer Schwere weniger
- c) Sind die Flammen böher und werden die Rotationen auf der Papierscheibe langsamer markirt, so enthält das Gas mehr schwere, lenchiende Sabstanzen, also achwere Kobienwasperstoffe — und hat bei grösserer Schwere mehr Leuchtkreft.

Um sich des Gesographen richtig au bedienen, mass man sich eine Norm anfistellen. Diese Norm Badet man genan darch einige Vergleiche mit dem Photometer. Wenn na. 8, 8, ein Gas von 12 Kerzen Loschtkraft geben will und hat es so au Photometer befunden, so notitt man am Gesographen:

die mittiere Routionerich, die mittlere Höhn der Flammen, und dieses neunt man die Norm. Von die naht man mei choe Try der in beinbigen Zeitsbeschitte den Durchs echnitt der Routionen und der Flammanbloben zu sehnen und weier sofert, oh das über ober oder unter der Norm ist mat auch derch welche Eussträung er sich von dieser Norm ein frant abst. Die Gass istelnen wie in gleicher Zusammannetung, — die Durchschaittsahlen missen dersich banagsbede eine.

Die Bedienung und Handhabung des Apparats ist sehr einfach und leicht. Will man sich nicht seibst die Mübe nehmen, die Scheiben zu wachsein und die Anzahl der Rotationan zn zähien, so hann jeder Bedienstete dies ohne besondere Aniernung than. Die Markirung der Rotationen hesorgt der Apparat gana seibsthätig. Die Höhen der Flammen lässt man von je einem Arheiter der Tages- und Nachtschicht jede halbe Stunde notiren. Dies ist keine Beobsebtung, welche eine Beurtbelinng, eine Schiussfolgerung bedingt, oder den Boobachter abbungig mucht von seiner momentanen Disposition und Sebaraft, - wie dies bei photometrischen Aufnahmen der Fail ist - es ist vielmehr eine höchst einfache Beobachtung, unterstützt von einem festen Massstabe, Eine Befürchtung absichtlich faischer Notirung seitens des Arbeiters ist dabei nicht zu hegen. Er hat keinen Antbeil an der qualitativen Bestimmung des Gases, - sein Interesse ist debei nieht berührt, und de die Leucht- und Kochflamme sich wieder gegenseitig controliren, so werden sich merkliche Abweitbungen aisbald von selbst aeigen. Die Flammenhöhen seibstahätig registrirend an macben, würde s. B. durch den von Sugg in London coastruirten photographischen Photometer allerdings möglich gewosen sein; - der Apparat wurde aber durch solche Beigshe ein sehr thourer und für den praktischen Betriebsdienst ein viel zu compilicirter geworden sein. Der Gasograph soil ein praktischer Apparat sein und als soicher gibt er die erforderlichen und binreichenden Notizen. Er ist ein unbestechlicher Controleur, der ein fortgesetates Register führt - ein treuer Beamter und ein Freund, der naverhohlen die Wahrheit sagt,

Nachdem dieser Apparat seit über einem Jahre bei mir in mehreren Etemplaren sowobl aur Controlirung des fabricirten, wie auch des nach der Stadt abgegabenen Gases fortgesetat gedient bat, liegt eine Registratur vor, die ich zu Jedermann's Varfügung stelle.

Der Guograph gibt eine directe Aufseichung der Löchstriken nicht, er liefen sur Zusammentellungen einsteller Festeren, niete diese Saumenstellungen einsteller gestellt und der Sentschlichten verschlichten der Sentschlichten verschlichten Greisen der und gestalbt im Werkmeiser genam werden. Zur Vergleichung verschlichten Gissen, zur mig destalbt im Werkmeiser genam werden. Zur Vergleichung verschlichten der Sentschlichten verschlichten der Verschlichten der Verschlichten der verschlichten der verschlichten der wirde, wesse er in allen Etempisen gaze geischnafzig gebatt und an Vergleichungen in den verschlichten Anzeiten tauter dasse Werth einer Anzeiten tauter dasse Werth einer Gases nach den Menschlichten der Werth einer Gases nach den Menschlichten der Werth einer Anzeiten tauter dasse Werth einer Gases nach den Menschlichten der Menschlichten d

vermittelst eines Brennercalibrirers möglich geworden, der sahr genes gescheitet ist und auf die Länge von 9 em. in genenem Conus einen mm. in  $^{1}/_{10}$  verjungt darstellt.

leh gehe dem eigentlichen Gassnatritte 0.7 mm, dem oheren Brenner, aus welchem das ausgrietene Gas verhrenent, wird 0,3 mm, dem Austritt an der Kochflamme 0,8 mm, gegeheo. Alle Theile des kleinen Meters sind sul's Genaueste gearbeitet, so dass eine Differenz unter den Exemplaren, die ich aufertigte, nicht vorhauden war.

Sie sehen, meine Herren, dass mau mittelst dieses Appersies auf eine nudere Weise, als der der phetometrischen Mesuungen den Werth eines Gases hesimmen kanu und te glaubh desahelb, dass der Gasogreph als ein unparteiisches und nutzliehes Lustrument zu solehem Zweck betrachtet werden darie.

Herr S. Elster hält folgenden Vortrag über die Intensität des Gas-, Kerzen- und Lampenlichtes, verglichen mit dem electrischen und Drummond-Licht.

Meine Herres! Es sied sehen öhre über die Leschützfil des elektrischen Licht Mitbellungung gemacht worden, weiteh einkt reckliegund, die der Versche hieltgenen beschrieben ist. In Folge dessen hat Hr. Dr. Siemen zu eine grosse dynamoelektrische Messchie mit vollrieben Mitgageste in diesem Frishphr augsderligt, und zu gleicher Zuit ein starks Drummoodlicht und senh das gewöhnliche elektrische Licht susgestellt und mich erweckt, die phetenrichenke Vergleiche nanntellen, deren Resultze in andezbenden Vernachen enthulten sind; wir wartelen nur einen guten Trg ab, um die Intensität des elektrischen und Drammood-Lichtu und des Ges-Lichtus zu ergeliechen.

Um die hedestende Lichtstarke, welche wir his zuleist gemessen haben, en bestimmen, wer es durchus sondwendig, eine Lichtsichteit in sheimmen; un diese Rentlamma führte uns an dem Resultart, dass für jedes Leuchmaterial hei einer bestimmen Brentwerfelbung die Bich der Plamma das genausette Masse dur Lichtsenbankangen darhiett. Dies gilt erwehl für die hisher ühlichen Normalspertmeetikerzen, wie für den Gasstralt des Einlechtsensers und der Argand-Normathreusers. — Sollte morgen noch Zeit hing eine Notionaum wir hierant experimentiere und habe ich einen grossen Theil der Apparate mit denen wir photometrich habe, im Vorzimmer sudgrestlit.

Die besten englischen Kerzeuwengen markiren wenn helastel 0,1 Troy Grains Verhrauch. Das Kerzeonroometer zeigt au seiner Theilung von 0,0133 engl." diesen Verlust noch deutlich sa, der hei der Normelkerze in 3 See, verbrancht wird.

Wir selven deber som Kerzenarsemeter des Verbrauch für die constante Lichthübe der Kermitikers und hybotenstriens uns wonn die Normalistere diese Bilbe erreicht hat. Die engisieche Normalikerze verbrauchte 188-140 Trey Grins per Stunde bei 2½," engl. Flammenhöhe und verschät inch zur Einbeit unders wir der Verbrauch milde wir 7 zu 6 und wir die Finnmenhöhe der Kermikters von 1,5° engl. Nachdem no die Lichtstühmt festreforst und erzeich hieber ühleren Bereinkerne und die Corectivate Lumps Startel,

Stettiner Stenrinkerze von 9 Gramm Verbranch = 1 Nermalkerze.

Münchener 6" Stenrinkerzen 10 Gramm Verbranch = 1½ Nermalkerze.

Carcellampe von 42 Gramm Verbranch = 7 Normalkerzen.

Zu den Versuch en munste ein möglichst grosses Licktmuess zu Grunde gelegt werden. Dieses ergibt sich, wenn man einen grossen Argandgasbrenner auf das Maximum seiner Leuchtkraft hringt. Bei den von mir gelertigten 40° Br. findet dasselbe statt, wenn die Gasslamme so hoeb gestellt wird, dess die Flamme his an den Rend des 8" Cylinders zungelt. Die Flamme rotbet sich hierbei in den oberen Theilen und wenn dieselbe nicht ganz die Höhe erreicht, so wird des Licht weisser, behält aber dieselbe Leuchthraft von 21 Kerzen. Dieser Punkt des Einstellens der Flamme ist leicht au treffen und hei den täglichen geringen Differenzen der Leuchtkraft des Gases wird die Leuebtkraft von 21 Kerzen entsprechend dem grössesten Sauerstoffverbrauch der Luft, den der Brenner anlässt, mit etwas mehr oder weniger als 7 c' Gas stets erreicht werden. Um eine noch grössere constente Lichteinheit zu Gebote zu haben, wurde ein zweiter derartiger Brenner mit einem versilberten Glashohlspiegel von 12" Diami. und 23/4" Tiefe versehen. Die Mitte des Brenners stand dabei 13/4" von der Mitte des Spiegels ab. Derartige Spiegel kommen aus Paris und dienen dazu das Gaslicht nach einer Richtung an werfen. Die beiden Gos-Sammen en meinem Photometer von 100" engl. verglichen, gaben eine Entfernung von 79" und 21" also beinabe wie 4:1 nnd die Lenchtkraft des concentrirten Strahls ke-

trägt demnach 212 21 = 298 Kerzen, wofür rund 300 Kerzen gerechnet werden kann.

Es wird daher durch diezen Spiegel la einer Entfernung von 80" ein Gegentand obensoheit beleuchtet wie done Spiegel in ez. 20" Entfernung. Annders isch die Entfernung von Spiegel, an wird die Concentration des Liebts und milhit die Leuchkraft eine andere not es ist daher nur in der constanten Entfernung von ca. 80" des Photometerpapiers vom Spiegel dies Normalitäts anzuwenden von 300 Kerzen.

Von Photometern waren vorbanden:

- das kleine transportable Photometer von Th. Edge nach Bnusens Prinzip mit 10" engl. Binhelt der Normalspermkerze;
- das in Frankreich jetzt übliche Photometer von Regnauft gefertigt von Delenif in Paris noch dem System von Funcanid;
- ein neues, nach Foucauld von mir gesertigtes Photometer zum Zweck des Anstansches mit dem von mir nach dem Prinzip von Buns en gesertigten Photometer, --
- 4) Photometrische Papiere und Controlphotometer nach B un sen wie ich dieselben anfertige, um die in England üblichen verschiedenen Systeme vergleichen zu können,

Das Photometer Nr. 1 int hestimmt zur Peststellung des Gaslichts auf 21 Kerzen. Es henitzt die guie Bigenschaft, dass der Bindluss des annehmenden Durchmessers der konischen Kerze besteiligt ist, durch eine Metallfassung von 0,7° angl. Oeffaung, welche für den brennenden Docht den flassigen Speinschehliter bildet. — Das silte Papier musste durch eins von Nr. 4 ersetzt werden und marktie sat 18 Kerzen noch 1 Merz.

Das Peolometer Nr. 2 diente zum Vergleich mit Nr. 3 und ergab, dass die neue Anordnang Nr. 3 einsteher und hepemen zis, che na Empfedichekei zu verlieren; Beite gewähren für den gewöhnlichen Gebrusch richtig zijnstirt eine grössere Empfedlichkeit deshabt, well des Ange ib ber zicht licht und zu mit ist lebe zu zu num echt nige neb beide
heleschiene Flichen erhicht. Eine grössere Empfedlichkeit des dercharbeitendem Rediums
et es die Firch gereichte Emzeureiche Papier gewährt, weitete QoS einer Kerne
hirt, konnte ich nicht hervenfinden. Diese Protemeter Nr. 2 und 3 taben jedoch den
nicht, konnte ich nicht hervenfinden. Diese Protemeter Nr. 2 und 3 under Deplotungen von
dereienscheigen wirt, d. es se hie San zu es annaftlicht. Echtiquellen erholtender
Ferben nich derreheitigen. Es zeigte daher sehm der erste Versach mit dem elektrischen
Licht und dem Gemicht die Unseichend der Protemeters Nr. 2 und 3 und dass diese Photometer um dann dem van Ban zen vorzusiehen sied, wo die zu vergleichenden Lichtquellen
naben gleich geführt sind.

Die unter Nr. 4 genannten Photometerpapiere gaben hei ca. 6 gleichzeitigen Beohachtuagen übereinstlimmende Entferaungen und zeigten deutlich die Schwankungen des elektrischen Lichts.

Sie verdienen daher an den Versuchen besonders empfohlen zu werden. - Die Entfernung der Licht quellen betrug 100° und genügte bis auf den letzten Versuch.

Erster Verauch. Biektrisches Licht von 40 Bunsen Elementen gemossen durck Gaslicht mit Schirm von 300 Kerzen ergab eine Entiernung des Photometerpapiers von der Gasflamme von 50°: Intensität = 300 Kerzen. Zweiter Versuch. Elektrisches Licht von 50 Elementen gemessen dorch dasselbe Gaslicht ergab eine Entfernung des Papiers vom Gaslicht von  $45^t$ : Intensität daher  $\frac{55^t}{45^b}$  200 =450 Kerses.

Dritter Varanch. Elektrisches Licht von 40 Elem, gemessen durch Gasilcht obne Schirm von 21 Kerzen ergab eine Entfernung des Photometers von der Gasilamme von 19°. Batsmittet  $= \frac{81^n}{10^n}$  21 = 378 Kerzen.

Vierter Versuck, Elektrisches Licht von 50 Elementen gamessen durch dasselbe Gasilicht von 21 Kerzen ergab eine Katieranng des Papiers von 18' von der Gasfiamme, latenstität  $\frac{81^2}{c^{12}}$  21 = 436 Kerzen,

NB, Dis Differenzen der Messengen mit dam Schirm und ohne danselben aind enf Rechnung der steis wechselnden Lichtquellen des elektrisches Lichts zu bringen; der Schirm gab demasch noch ziemlich übereinstimmende Resolusie his 80' Entfaraung des Project von der Gasfamma.

Bunsen fend hei 48 Elementen eine Intensität von 576 Kerzen. Bequerel ... n 60 n n n 506 n

Letztere sind nicht genan bezeichnet.

Fünftar Versuch. Dynamoelekrisches Licht von Dr. Siemens mit Wechselstrom gemenen durch ohiges Gaslicht von 21 Kerzen ergeb eine Entlerenng von 12°, lotensikt 88° 1 = 1113 Kerzen

Sechster Versuch. Dasselbe Licht mit einfachem Strom ergab eine Entfernung des Papiers vom Gaslicht von 11'. Intamikt  $\frac{89^4}{c^{12}}$  21 = 1385 Kerzen.

NB. Professor-Wiede mae'n notirt das Licht der Maschine der Gesellschaft Alliance zu 166 Cercellamoen à 7 Normalkersen = 1162 Kerzen.

Siebenter Versuch. Drummond Licht dargestellt ens Leuchtgas und Sauerstoff; Druck im Rezigienten bis 14 Atm., gemessen durch Gaslicht von 21 Kerzen ergab sine Entfersung bis 15' von letten.

Achter Verrach. Jetzi wurde ein parabolischer Süberpiegel, dussen Durchmessen im parabolischer Süberpiegel, dussen Durchmessen der Volge beträgt mit dem Drommood Licht verbanden. Die Entferanng des Fajiers von der Gasfamme beitrag 1½'; die Intensität deber 88½', 21 = 30852 Kersen.

Die Intensitä des Prammond-Lichts ohne Schirm betreg 672 Kertan. Die Wirkung des Spiegeli versitärke des Lichtstrah deber 2005:26 s 134 fache. Es wird daber mittelt dieses Spiegels ein Gegenstand in cs. 100° Entierena gebono gut beleechtet, als ohne des Spiegel in einer Entierung von  $\frac{100}{V_{\rm min}^{-2}}$  oder circa 8½ Fuss.

Neu ie. Vernuch. Dynamoeleckrisches Liebt mit einfehrem Strome und mit Hohlspiegel gemessen durch Guildet von 21 febreus in Zeifernag von 100° erste bisse solche
letenstitt der Lichtstrahle, dass die Graftname noch Schutzen werf. Er masse daher der
Guildet und 200° cunternt werden. Hiebels betreg die Enfermang des Photonesterpairers
vom Gnilichte nabenn 6". Die Intensität des Lichtstrahls beträgt daher "", 21 = 3'360,000
Kernen. Es baträgt aber die Intensität desselben Lichte ohne Hohlspiegel 1385 Kerzen,
37

mithin die concentrirende Wirkung des Hohlspiegels 3'380'000 des 2461 fache. - Es wird daher mittelst dieses Spiegels ein Gegenstand in 200' Entfernueg ebenso stark beleuchtet

als bei 
$$\frac{200}{V_{2461}} = \text{ca. 4 Fuss Entfernung von demselben Lichte ohne Spiegel,}$$

Derselhe Spiegel gab bei einer Entfernung von 100' die 111/sfache Beleuchtung wahrend er bei 200' sehon die 50fache Belenchtung eines Gegenstandes ermöglichte.

Hieraus folgt einerseits die grosse Wichtigkeit des stärksten Lichtes des dynamoelektrischen Lichtes und die Anwendung des bestmöglichsten Spiegels für Beleuchtung entfernter Gegenstände; andererseits, dass vergleichende Angaben über Lichtstärken des elektrischen und des Drummond-Liebts nur dann Glauben verdienen, wenn die Liebtquellen ohne Spiegel gemossen werden. In diesen Fällen wird, wie bei vorstehenden Versnehen, das Verhältniss nahesu

| das roigende sein:                                 |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrisches Licht bei 50 Bunsen-Elementan bis  | 436 Normalkerzen. |
| 2. Drummond-Liebt ans Lenchtgas and Sauerstoff bis | 672 ,,            |
| a D                                                | 4205              |

# Herr S. Schiele hält folgenden Vortrag über die Mischgase.

Die Mischgase, m. H., spielen in der neueren Zeit eine nicht unbedentende Rolle. Sie spielen sie dadurch, dass verschiedene Fahrikanten von Paraffin, Destillateure von Petroleum, Verarheiter von fetten Stoffen, Oelen etc. es versuchen, ihre sonst schwer verwerthbaren Rückstände durch die Gasfahrikation an den Mann au bringen. Sie apielen aber auch in anderer Besiehung eine Rolle.

Sie alle werden, wenn Sie eine Kohlenqualität bekommen, welche Ihnen niebt genügt, sieh nach einem Material umsehen, welches Sie in den Stand setst. Ihr Gas auf diejenige Leuchtkrast zu bringen, die von Ihnen, sei es vertragsmässig, sei es conventionsmässig, su liefern ist.

Die Mischgase sind, m. H., und darüber liesse sieh unendlich viel sprechen, diejenigen Gaso, die sieh zur Coneurrenz am allerbesten eignen; zur Concurrenz da, wo 2 Gasanstalten in einer und derselben Stadt besteben.

Wenn Sie auf der einen Seite Steinkohlengas haben, und auf der andern Seite wieder Steinkoblengss liefern sollen, dann m. H. gibt es eine Concurrenz, die wahrlich nicht angenehm ist. Diejenigen Herren, die aus Berlin zu uns gekommen sind, werden bestätigen, dass sie etwa in folgender Weise concurriren müssen.

Wahrend die eine Gesellschaft sagt: Ich gebe Euch 5 pCt. mehr Leuchtkraft; sagt die andere : leb gebe Euch das Gas um 5 pCt, billiger als die andere. Wobin das führt, m. H., wenn dahei keine genaue Controle stattfindet, hei einer Differenz von nur 5 pCt., das konnen Sie sich leicht denken.

Man wirbt durch Agenten; schiekt sie sum Publikum und maebt es mit jedem Kanden ab, so gut es eben geht.

Anders verhält es sich, wenn men eine Concurrenz auf den Werth der Lenehtmaterialien in einer Stadt grundet. Bier scheint mir das einzig Riehtige au sein, versebiedene Gasarten, d, h, Gasarten von verschiedenem specifiseben Gewicht und von verschiedener Lenehtkraft anzuwenden; und zwar in der Weise, dass der Leuchtwerth des einen und der Leuchtwerth des andern genan in demselhen Verhaltnisse stehen, wie der Preis des einen zu dem Preise des andern.

Hier haben Sie auf der einen Seite Steinkohlengas, ein Gas, das bei gleieher Lichtentwickelung eine beträchtlieh höhere Hitze gibt, und auf der andern Seite ein Gas, das in kleiner Flammen-Form eine gleiche Lichtentwickelung gibt, nber eine viel geringere Hitze erzeugt, also weniger atmosphärische Luft verbraueht. Das sind im Allgemeinen die Gründe, warum die Mischgase in neuerer Zeit, wo die Concurrens in den Städten mehr und mehr angeregt wird, eine grössere Bedeutung gewinnt. Es galt nun, Proben solcher Materialien vorzulegen, die allgemein verwendet werden; nicht alle kann man vorlegen, denn dazu musste man sebr weit greifen. Alle Sorten von Harz, m. H., werden dazu verwendet; alle möglichen Rückstände von Fett, namentlich die, welche bei der Wollwascherei als Abfälle sich ergeben. Sie baben Worth und zwar in erster und praktischster Linie für uns : weil sie in eleicher Weise wie die Steinkoblen konnen behandelt werden.

Wir baben auf der andern Seite die böhmische Koble; Koblen, die der englischen Koble negenein nabe liegen, die seibst in den Variatienen der Furbe fast genus mit ihnen überneinsimmen; anch denie, dass sie wie diese, mit Anphat derchappen, und der Lallterestung nicht unterworfen sind. Die Leuchtkrüft beider liegt ferner, als man es nach diesen Eigenschaften glauben solite.

Kine dritte Quelle sind die Schelefriager, die Sie am Rhein Sinden in der Gegend ver Bonn und Feuwick. Dert ist ein Silsteneideler vorhanden, der, wenn er nicht einen mer gemein grousen Wasergehalt hätte, jedenfallt den beiden übrigen Sorten an die ördie gestellt werden konnte. Vermechen Sie indexese den Wassergehalt nus der Koble bernausbringen, so verliert sich ihre Kigenschaft, das zu verbeusern. Sie sinkt zurück in das Steilum, in dem die gewohnliche Kohle sich beschoft.

Die Kehlen, die wir aus Schottland beziehen zur Verbesserung, sind zweierlei;

Es sind zuerst diejenigen, die bei längerer Lagerung an der Last die Eigenschaft belbehalten, genau dieselbe Menge Gas von genan demselben specifischen Gewicht und derselben Lenchtkraft unter vorausgesetzt gleicher Behandlungsweise solbst nach Jahren noch an liefern.

Diese teigen eine gemeinsame Eigenschaft; diejenige abmich, dass als Rachtstüde histerlassen, die knier Oscha genaust unzeden können, sondern die lediglich aus Mergel mit werüg Kohlenstoffbeimischung bestehen. Sie entbalten bis zu 20 pC. Keble, allein Sie zich mit deit im Stande, diese kable in den Peresena melaten zu machen. De Kohle in dienn in sieht mit der der Son gelegen, fass eine regelminige Verbenungs nicht erzielt weröst kank. Auf der der Son gelegen, fass eine regelminige Verbenungs nicht erzielt weröst kank. Auf der der Son gelegen, fass eine regelminige gegenheimlichkeit, die weit in Deutsche auf von unsern gewöhnlichen Kohlen kennen, dass, wie zie lange saf Lager sind, zie in Berag auf die Quittit des aus ihnen gewannene Gasen auf in der Gausaberte Berteilnich abnehmen. Deutschle inden Ste such bei den Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden Ste such bei den Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden Ste such bei den Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden Ste such bei den Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden Ste such bei den Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden Ste such bei der Keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden sinden Ste such der des keblen, die wir zus Bohnen breichen. Deutschle sinden sinden Ste sinden Ste such zu der der der Schlen, die zu der der deutschle Schlen der deutschleit des deuts zur erzeigen Gesten erfüllen besten, solche die an Leuchkraft und procheiden Geweiche des dannes erreigen Geste verlichen.

Sie finden in der ausgestellten Sammlung von allen diesen Keblen, die ich ebem berhrieben habe, auf der einen Selle das Rohmsterial und auf der andern den daraus erzielten Ruckstand. Sie finden ferner in den eingeklebten Tabellen die Gasausbeute u. s. w.

Han hat som vermedte, anmentlich das Fetroleum und die Fetroleumsophia zur Verberserung der gewöhnliche Lenchigue zu heubiten. Dem sind die Englischer zuf den Gedachen gekommen, auf es ahr gei, eine Cushchelte, d. b. eine folkt, die sehr feste, weber, ein dieser Bezichung der Patestjebenisme wegen were den Gegentelle behauptet; slein die Vermehe ergeben deutlich, dass das Behauptete; nam nähme beste Gakebelen zur Bartellung der Fatestächke, sicht rückig ist. – De Feiner man den Kahlensakus auf Fahrichtung der Fatestächke, sicht rückig ist. – De Feiner man den Kahlensakus auf Fahrichtung der Sin Inden Mouret dieser Gammétricher in der nangestellten Biechbischen, an welcher Sie einen vollständiger Fetreleumgerund wahrenkene.

Et liegt der derung rewmanne Cunks daheit und Sie werfen zich überzeugen, dass bier eine Kohle vorliegt, die nu derere Cunk sehnt zu meistlungischer Zweiche diesen kann. Dieses Mastrial ist aber für die Verbenzeung des Guses ungiech weniger branchker als alles Underig, das häufest benitut werde, weit, wenn Seifenst Kohle in die gewähnliche Betterei einstetze, die Ode mit grouur Geschwindigkeit sich entifernen, aber nicht in der Form von besteller, die sich zugleich wirder in der Versen von Teorden, die sich zugleich wirder in der Versen.

lage niederschlagen; das Gas, das Sie damit ersielen, entspricht in keiner Weise dem, was das Petroleum, wenn en in der geeigneten Form gehraucht würde, an Lenchtkraft und Gasmenge ergeben müsste.

Zwei undere Materiale, die für Garverbeuserung gebrancht werden, hahe ich Ihnen auch anfgestellt. Es ist das Creosoninatron, ein Richtstand, der bei der Verarheitung des Bolatheeres genonen wird. Die andere Flossigkeit, die ieb bier habe, ist eine Probe von Braunkoblentheer, welcher neuerdings in kleineren Gasanstalten verarbeitet wird.

Beide geben ungefihr dieselbe Gus-Quantitist und Qualitit. Wer im Allgemeien sich nicht davor Erichtet, m. H., wie siener Gusverbeurung im Grossen fluszige Stoffe auszwenden, der mag en vorheilnich fladen, diese flausige Stoffe, anmentlich die als ni-beterproducte Gewannen bei verschiedenn Industriesungen zu verwenden. Derignung aben, der keine Lauf hat flausige Kohlerwauer-toder als Robanstein im die Gasbervitzug im Grossen kannen gelein hiehe, der wird bessetzt ihn, wenn er eich an trecken Statistisch hilb. Der wird bessetzt ihn, wenn er sich an treckens Rateinla hilb. Der Gannten der treckens Robatofe.

Und nun komme ich auf die Frage, die von verebrien Collegen mir zehon mehrmals vorgelegt worden ist. Dielenie Frage almidich; "Wie viel muss mas von Bogkend oderüberhanpt von einer andern, viel Gas gehenden Masse der gewöhnlichen Steinkohle zugehen, nm auf die Hohe der Leuchtratt zu kommem, die man haben will oder haben mus ?"

Ja, m. H.I. es ist achwierig daranf zu antworten. Wenn Sie die Resoltate, die Sie aus Ihren Kohlen nieben, und die, die Sie aus diesen Kohlen gewinnen konnen, nehmen und setzen eine Gleichung aweiten Grades an, so konnen Sie die Sache theoretisch annahernd herausrechnen. Es ist aber langwierig, schwierig und unsicher, und Jeder kaan sich durch Versuche schneller und leichter selbst uberaengen. Der Kohle, die ein Gas von koher Leuchtkraft gibt, werden Sie verhaltnissmässig aur Centnerzahl der Kohle eine geriagere Pfundzahl des Materials zusetzen mussen, das Sie zur Ausbeaserung verwenden wollen, während Sie nmgekehrt bei einer Koble, die aussergewöhnlich viel Gas von geringer Leuchtkraft entwickelt, im Allgemeinen eine nnendlich grüssere Menge Gewicht von verbesserndem Material verwanden mussen. Hier bilft nur die Praais. Wer in Bohmen und Schlesien wohnt, verbraucht weniger verbessernden Zusatz, und der, der in Westphalen wohnt, sehr viel. Hatten wir die Versicherung, was leider gar nicht der Fall ist, dass die Koblenzechen das ganze Jahr hindurch gleich gute Kohlen geben wurden, dann ware es leicht, eine genaue Bestimmung über die nothige Menge der meistentheils in ibren Eigenschaften sehr gleichmassigen Zusatzstoffe su treffen , da aber aus mancheriei Grunden die Kohlenzochen meistens selbst nicht im Stande sind, uus immer dieselhe Qualitat von gewöhnlicher Steinkoble au liefern, auch nicht immer den guten Willen duzu besitzen, so ist es sehr schwierig, ja fast unmöglich au sagen : "die und die Menge Zusata Mittel ist aothig, um gewisse Gase aus gewissen Kohlen auf eine gewisse Louchtkraft zu bringen," Hier kann aur der Versuch in jedem einzelnen Falle mit den gerade benntzharen Materialien zu einem bestimmten Ziele führen,

Herr Friedleben hält unter Vorzeigung des betreffenden Apparates noch folgenden Vortrag über das Luftgas:

Es war schon seit Jahren das Streben, die Eigenschaft der grossen Verflüchtigungsfühigkeit der atberischen Gele und Essenzen nicht nur aur Aufbesserung des Leuchtgases, sondern auch zu einer so starken Impragnirung der atmosphärischen Luft zu benützen, dass diese selbst brennbar wurde und auf Beleuchtung verwendet werden konnte, In der Ausstellnag in Paris waren in dieser Richtung 2 Constructionen an sehen. Die Bine war in der amerikanischen Ahtheilung. - Mittelst einer Luttpumpe wurde die Luft in einem Cylinder comprimirt, der in seinem Innern eine Abtbeilung mit feinem Petroleum Aether entbielt. über welche die Luft in kleinen Portionen zu streiehen hatte und an dem aussen angebrachten Brenner angezundet werden konnte. Eine andere Construction befand sich in einem Annexe der französischen Abtheilung. Ein Herr Mille bat die Differenz in der specifischen Schwere der atmosphärischen Lust (welche immer entstehen muss, wenn die Lust sich in einem Gefasse mit Dampfen füllt, dadurch schwerer wird, als die anssere) benutzt, um obne alles weitere Zuthun eine Strömung der Luft über s. g. Gazolène und dadurch ibre Impragnirung au bewirken. Auf den ersten Anblick war die Sache wirklich überraschend und awar in einem Grade, dass selbst der gelehrte Abhé Moigno einen aussubrlichen Vortrag darüber in der salle des conférences hielt. - Mille nimmt einen Streichapparat mit 3 Etagen, stellt ihn in entsprechende Höhe, lüsst die Luft frei einziehen, ohne alle mechanische Vorrichtung, die sich imprägnirendn Luft fällt von Etage zu Etage, bis sie endlich durch den Ausgang des Gefasses in die gewöhnliche Gasleitung gelangt und als Gas au den Brennern angez indet werden kann. - Din Strömung ist hier also einzig und allein dadurch hewirkt, dass din Imprägnirte Luft schwerer geworden ist, als die anssere athmosphärische Luft und wenn man das Ingeninuse dieses Gedankans und dessen Ausführung auch wirklich anerkennen muss, und der Effect win gesagt, prima vista, ein sehr frappanter ist, so entsteht doch gar hald die Frage, wie hoch man dens des Apparat zu stellen hat, um die Wirkung zu erlangen. Da wird es denn in erster Linie davon ahhangen, welchn spec. Schwere die aussere Luft i-desmal hat und dann wie viel Flammen gespeist werden sollen, also welches Quantum in Momenten starker Beleuchtung gefordert werden kann, Je nach dem Würmegrad andert sieh aber das specifische Gewicht der Luft und dies zeigt uns sofort, dass im Winter die Apparate weit hoher aufgestellt werden mussen, als im Sommer um die henothigte Differens aur Stromung zu hnwirken. Es ist evident, dass zur Speisung einer mittleren Anzahl von Flammen man schon weit über Haushöhe hinauszugeben hat, und hierin liest eben die Schwierigkeit der Ausführung des Mille'schen Systems,' eine Schwierigkeit die dasselhe aus der Fraxis hinaus in das Bereich lahoratorischer interessanter Experimente verwelst. Dasn kommt aber noch, dass je nach Fiammenzahl die Apparate sich sehr vergrößern müssen und schliesslich ein doch etwas zu gefährliches Magazin von Gazolenn hilden. Wie man mir von glauhwürdiger Seite versichert hat sich ein Heer von Erfindern alshald daran gemacht diese Schwierigkelten zu überkommen, "Souffierie constante" war die Losung. Sohald wir die Luft gleichmässig über die Flüssigkeit führen können, haben wir das Problem gelöst, hiess es, dann haben wir die einfachste aller Gasfabriken,

Das laterese, das mas no solchen Ercheinungen ninam; fibrte mich dara, Versuche mit Gazolben und Durstellung von Luftgas annastellen, hauptischlich des schahlt, um mir ein richtiges Bild derährt mechen zu können, wie sich Leschkrift und Preis verhälten wurden. Leb versichtete deurst, ein germesselben Gübsten zu solche, jich abm einhoht, eines Meiten Gabaltere, den ich mit Left füllte, liens die Luft buter ahre zehwachem Druck in einem zustättlis 2 Festing gehanten Apparents über die Schälter des Gastoliere stretchen und

- 1) dass das erhaltene Gas im Anfang ein sehr schönes war,
- dass aber ohne gana besondere Manipulationen für fortgesetzten Zulauf des Materials eine gleichm\u00e4ssige Leuchtkrast nicht erzielt werden kann,
- 3) Dass das gewonnene Gas nin sehr theures ist,
- Folgendes ist das Zahlenergehniss meiner Vorsuchn:
- In den Apparat waren eingefüllt 1540 Grammes Gazulène, Das Gas wurde durch einen Rohrzug von c. 200' geleitet, dur durch 5 verschiedene Temperaturen geleitet war.

Das Gas wurde aus einem Argander Brenner verbrannt. Der kleine Gashalter wurde his 11 mit Luft gefüllt und ging bis 1 herunter.

| Day circ | mer | nrauchte | C3 | - 1 | 34, | 0  |     |
|----------|-----|----------|----|-----|-----|----|-----|
| 2.       |     |          |    | 1   | 10  | 21 |     |
| . 3.     |     |          |    | 1   | **  | 16 | ,   |
| 6.       |     |          |    | _   |     | 42 | ĺ,  |
| 9.       |     |          |    | _   | "   | 46 |     |
| 14.      |     |          |    | _   |     | 37 | ,   |
| 16.      |     |          |    | _   |     | 30 | ,   |
| 17.      |     |          |    | _   | -   | 27 | í   |
| 18.      |     |          |    | _   | 11  | 25 | - 1 |
| 22.      |     |          |    | _   | ,,  | 18 |     |
|          |     |          |    |     |     |    |     |

und dann branntn die Flamme unbrauchhar. -

In Anfang zeigte der Schnellzühlmeter einen sündlichen Verbrauch von 1,5 c' nad ging gem Enda bis auf 3,5 c'. Der Photometer seigte Anfangs 14 å 16 Lichtstarken (6° Stearin) die allmahlig bis auf 7 herunter gingen. —

Drei Pid. Gazolem dienten sar Darstellung von Gas wahrnd 16 Stunden für 1 Arpanderhrenner und diese Beleuchtung kostete 87.8 kr. mithin ca. 2½, kr. per Stunde. Hierbei ist der Werth des Rückstandes nicht in Ahrechnung gehrscht; wurde mas ihn sum Preise des gewöhnlichen Bessins suruckherechnen, so würde sich das Gas per Stunde sof 1½, kr. oder die 1900 e'engl. an [c. 8, 10 — 8 ] II. — stellon. — Das ursprüngliche Gasolèse batte ein specifisches Gewicht von 0,820, der Reickstand von 0,890. Die sich verfächtigenden Dimpfe liegen also in der Differenn von 0,07 eine gewiss sehr anbedentende Differenz. Die Condensation war in der Mitte des Esperiments sehr betriechtlich. Aus dem Wassersack anch dem Freien zu, wurde zweimal abgezapft, zusammen en. 60 Gummen, die sich zus einem Offenne Gefässe binnen 18 Standen vollständig verfächstigten.

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 21/2 Uhr.

# Zweite Sitzung, Samstag den 23. Mai 1868.

Wahrend des Beauches des Musterlägers der königl. württemb. Centralstelle bält Herr Ingenieur Elleer aus Genf einen Vortrag über die Schmelzöfen von Perrot, die dasselbst zur Ansicht ausgestellt und zum Theil in Thätigkeit gesetzt sind. Da der Herr Vortragende für später eine ausführliche Mittheilung über diesen Gegenstand zugesagt hat, so möge vorläufig darauf verwiesen sein.

Herr Friedleben hält über die gleichfalls im Musterlager anfgestellte und in Thätigkeit gesetzte Otto- und Langen'sche Gaskraftmaschine folgenden Vortrag.

Meine Herran! - Die Gaskraft-Maschine von N. A. Otto u. Cie., Cöln wird die atmosphärische genannt, weil die eigentliche bewegende Kraft durch den Atmosphärendruck bewirkt wird. Sie bat demnach mit der früher von Leno ir u. Hu gon construirten Gaamaschine in ibrem Principe gar nichts gemein. Le noir n. Hugnn benutzten die explosive Eigenschaft eines Gemisches von Leuchtgas und Luft zur directen Erzeugung einer bewogenden Kraft und gelangten auch wirklich zur Autzbarmschung. Es ergaben sich aber im practischen Betriebe grosse Missstände, die einer allgemeinen Anwendung entgegentraten. Die Consequenzen der Entaundung des Gasgemenges mittelst Electrieität und die colossale Erwarmong des Cylinders, welche ganzo Mengen Wassers auf Kühlung erforderten, wie anch der geringe nutshare Effect der Muschine waren Hindernisse so bedeutender Art, dass man sich, wenn auch mit Bedauern, von dieser Maschine wieder abwandte. Hugon führte den Le noir schen Gedanken in weit verbesserter Construction aus, aubstituirte der Blectricität eine Gasfinmme zur Entzündung, inderte und vervollkommnete den Nechanismus, hielt aber fest an dem Princip durch die Explosion des Gasgemenges den Kolhen direct bin und ber 20 bewegen, also die Functionen, welche der Dumpf bei den Dumpfmaschinen hat, dem explosiven Gasgemenge zu übertragen.

Otto u, Langen stellten in erster Reibe den Sata aul, dass dieses Princip durchans verwerflich sei. Sie banten eine Maschine, in welcher dem explosiven Gasgemenge keine andere Aufgabe gegeben wird, als diejenige, den Kolben in einem aufrecht stehenden Cylinder raseh in die Höbe zu werfen und dudurch in dem Cylinder einen beinabe leeren Ranm (vaeunm) zu bilden, in dessen Folge der Kolben sich alsbald durch den Druck der ausseren Atmusphere and sein eigenes Gewicht abwarts bewegt, dabei in die Zahne eines Schaltwerks eingreift, dieses auf die Welle festkuppelt und somit bei jedesmaligem Heruntergeben die motorische Kraft erneuert. An der Maschine ist eine bochst einfache Stenerungsmechanik angebracht, welche den Kolben nachdem er heruntergegangen ist, immer so hoch hebt, dass das Gemenge von Luft und Gus vermittelst gleichneitig erfolgendem Schiebergung unter den Kolhen treten und sich vermöge eines am Schieber angebrachten Leuchtflimmebens und der betreffenden passenden Aussparungen in dem Schieber entzünden kann. - Hierdurch ist der Rythmus des Kolbens ein dreifscher kurzer Gang : aufwärts sur Beilssaung des Gasgemengen, Flug durch dessen Entzündung, Ahwärtsgehen durch den Atmosphärendruck und sein eigenes Gewieht. Wenn der holben fliegt findet eine Kraftunsühung nicht stutt, er wirft das Schaltwerk rückwarts und die dahei allerdings störende Detunation ist eine wenig bedeutsame und giht keinerlei Berechtigung zu der manchmal ausgesprochenen Anuahme, dass dadurch ein

exorbitater Verschleiss an der Muchine fastübelen nüsse. Wie geset, die Kreitunübung fabet un plein Mickergang des Kollens satut. — Die Verbersonappsproducts werden beim Niedergang des Kollens einstiedt Schicher oder Kugletenülkorrichtung aus dem Cylinder enstleren. Die nachdem mas die Verbersonappsproducter rancher oder hangsumer durch die Hahnendömung skalischen laust, je nach dem wird nuch der Kollens rancher oder hangsumer dem die Hahnendömung skalischen laust, je nach dem wird nuch der Kollens rancher oder hangsumer dem unteren Theil der Orflunders renchten und von der Rethankt in die Explosionskohe geheben werden konnen, also je rancher die Verbrensungsproducte abzirhen, desto händiger die Erneuerung der Kollensfüger und der Kreft.

Es begreift sich dass zum regelmässigen Gang der Maschine ein gleichmässiges Gasgemenge, mithin ein atets gleichmassiges Gasquantum zu dem von der Maschine angesaugten Luftquantum unerlässlich ist. Um diess zu erreichen, hedarf man eines durchaus gleichmassigen Druckes in der Gasleitung. Diese haben wir durch einen troekenen doppelten Regulator erreicht. Bei den hedeutenden Druckschwankungen, welche fortgesetzt und namentlich beim Beging und wahrend der Dauer der Beleuchtungszeit stattfinden, wurde ein fortgesetzten Behandeln des Zustrümungshahns erforderlich sein und dennoch ware eine Regelmassigkeit anf solche Weise nicht zu erzielen. Der Regulator ist desshalh mit der Maschine eng verbunden und sollte niemals weggelassen werden. Der Gummibeutel, weleber bei der Maschine ebenfalls angehracht ist, kann eine solche Regulirung nicht bewirken, er hat nur die Aufgabe dnrch seine elastische Membrane den Raum rasch auszufullen, welchen das Gas durch die apontane Ansaugung verlassen hat, und hierdurch die Ruckwirkung auf die gleiehzeitig hrennenden Belenchtungsflammen aufzuheben. - Beim Anlassen der Maschine kummt es hier und da vor, dass die Kolhenfüge ein oder zweimsl aussetzen; dies ist von keiner Bedeutung, und wird dadurch gewöhnlich auch vermieden, dass man sich vor dem Anlassen der Maschine eine Gewissheit darüber verschafft, oh vor und hinter dem Gummibeutel das Gas gleich gut ist. Zu solehem Zweck sind hei der Garnitar zwei Flammehen angebracht, deren Brenner gleichmassig calibrirt sind; findet man, dass beide Flamenchen wahrend etwa 5 Minuten in gleicher Hohe hrennen, so ist das Gas in richtiger Beschaffenheit vorhanden und es wird dann ein Versagen der Maschine sehr selten vorkommen.

Der Verbrusch einer ½, pörekektüligen Marchine int 12 — 15 et englisch per Stunde. Eine I pfreichtrijfen Barchine breucht 30—35 ef milnis int de ausgebe für den Bertiet eine sehr geringe und sichert dierer Hischine in Verhandung mit den grossen andern Vordauften und der Vertreichte der Vertreichte der Vertreichte der der Vertreichte der der Vertreichte der der Vertreichte vertreichte der Vertre

# Um101/4 Uhr wird die Sitzung im Versammlungslokale fortgeszt.

Herr Leonhardt aus Bremen erstattet zunächst den Bericht der Rechnungsrevisoren, und die Versammlung ertheilt ihrem Vorstande für das ahgelanfene Jahr die Decharge.

Die Gasanstalt Schwäbisch-Hall hat sich noch nachträglich gemeldet, und wird als Mitglied in den Verein aufgenommen.

Herr S. Schiele, der statutengemäss aus dem Vorstande auszutreten hat wird durch Acclamation und unter grossem Beifall der Versammlung sowohl als Vorstandsmitglied, wie als Vorsitzender wieder gewählt.

Die Herren Leonhardt von Bremen und Meier von Crefeld werden als Cassarevisoren wieder gewählt.

Der Vorstand hringt als Preisaufgahe für das nächste Jahr "die Construction des zweckmässigsten Stubenofens für Gascoke" in Vorschlag-

Nach längerer Dehatté, an welcher sich die Herren Schäffer, Friedleben, Horn, Kümmel, Geith, Jooss Rudolph, Dr. Schilling, Schiele und Ziegler betheiligen, wird der Vorschlag des Vorstandes angenommen, und Letzterer beanftragt, das nähere Programm für diese Preisfrage aufzustellen.

Als nächster Versammlungsort wird Coburg gewählt.

Herr Schie's berichtet über den Stand der Commissionsarbeiten für Lichtmessungen, und the füt runschaft mit, dass in diesem Jahre eine eigene Sitzung,
wie in Dortunuch, für diese Commission desawegen nicht amberannt worden
ist, weil mit den Herren, die nicht Fachmänner waren, nicht vorwätte zu
kommen war. Der Herr Vorsitzende hat, nachdem alle anderen Beunbungen in den Sand gefallen waren, folgendes Circular an die Commissionsmittijeder gerichtet:

# Frankfort o/M. im Mai 1868.

Herr F. Sonntag batte im October 1885 aunächts zur Klärung localer Streitfragen, dann aher auch aus allgemeinen Zweckmissigkeitsgründen eine Auzahl von Gemeindevertretern, Beleuchtungs-laspectoren, Gelehrten (Physikern und Chemikern) und Gasfachmännern nach Nain a einzeladen, um eine Bernitung darifter zu pflegen:

in wie sern die bestehenden Einrichtungen auf Ermittelung der Leuchtkraft des Gases resormbedürftig seien und wie die Cootrole dieser Leuchtkraft aus ein sicheres

Fundament könne gebracht werden, und darnach Beschlüsse zu fassen

über eine Instruction zur Einrichtung, Aufstellung und Handhabung der photometrischen Apparate nach dem dermaligen Stand der Wissenschaft und Briahrung.

45 Herren (darunter nuch Sie) hatten nich eingefunden, lange und eingehende Berathunge perfogen, mit aufgestellten Apparaten Versuche angestellt und mehrere Beschlüsse gefaust, unter welchen einer der wichtigteten die Niedersteung einer Commission von 8 Herren wur, welche die in einigen Beschlüssen zufgestellten Fragen bescheiten and darüber einer im Jahre 1886 einauberfünden zweiten Versummilien finderen Bericht habstette sollte,

Die politischen Ereignisse des Jahres hatten die Zusummenkunft, zu der hereits eingeladen war, unmöglich gemach. Die Arheiten der Commission aber, zu welchen ein grüsserer Kreis von senkundigen Minnere missrbeitend war herzagesopen worden, gingen nogasticit ihren Gang fort.
Leider lief nur eine verhältnissmissig kleine Zahl von Ergebnissen der allerdings müh-

samen und zeitraubenden Einnelarbeiten über Normal-Probe-Kerzen, deren Material und dessen Verbrundt in der Stunde, deren Docht, ihr Verhalten beim Frennen, die entistenden Flammenhöhe, der Vergleich dersellnen mit der ortstäblichen Lichtquelle (Kerze, Lampe oder dergl.) über Grösse und Farbe des Versuchstimmers, Art des Photometers und des angebnigen Transporatipspieres and über die Lönge des Photometersklikens s. v. w. eing-bnigen Transporatipspieres and über die Lönge des Photometersklikens s. v. w.

börigen Transparentpapieres and über die Länge des Photometerhalkens n. s. w. ein. You etwa 70 Ausgegebenen kamen nur 8 zurück; von diesen 8 waren aber wieder nur 5 eingehend and zuverlässig.

Selbst von den 8 Commissionsmitgliedern tralen nur 3 genaue neben 2 ganz allgemein gehaltenen Berichten über vorgenommene Arbeiten ein; 3 hlieben noger gann aus.
Trotsdem wurde im Mai 1897 eine aweite Versammlung aum Zwocke einer Verständignag über allgemeine, feste Normen bei Ermittelung der Luuchtkraft von Lenchtstoffen zu-

summenherufen. Von den 8 C-mminsionsmitgliedern waren 2 erschienen, 3 hatten sieb entschuldigt. Ansser ihnem fanden sich noch 2 derjenigen 45 Herren ein, welche im October 1885 in Mains zerchienen waren.

Zur Theilnahme an dieser Bersthang in Dortmund weren anserdem 41 deutsche Stüden, deren Eliwohnerzhid 20,000 Serien überzeitigt, eigenfaden worden. 3 der eingelachen hatten Vertreter geschickt, 2 andere neigten ihr Interesse an den Bersthungsgegenständen wenigstens serbriftlich au; von 38 km gar Nichts.

So hestand denn die etwa 60 Köple zählende Versammlung fast ausschliesslich aus Gasfachmännern.

Es warde ihr als sinsazielles Resultat der seitherigen Arbeiten der Commission mitgetheilt, dass die Rechnung mit einem ungedeckten Desieit, welches sich bis heute nur nuwegentlich gemindert hat, abgeschlossen worden sei.

Der Hanptbeschinss der Versammlung in Dortmond ging, neben der Annahme der VI.

Kerze, dar Photometerpapiere mit drei Heriaontalstreisen unter Beobachtung des Mittleren, ehne jedoch andere Anordaungen au verwersen, des 250 Ceatimeter langen Photometerbalkens auch einer sehr leibalsten, eingehenden und langes Verhandlung dahie

dass die assentichieden philicheone Frages: als Kerzemusterial, Deckiform, Papier dem Transperstle, Farbe der Thomoserkmure. Berenertorie und Gesdruck, wührend der photometrichmen Hessengen zur sochmaligen Frühung an die seitherige Commission narbeitgeben sollen, and dass diese ermelbeitigt werde, are Freistellung ermelbeit und der Freistellung der Freistellung

Zur Bestreitung der Kesten sollen sammtliche Gasanstalten und städtische Verwalt-

ungen eingeladen werden, einen entsprochenden Beitrag an leisten.

Die gewennenen Resoltate sellen nach Festställung durch sien gemeiname Versammlung (von Gemeindevertretern, Belenehtungsinspektoren, Gelehrten [Physikern and Chemikren] und Garfachmännern) als Norm für die Lichtmessung sämmtlichen Interessenten zur Annahme vorgelegt werden.

Das aus oben niedergelegten Zahlen hervorleschtende verschwindend geringe Interease, welches die Städtovertretungen selther für die Arbeiten an den Tag gelegt haben; die ans mundlichen Verhandlungen mit einigen derselben hervorgegangene Ueherzeugung, dass sie in dieser Richtung Galder nur sehwer für etwas noch im Werden Begriffenes bewilligen werden; ferner die Gewissheit, dass die Ausführung der Beschlüsse der Verssmmlung mit hotrachtlichen Auslagen für Apparate, Kammern, Relsespesen, Znziehung Unpartheiischer n. s. w. nothwendig verknüpft sein musse und werde und dass dem Einzelnen oder einiger Wenigen, welche ohnedem für die Sache grosse Opfer an Zelt einsetzen, die Verlage einer nicht garantirtan Schuld kaum kann augemuthet werden; - Im Gegensatze au der durch Zablen im Obigen belegten Thutsache; dass sämmfliche Gesfachmanner wegen des sicheren Verständnisses unter einander und wegen des durch diese Sicherheit im Vergleiche der Gasqualitaten bedingten leichteren Verkehres mit ihren Abnehmern (Städten, wie Previnzen) ein sehr reges and hohes Interesse an der Ihnen so nahe liegenden Frage nicht aur besitzen, sondern anch bethätigt bahen; dass in ihrem Vereine die nothigen Geldmittel verhanden sind oder doch naschwer beschaffet werden können, um die Vorlagen für die vorbabenden umfangreichen und kostspieligen Arbeiten zu machen - haben mich an der Ansicht geleitet, dass os am Zweekmussigsten sei, die Arbeiten der seitherigen Commission und damit die Behandlung der ganzen Frage nehst allen Acten, kleinem Inventar und Schuldbetrag dem Vereine von Gasfaehmannern Dentschlands zur Hehernahme ananhleten.

Die Herren der Commission, mit welches ich darüber verkehrte, waren der Ansicht dass ein derartigere Beschisse wohl swechnission and fürderlich soi, dass er sheer von der Commission allein und einseitig nicht könne gefasst und ser Ausführung gehracht werden, dass vielnucht desshalb auf die ursprünglichen Wähler und Auftraggeber müsse norückgegriffen werden.

Der Vorstand das Vereines erklärte sich bereit, einen derartigen Vorschlag bel der Hauptversammlung belürworten zu wollen.

In Berickzichitspeng alles Vorsubenden und der ferneren Thatache, dass die sonneist aus Higligderen des Vereines bestehenden Ettlichender et uweites Verenmanning, verlache die in der ersten ernanste Commission einsche bestätigte, gegen des Vorsching webb nichts Wesselliches einsweden werden, so wie in der einberen Aussticht, dass die Angelegensbil in den Händen des Vereines einem Alle safriedenstellenden und ruschen Fortgang enhunen werden ned enlicht, in der Verenustung, dass die Uderranksme die Vergleitung den oben siedergeschrichenen Hangtbeschlusser der zweiten Versammlung selbstverständlich in sieh selderen, erlande hein mit de Frage an Sie zu richten.

"ob Sie damit einrerstanden sind, dass die Arbeiten der oben mehrfach erwihnten "Commission dem Verein von Gastlichminnern Deutschlande, in dessen schatter Hauptwermmungen am 22. nod 23. Mini J. l. is Stottgert zur Weiterführung und Vol"leedung angeboten, bes, bei Willfährigknit zur Annahme ihm soch übertragen "werden §"

Breu Eaischlus hierüber wollen Sie gestilligst durch Streichung eines der beiden Mehren: "dassur" oder "dasgegen" durch Ausstillung Bres Wohnortes und Vollung Brer Namesanaterschrift auf dem beistungsmeden Sümmetelle kundigeben, diesen selbst aber in dem gleichfalls beillegenden Briefconvert mir innnlichst umgehend ankommen lassen. Annheibende Antworten worde ich als Zusätummang assechen.

Zur Theilnahme an gedachter Hampt-Versammlung selbst, welche in der Liederballe in Stattgart abgehalten wird, lade ich Sie Namens des Vereins hiermit hoßichst ein. Hochschinnzwall

Simon Schiele,

Boi der Abstimmung haben sich etwa die Hälfte der Herren dafür ausgesprochen, und diejenigen, welche ausgeblieben sind, sind stillschweigend gleichfalls dafür; der Vorstand stellt daher nach reiflicher Ueberlegung den Antrag:

Der Verein der Gasfachmänner wolle die Arbeiten der bisherigen sogenannten Lichtmessungs-Commission selbst in die Hand nehmen, und zugleich die Activa und Passiva der Commission übernehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen, und als Mitglieder der Vereins-Commission, der die Arbeiten speciell zur Fortführung für Rechnung des Vereins übergeben werden sollen, werden gewählt

# Herr Elster

- " Schiele und
  - Grahn.

Herr Mohr aus Dessau trägt den Beriebt der Gasubren-Commission vor: Um die verschiedenen Gamesser-Constructionen einer Unteruchung und Vergleichung untersieben zu können, hielt die Comsision es für nothwendig vorerst die Eigenschaften festzutzlien, denne ein in jeder Beziehung möglichst vollkommener Gamesser entsprechen

müsse. Die Dies wesentliebsten Eigensehaften durften sich in folgenden kurzen Sätzen zusammenfassen lassen:

- 1. Unabhängigkeit vom Einflusse der Lufttemperatur,
- 2. Geringer Reihungswiderstand bei der Bewegung,
- Constanthaltung des Druckes im Ausgangsrohre,
   Unzugeinglichkelt für Gasdefraudationen.
- 5. Riehtiges Messen des durchgegangenen Gasquantums,
- Möglichst geringe Schwierigkeit bei Besehaffung des zur Herstellung der Zahler gerigneten Materiales.
   Die asmulichen Gazabler verzehiedener Construction zerfallen in 2 Systeme: die

trock is as mel anne Abler, die wieder in der Einrichtung der einzeiten Tielle Eigenkhaimlichkeine kentlere, von denen giedech wer eine geringe Zeit von erheiblicher Bedemag, ist, Die Commission hat deshalb nach geglant libre Untermekungen alekt auf solche Conperationen underhone um missen, die einem nehr bliederiehen Werth abhere, noodern sich hamptistellich an diejenigen zu halten, welche ontweder sehon lingere Zeit in der Gastechnik eingelicht, oder in neueuer Zeit in allegemeiser Andahma gekommen zuje

Wir jahrts denhalt Gaustwen aus ternéchérense englischen und detatcher Fairlies beorgen und dieselvien i Benny auf ihre grüsstenktien is school behanste Construction einer gemanen theoretischen und praktischen Frifung unterworten. — Es ist selbsteentstudisch, dass
ein einzelsen Gaussenzer, der meiglicherweise in Folge denne Zufallen oder eines Arbeite felters alles Anforlerungen nicht gans entspricht, noch nicht um Beurtheilung der gesammter Fahrlatest eines Pathinatent einem kann. Wir habest derhalb such säublicht jed Fomenshreichung vermieden, da wir es nur mit der Construction an und für sich, aber nicht mit der mehr oder minder sorgfülligen Auführung der einzelen Teilen in tubn haben.

Die Resultate, welebe diese Untersuchungen im Zusammenhange mit unsren sonstigen Erfahrungen uns geliefert haben, sellen wir nachstebend unsammen: 1, Verhalten der Gaszähler bei grossen Temperaturdifferensen:

Die bekannten Bingel der nassen Gaszibler, deren Einferen hei Kille und das rasche Verdunsten der Wasserfüllung hei warmer Witterung sind Uebeltsfade, die man auf mehrfache Weite an Beserlügen suchte. Die Wahl einer passenden Platzes um Aufzellen der Zahlers an einem kihlen der Temperaturzehwankungen melichtst weige zuseresteten Orte.

und bäufige Untersuchung desselben, sind jedenfalls die geeignetsten Mittel diese Uebelstände au vermindera, obgleich sie sich hierdurch nicht ganz beseitigen lassen. Füllung der Zahler mit Sp.ritus oder Glycerio gegen das Einfrieren derselben ist vielfach, jedoch mit nicht gleich ginstigem Erfolge in Anwendung gehracht worden.

Die Vorrichtungen, welche au dem Zwecke augewendet werden, um den Wasserstand constant au halten oder dessen Variationen unschudlich au machen sind sehr verschiedener Art, lassen sich aber unter folgende 4 Klassen briagen:

1. Mechanische Schöpfwerke als: Löffelschöpfer, Pumpwerk, Paternosterwerk, archimedische Schraube etc.

2. Hydrostatische Vorrichtungen, welche sämmtlich auf dem Principe der Sturaffasche heruben.

3. Der Sander'sche Schwimmer.

4. Die schwimmende Trommel von Clegg, Die moch an ischen Schopfwerke verhindern das Verdunsten des Wassers nicht, wenn der Zähler stille steht, erfullen also ihren Zweck nicht an jeder Zeit; dann sind sie dem Verbiegen beim Transporte, sowie hei Eishildungen leicht ausgesetzt, und ferner ver-

mehren sie durch die unvermeidlichen Rosthildungen den Reibungswiderstand und erzeugen da lurch Druckschwankungen.

Die meisten Sturaflaschencoostructionen wirken nur stossweise, bewirken hierdurch ein Zucken der Flammen und lassen zu grosse Manssdifferenzen au, Jedoch erfullte eine sehr gut construirte Vorrichtung dieser Art ihren Zweck ziemlich vollkommen, indem sie vom höchsten his aum niedrigsten Wasserstande nur 3 pCt, Mussed fferena auliess, auch ein erhehliches Zuoken der Flammen nicht zu hemerken war. Da die Empfindlichkeit solcher Vorrichtungen aber lediglich von der gans genaues Hohenlage der Sturzsflaschenmundung abbangig ist, so durfte in der grossen Praxis der Erfolg nicht so gunstig seio, wie dies bei dem mit Glaswänden versehenen Probestücke dar Fall war,

Der Sander'sche Schwimmer wirkt sehr gleichmässig, und ist auf den Gang der

Uhr ohne jeden directen Einfluss. Die Maassdifferens, welche ein mehrere Jahre alter Gaszahler mit Saader'schem Schwimmer auliess, betrug 1 1/2 pCt.

Clegg's schwimmende Trommel ist jedenfalls theoretisch betrachtet die vollkommenste Einrichtung, um die Schwankungen des Wasserstandes unschadlich zu machen. Die vielfachen Versuche dieser Construction eine praktische Auwendung au gehen, sind noch nicht als geschlossen au betrachten, obgleich die neueren Fahrikate dieser Art einen wesentlichen Fortschritt bekunden.

Hieruach glaubt die Commission nur diejenigen Vorrichtungen aur Unschadlichmachung der Variationen im Wasserstande empfehlen zu konnen, dereo Functionen unabhangig von

der Bewegung der Trommel sind.

Was das Verhalten der trockenen Gasashler gegen Temperaturwechsel anbelangt, so sind die Urtheile darüber nicht übereinstimmend, In Gegenden, in welchen die Temperatur selten mehr als einige Grad unter den Ge-

frierpunkt ninkt, kaun der Einfluss der Kalte auf die Geschmeidigkeit des Loders nicht sehr bedeutend sein als in kalteren Landera, wo dieser Einfluss unter Umstanden ein verderblicher werden kaan. Su solt, glaubwürdigen Nachrichten aufolge, die alte Petersburger Gasgesellschaft im verflosseasn Winter die letztea trockenen Gasmesser entferat und durch nasse Uhran ersetat haben, weil die Steifigkeit des Leders die Bewegung Jer Balge verbindert batte.")

Reibungswiderstand bei der Bewegung der Zähler.

Ein möglichst geringer Reibungswiderstand bei der Bewegung der Trommel ist ein Baupterforderaiss einer guten Gasuhr, weil sowohl die Leistungsfähigkeit derselben hiermit im engsten Zusammenhauge steht, als auch das gleichmässige Brennen der Flammen dadurch bedingt wird,

Die von uns geprüften, neuen, Munaigen, nassen und trockenen Gaszahler ergaben bel einem Durchgange von 15 e' per Stunde einen Druckverlust von 0,5 bis 2,0 Liaien. Den geringsten Druckverlust neigte bei diesen Versuchen ein trickener Zähler Croll'scher Construction mit 4 Kummern resp. 2 Messraumen mit kreisförmigen Blechhoden die durch wulstförmige Lederbälge mit den Boden der Kammern verbanden waren, und Schieher-

<sup>\*)</sup> Im Gegensatae au diesen unaagenehmen Erfahruagen führte ein Mitglied der Commission an, dass in Ca-sel trockene Gasuhren seit 18 Jahren im Freien aufgestellt sind, ohne hisher die geringste Störung verursacht au hahen.

venülen. Dieser Zahler liess bei 2 Linien Druck im Eingangerbet und freier Ausstrümersfung 60,7 engl. er Gas per Bunde passieren, wähnen dieses Quantum bei den namere Zahlern böchtens 35 er betrog. Bei Letteren ergeb nich als Minimalfrackverlest bei 15 e' tündl. Consum I Linie und als Maximalverlest 2 Linien. Den satiskend Druck verlangte der Zahler mis schwimmender Iremmel. Der geninge Trommel-linkil dieser Zahler bedingt einer nachere Bewegung der Tremmel und dahrer einem grüsseren köntungswicherinsk, uberhangt war die Leitungsführigkeit dieser Zahlern geningen als der der übrigen namer Zahler. — Bei-Leituren oder minder sertheribliger Arbeit (d. z.n. seichen.

Eine zweite Reihe von Versuchen mit 6 treckenen 5 Ll. Gssuhren nach Defried'scher nach Greiffscher Construktion sowie mit Kremsehröd er's Patent-Einrichtung, ergab bei dem einfachen Consum für den die Zähler gesicht waren, eine Druckdifferenz von 1 his 11/s. Linis, warde der Consum aber aus Deppelte gesteigert, se hetrag dieselbe 11/s his

21/2 Linlen.

Ein fernerer Versuch mit 2 älteren dreiffammigen trockenen Gasmessern von denen Nr. 1 drei Jahre lung, Nr. 2 i 71 Jahre lang im Betriebe waren, ergaben bei 2 Luins Drack am Eingangsrehre und hei freier Ausstromeoffanng, der Erstere 11,3 engl c', der Letztere 11,0 engl. c' Gasdurchgung per Stande.

De gresse Different in Druckverlenie von 0,5 bis 2 Linien bei den treckenn Züblern kennte, nur in der grünserne dere geringeren Geschaufigktil des Leders, sowie besenders in der verschiedenen Reihung in den Stophückenn gefunden werden, die beiden Zübler weitbeit die insureriens Geranser ergeben, somit genne derreillen Construction waren. Bei einem späteren Versuche erwissen nich nuch die Stophückenndichtungen der Züblern, weicher den geringsten Druck in Ausprach auhm, als nalekt.)

## 3. Die Constanthaltung des Druckes im Ausgangsrehre,

Den sobben mitgebeilten Remitsten entsprechend, zeigten sich die Druckschwakungen in des Auspangschern der Gamessund sont eine Grussensund was vergeschrieben Quantum nicht übertraf. Wurde aber dieser Danstum gesteigert, dann begannen die Flammen anzulig zu benannen, und bei verfengelten Gossun wur das Zecken derenfelben bei den vereichnen Gamessen maerreigieten zur den wurde zu zecken der seine der vereichnen Gamessen maerreigieten zur den, während die auszen Gamelaren eines weit proserren rechtungen der derhollschem Bassen einzelen, ober dem über sortenden Gründungen in erhollschiem Bassen einzelen.

Es muss übrigens bemerkt werden, dass diese Druckschwankungen bei gröseren Leitungen, bei welchen der Inbalt der Röhren als Reserveir zur Aus gleichang dieser Schwankungen dient, weit wesiger fübbar gewense sein wirden, als bei naseren Versachen, we die Flammen direkt auf dem Ausgangrebre der Gasubr angebracht waren.

# 4. Unungan glichk eit für Gasdefraudationen.

Gasdefraudatienen können bei nassen Gasmessern eintreten, wenn es möglich ist, durch Absaugen und ehne Verletzung der ansseren Umhallung, den Wasserstand unter die normale Höhe zu hringen. Es ist desshaib nethwendig, der Fullverrichtung eine solche Binrichtung zu geben, dass dieser Uebelstand nicht eintreten kann. Bei den Gaszühlern, welche durch eine Scheidewand in zwei Raume getrennt sind, von denen der hintere das gemessene, der verdere das ungemesene Gas enthalt, ist die Einrichtung se zu treffen, dass unterbalb der Füllöffnung ein Schatzblech angebracht wird, um das Einhringen eines Sangerehres zu verbindern, und dass der nach dem Inneren des Gaszahlers zu offene Theil, durch den das Fullwasser in den Zähler läuft, nicht mit dem verderen, sendern nur mit dem hinteren Theile des Zühlers, in welchem sich nur bereits gemessenes Gas befindet, in der Hobe des Normalwasserstandes in Verhindung stebt. Bei Zühlern, in walchen das ungemessene Gas durch eine besendere Rohre vom Eingansventile nach dem Inneren der Tremmel geführt wird, die also nur einen inneren Raum haben, der nur mit gemes senem Gase gefüllt ist, kann eine Entnahme ungemessenen Gases aus dem Inneren des Zahlers also überhanpt nicht stattfinden. Beide Einrichtungen entsprechen ihrem Zwecke, ehne dass die Commission der Einen einen Verzug vor der Andleren einräumen konnte,

Gardefraudationen können fermer eintreten durch absickliche Durchbehrung der Messtremmel, was durch Anbringen eines kräligen Schutzbisches üher der Trommel resp. unter der Ausgangsöffnung verhindert werden kann,

Ein Kippen der Übren kann besenders leicht atstifinden, wenn die Verhindungen mit Bleirohr bergestellt werden, es ist desshalb veranzieken, nur Eisenrohr zu den Varbindungen der Zabler zu verwenden.

Bei trockenen Gaszählern bleibt der Messraum stets censtant, und kann auch nicht

ohne Verletzung der ansseren Hulle des Zahlers verandert werden; Gasdefraudationen sind bei diesen Zahlern nicht leicht möglich.

### 5. Bichtiges Zählen der Gasmesser.

Der richtige Zählen der nassen Gausseuer ist wersettlich bildarigt von der richtigen Bible der Wasserträndes im lancere der Trommel, den von der Crusernden einholten. Die Gerasse, in welches der Wassertränd durch das Wassertränderber einerseits und das bis an 10 pCt., so, und de die Vernerchriete der Alchaugsbehörden, hem bedaten Widerstande nur eine geringe Schwankung von e. 2 pCt. unter das richtige Bassa gestatten, zo haben die Gaussatulten den bis werden grüsseren Beid der Verlates au tragen. In Euglan bestimmt das Gestet vom Jahre 1827 der Grenzen, interhalb welcher ein Gaussauer sichmen unterhanden der Schwankung ein anzubringen, aus der der Schwankung ein anzubringen, so wärden sehr häufige Stormagen derer Zusenkliesen der Einganzverautes, und verse nicht uns der der Schwankung ein anzubringen, so wärden sehr häufige Stormagen derer Zusenkliesen der Einganzverautes, und verse nicht uns der der Schwankung der Schwank

Um die Verlaufe der Gunnätalten nicht über das bezimmte, durch die Prazis festgestellte Mass geben zu lassen, ist ein richtiger und vollständiger Schlass des Eingangsventiles beim niedigielte Waserstande eine wesentliche Bedingung, — Nach Anicht der Oummission wird dies am besten erreicht, wenn dem Schwinnerr eine möglichst grosse Tragkraft gezeben wird, und das Ventil mit schuuler Stilderbe, sich obest He-fellehrene bewind.

Die Einrichtung, den Schwimmer in einen besenderen Wasserkasten zu legen, der mit dem ührigen Runme nur durch Meine Oeffaungen in Verbindung sieht, um bierdurch die ploislichen Schwanhungen im Wasserstande nicht dirckt auch auf den Schwimmer wirken zu lassen, ist an und für sich gut, — bat aber den Nachtheilt, das, wenn die kleicen Deffun-

gen nich verstopfen, der Schwimmer gana ansser Thätigkeit kommt.

Bei den trockenen Gassaldere können die noteen sufgrichtiese Urbeitsiede nicht einzeten, weil der Reseranne constats bleich, met ein seinliche neigen der Züber ohe Einlaus auf das richtige Hessen ist. Daugene bieten die Stepflichtenen, durch welche die bewegenden Taelle nach dem Zübhreche gleichte werden, schwecke Stelle dar, und donnen benneders bei attriken Gasfrecke Gassanströmmungen ber satuliseden, sowie such die Undleitsigkeit der Vestalle und die Durchkeinigkeit des aus der Mennahmer vermondeten Bodenn

an Ungenauigkeiten im Messen Veranlassnar geben können.

Der dichte Schluss der Venile ist lediglich durch die saubere Ausfahrung derselben bedingt, wo diese fehlt, mass, suhald das dichtende Schmiermaterial aufgetrocknet ist, Undichtigken beim Schlusse der Venille, also ungenauer Messen des durchgebenden Gasquantams

Um die Undurchlässigkelt des zu den Menkammern verwendeten Bodens zu prüfen, wurden bei meheren aus den renomietesten engliechen Fabriken lezegenen Ühren Versuche angestellt, wobei das Luftquantum, welches pro Stunde bei 6 Linien Wasserdruch durch die Balge nad die Verbindangstellen ging zwischen 0,02 und 0,107 er betruge. Allerdings

fand der höhere Verlast nur bei einem der 4 probirten Gasmesser statt, während derselbe bei den übrigen 3 Stück nur zwischen 0,02 und 0,087 e' beirug. Was die Form der Meakkammer anbelangt, so glubbt die Commission den kreisförmigen Wänden mit waltförniger. Detenfassung den Versur geben zu müssen.

6. Material zur Herstellung der Gaszähler.

Als Material zur Herstellung der no-sen Gumesser behen sich seit vielen Jahren die silgemein angewendeten Metalle und Legfrangen bewährt und werden von allen reeile Fahrikanten in Anwendung gehrzeht, im dass die Möglichkeit der Beschaffung des geeigneisten Materialen nicht die gernagsten Schwierigkeiten biefet.

### Seblusafnigerung.

Wurde es gelingen, ein passenden, allen häligen Anforderungen entsprechendes Martin zur Herstellung der Henskammern zu finden, so wurden die trockenen Zhalter nicht zur den nassen Übren vollkommen gleichzustellen sein, sondern nuch in vielen Fällen den Vorzug yestilenen.

Die Commission kann hierkei jedoch niecht unerwähnt lauren, dass die troekenen Gassähler in andern Londers, n. E. In Amerika fest unstellkenilich, und in England in and the destenden Umfange Anwendung finden, und wenn nuch für diese Thaisache bezondere, sowohl klimistiche, sin in den Lebengsevonhaberien der Einwindern begrandert Urzuchen angeführt werden klonnen, so seicht en dach fest, dass die Industrie der traekennen Zähler einen inner grösserze Anfektwang simml.

Die C-mmisslon kann daber die Herren Collegen nur dringend auffordern, den trockenen Gauhren ihre be-ondere Aufumrka mehr is zuswenden, und durch Austeilung und Bondendung soleher Zhiler, die geringen Erfahrungen, welche wir in Dentschland hisher hierüber gemacht haben, verunlitzindigen zu wollen.

Stutigart, den 22. Msi 1868.

S. Elster. Dr. Schilling. Rudolph.
Meier, Allr. Mnhr.

### (Pause).

Herr Dr. Schilling zeigt der Versammlung zwei Stücke Bleirühren, welche kürzlich in München durch den Blitz beschädigt worden sind. Zngleich macht derselhe ein Experiment mit einem explosiven Körpen, welcher heim Durchleiten von Leuchtgas durch salpetersaures Silber von Herrn Dr. Reischauer erhalten worden ist.

Herr Schiele macht Mittheilung von einer Beschädigung, die der Blitz im Fuchs seiner Gasöfen angerichtet hat.

Herr Ziegler fragt, oh schon Erfahrungen vorliegen, dass der Holzwurm an Bleiröhren gehe.

Herr Raupp von Carlsruhe hestätigt diess. Wenn der Holzwurm aus dem Holz kommt, so geht er in gerader Richtung durch das Bleirohr hindurch. Man sieht das auch an Bleidächern, wie der Wurm ans dem Holz kommt, geht er auch durch's Blei.

Herr Böhm von Stuttgart hat sogar einen lehenden Holzwurm im Innern einer Bleigasröhre gefunden.

Herr S. Schiele hält folgenden Vortrag über die Concurrenzfrage des Petrolenms und die Agitation für Herabdrückung der Gaspreise.

Das Johr 1859, m. H.! ist das Jahr, dem wir eigentlich die ganze Bewegung durch das Petroleum verdanken. Das Jahr 1859 ist das Jahr, in dem die ersten grösseren Quellen in den Creeks in Amerika angehohrt wurden und in dem das l'etroleum in grösseren Massen nach dem Kontinent geschafft wurde. 1860 und 1861 wurde erst ein achwacher Versueh gemacht, das Petroleum in Deutschland und auf dem Kontinent überhaupt einzuführen und ihm als Belauchtungsmaterial eine grössere Verbreitung zu verschaffen. Das Material ist sicher seinem Kohlenwasserstoffgehalt nach eines der vorzüglichsten Beleuchtungsmittel; das nnterliegt keinem Zweifel. Ehenso wenig, m. H.! uuterliegt es einem Zweifel, dass es eines der gefährlichsten war, als es zu uns herüberkam, weil man das ruhe Petroleum, wie es aus den Quellen gewunnen wurde, mit all' seinen leicht verdunstharen Bestandtheilen in Fässern heruherschafte und als Rohstoff verkaufte. Es wurde die Gefahr anch bald eingesehen, denn Jedermann schützte sich dagegen und nun auchte mas es dadurch weniger geführlich zu machen, dass man das Nachta, also denjenigen leicht verdunstbaren Kohlenwasserstoff, von dem man am leichtesten eine Explosion zu befürchten hatte, entfernte, wohl wissend, dass das Oel, welches nach Abtreihung der Naphta noch übrig bleibt, sich durch sein specifisches Gewicht wesentlich von ihr unterscheidet und immer noch ein gutes und billiges Brienchtungsmaterial gibt. Naturlich musste aufetzt ein Stoff übrig bleiben, der eine andere Verdunstangstemperatur nothig hatte, und den letaten Ruckstand, einen Rest bildete. Dieser Rest war in Lampen nicht zu verbrennen, man musste daher suchen, ihm eine andere Verhrennungsart zu sichern, und es war begreiflich, dass die Händler mit Petroleum auf den Gedanken fielen, dass das Petroleum auch zur Gashereitung zu verwenden sei. Was wesentlich die Einführung des Petrolenms erleichterte, waren die van Amerika herübergekommenen gut konstruirten Lampen für schwere Gele, die wir his dahis nicht kannten. Dieselben wurden sodann theils durt, theils auf dem Kontinent wesentlich verhessert und hilliger hergestellt and so kam es, dass das Petroleum, welches damais noch sehr theuer war, dem Publikum in kaum au hewaltigenden Massen zugeführt wurde, hald daranf im Preise herunterging and ein beliehtes Beleuchtungsmeterial wurde. Das Petraleum ist an and für sich berechtigt, m H.! wie überhanpt jeder Beleuchtungsstoff berechtigt ist. Seben wir uns nach den Erzeugungsorten und den Quellen um und gehen wir in das Land, aus welchem wir es empfangen haben, so wissen wir aus directen Mittheilungen von durt, dass das Gas in heträchtlich hnhem Preise steht. Nehmen wir z. B. New-York, dort kostet das Gas 3 Dollars = Thir. 4½, = fl. 7. 35 kr. nnd wird dennoch von der Mehrzahl der Leute gehraunt. Die dortigen Gasfahriken hatten aber von dem Petrolenm noch nicht die allergeringste Conkurrenz zn leiden, ja sie haben im Gegentheil dadurch, dass sich die Nothwendigkeit einer besseren Beleuchtung gezeigt hat, mehr und mehr in dem Absatze von Gas prosperirt. Der Grund davon, m. H.! liegt darin, dass nur der kleine Mann es

Wie steben nun die Gasfabriken dem gegenüber? Nicht schlecht, wenn Sie es von diesem Standpunkte aus betrachten; schlecht aber wohl, wenn Sie auf die Verwerthung der Rückstände der Petroleumdestillation zurückgeben. M. H ! die Verwertbung von Rückständen macht Kunstruktionen von Apparaten nothig, deren Behandlung scheinbar schr billig ist, wenn man nämlich das Robmsterial betrachtet, wenn man annimmt, dass die ganse Arbeit der Gasbereitung nehenbei gemacht wird, keine besonderen Arbeitslöbne verlangt und dem clozeln stehenden von Gasfabriken und ibren Röhrenzügen entfernt liegenden Fahrikanten, der Licht für seine Arheitsraume baben will, ungeheuer dienlich sind. Die Apparate sind gehaut für Rückstände ans dem Patrolcum, d. h. für diejenigen Stoffe, welche sich sur Belouchtung in Lampon nicht eignen, weil sie die nothige Verdonstungsfühigkeit, die Aufsaugungsläbigkeit nicht hesitzen, weil sie die Dochte verstopfen, und so, m. H.! kam es, dass nicht nur bei uns, soudern auch namentlich in England kleine Apparate konstruirt worden sind, die jetzt theilweise durch Leute, welche dem Fache nahe verwandt, welche sogar mit ibm verbunden sind, theilweise losgeschleodert werden. Ich kann die Berechtigung des kaufmännischen Prinzipes, welches darin liegt, nicht verkennen, m. H.! Wonn man eine für grosse Lieferungen eingerichtete Fahrik von Gasappara'en bat, und die Zeitverhältnisse es nicht gestatten, eine neue Gasfabrik an diesem oder jenem Orte au errichten , dann iat es das Beste und Billigste, wenn die einmal bestehende Fahrik mit Anfertigung von solchen kleinen Apparaten sich beschäftigt, welche leicht und rasch an den Mann gebracht werden konnen. Ist es ein Wunder, m. H. ! wenn dann, nachdem einige solcher Apparate aufgestellt sind, mit aller Macht durch alle möglichen Cirkulare und Zeitungsartikel darauf bingewiesen wird, um ihnen rasch ein grosses Absatzgehiet zu versehaffen? Ich finde es naturlich, denn es ist eine Sache einseitiger kaulmannischer Speculation, und gelingt sie, nun wohl, dann betreibt man sie mit pekonifirem Erfolge. Wenn nber von Leuten, die einen Namen im Gasfache baben, derartiges binnusgeschrieben wird, theilweise mit verkebrten Angaben über Resultate, so ist das etwas, was sich nicht rechtfertigen lässt, und glauben Sie sicher, hierin liegt ein wesentlicher Punkt für die Agitation, welche das Petroleum gegen uns spielen soll. Ich frage aber nun: Brauehen wir uns au fürchten? Ich sage Ibnen: Nein! Wie ich Ihnen nachgewiesen habe, liegen die Absatzgebiete anderswo, als in den grossen Städten; sie liegen weniger da, wo wir unser Gas absetzen und wo wir es absetzen können, und darum hrauchen wir uns auch nicht au fürchten. Das Hanptabsatagebiet für das Petroleum liegt noch in den kleineren Orten, Borfern, Weilern, einzeln stehengen Gehöften, auf den isolirten Bergstationen, überhanpt bei den Bewohnern den platten Landes. - Mir scheint die ganze Petroleumfrage hente in den Städten eine Frage der Agitation au sein. Ich erlauhe mir, eine Parallele aufznlübren. Welch' ungeheurer Larm war en, als kurs nach der Pariser Ausstellung über ein Beleuchtungs-Verfebren berichtet wurde, welches von einem Herrn Tessié erfunden wurde; man hat in Paris unter ungeheurem Lirm grosse Beleuchtungsveranche auf dem Platze vor dem Studthause mit dem aogenannten Drummond'schen Liebte angestellt, bei welchem man nur den Kalkeylinder durch eine bis ietzi gebeim gehaltene Zusammensetzung von Magnesium ersetzte. Der Lärm war gross; man drangte von allen Seiten auf uns. Gebt Auskunft, was kann aus der Seche noch werden? Es schien, als wurden wir von Frankreich aus mit dem nenen Lichte überfluthet werden. Wir haben gesehen, dass in Frankreich die Gassktien berontergegangen sind und auch die deutschen Aktionere baben gezittert; nach 4-6 Woehen zeigte sieb aber, dass die Sache so schlimm nicht sei, dass sie vielmehr ein grosser Schwindel war, um ein Verfahren, das patentirt war, aur billigeren Burstellungs-Weise von Sauerstoffgas raseb in die

Welt zu bringen. Ued so, m. H.! sieht es mit dem Petroleum und der Agitationsfrage ans, Der Stoff ist in Masse vorbanden, der Stoff wird in Masse uns augeben, denn nicht Amerika allein ist es, welches ibe zuführt, sandern auch Deutschlund hat Petroleum: man hat in Bobmen and in Galizien Quellen, Italien but solche and in Russland sind kolessale Quellen entdeckt worden. Wohlzn, recheen Sie die Stadte, welche Gas haben, ausammen, rechnen Sie den grossen Bederf zu kunstlichem Licht, und fragen Sie die Lente, was Sie vorzichen, Petroleum zu brennen oder Gas? und wenn die Lente nicht zum Vorsus befangen oder gebanden sind, durch ihr Ehrenwort, wenn sie nicht gesagt baben : "Wir wollen, es gebe, wie es wolle, um jeden Preis der Agitation gegen die Gasfabriken dienen," dann werden die Leute Gas fortbreneen. Es bedarf der Agitation, um dahin an gelangen, es bedarf einer Organisation und Sie werden mich fragen: "Was ist die Organisation?" Was in des Zeitungen steht, dan ist nur das, was vor die Oeffentlichkeit tritt, was im Geheimen geschieht, wissen Sie nicht. Mogen Sie mir gestatten, Ihnen einiges von dem, was mir bekannt geworden ist, mitzutheilen. Da liegen Studte, namentlieh im badischen Landa, voe dort rührt der Ursprung der Agitation ber, von dort gebt die genze Agitation sos; dort sind Manner, welche ebemzle unserem Fache angebort baben, die in ihm gewirkt, die derin gearbeitet baben, siets aber in geringem Zusammenhange mit nes standen, sie wosstes Geld aus den Gasunternehmungen zu machen, und jetzt, nachdem sie das Geld in der Tasche haben, klopfen sie darauf und machen in Agitation. Und mit welchen Mitteln machen sie dieselbe? Sie überfluthen eine Stadt mit einer Monge Petrolenm-Lampen und augen den Leuten, welche ibnen entgegnen: "Ich will kein Petroleom brennen, es macht mir zuviel Umstände!" wir liefern Ench die auf Gasarme steckbaren Lampen, den Putzer ned den Anaunder, and Ihr babt nichts au thun, als an brennen und ein Billiges au bezahlen; aber gebt mas das Ehrenwort, dass Ihr bis zum Nzchgeben der Gzsfabrik Petroleum und kein Ges breent. Das ist die Agitztion, aber sie ist eise fzule und wird sich nicht bewähren, weil sie schlecht und niederträchtig im Prinzipe ist; aber lassen Sie agitiren, m. H.! das hat keine Noth; wir, die wir ernstlich wünschen und wollen - und ich bin überzeugt, unter nas bier ist Keiner, der dies nicht thüte, denn sonst wurde er nicht an dem wissenschaftlichen Strebee in ueserem Vereine Theil nehmen, - dzss dzs Publikam nicht übervortheilt werde; wir Alle wollen nasere Anfgabe darin erblicken, ruhig auauseben und Stadten und Publikum gegenüber unsere Schuldigkeit au thun, dann, m. H.! wird die Agitation ibren Untergang finden and nach wenigen Manaten schon - Ich gebe kein Jahr au - wird die Agitation ihr Ende erreicht haben. Unsere Aufgabe ist die, dass wir entgegen denen, welche das Publikum übervortheilen wollen ; sagen ; "Nein, so darf eicht weiter gehandelt werden, Dn musst zwar dein Interesse im Auge baben, Du darfst aber das des Anderen Theiles auch nicht vergessen."

M. H.! die, welche eicht so gehaudelt haben, sind es, welche die Agitation so welt trieben. Eie Unrecht ware es aber, wollte man diess zis einzigen Grand darstellen, der die Gaspreis-Agitation zu Woge gebracht bzt; nein, die Ursachen liegen tiefer, sie liegen in den Zeitverbultnissen überhanpt, in dem Stillstand der Industrie, in der geringen Zahl Arbeiter, die der einzelne im Gegensatze zu früberen Zeiten in seinem Geschäfte verwendet. Das Geschäft geht langssmer und man richtet sein Angenmerk auf Anderes, als was unbedings das Geschaft betrifft, man bort da und dort ein Wortchen von der Agitation, man fingt es zuf, versteht es nicht recht, trägt es aber weiter und dzs zündet; das ist auch ein Grund. Ein weiterer noch ist ein in der Industrie selbst liegender. En unterliegt keinem Zweifel, dass viele Zweige der Industrie das Gas zu ihrem Geschäftsbetrieb nicht mehr entbebren können, und non tritt unter den verschiedznen Städten, welche in gleichen Industriezwelgen sich Konkurrenz mzchen - ich nenne hier eur die Goldindustrie, die Bijonterie, die ledustrie in Leder und in Quinczilleriewaaren, bei denen man das Gas unumgänglich nothwendig hat, um an löthen, zu stempeln n. s. w., die Agitation auf; es ist klar, dass, wenn man ein Löthmaterial an dem einen Orte viel theuerer hezablen muss, als as dem anderen, nan dort gegenüber den Konkurrenten besachtheiligt ist, es ist klar, dass eine kleinere Stadt, in welcher die Goldindustrie au Hause ist, und wo man einen höheren Preis für Gzs an beanhlen bat, nicht konkurriren kann mit einer Stadt, welche einen billigen Gaspreis besitzt (darunter verstehn ich den relativen Werth des Gases zu der Leuchtkraft desselben.) Hauptsüchlich bandelt es sich in den Wintermonsten darum, wo die industrielle Thätigkeit am atärkaten entwickelt und wo für des nöthige Beleuchtungsmaterial am meisten an sorgen ist. So geht cs mit der Goldindustrie in Pforzbeim und in Hansn gegenüber der in Berlin, Wir bzben aber auch noch andere Industrien, die bieher gebören : die Lederindustrie in Offenbach gegenüber Wien und Berlin. Geben nen bei gespannter Geschäftszeit uie Gaspreise in den verschiedenen Platsen auseinander, relativ zum Gaswerthe und zu dem Gasabsatze des Jahres genommen, so ist es autürlich, dass die Bewoheer des kleinee Ortes verlangen, das Gas so billig zu haben, ols ihre Konentrenten in anderen grösseren Orten.

In des grouse Siddies kuns es betrichtlich billiger geliefert werden, welt hier die ellgeminiem Katos der Verwillags z. k. v. griegers nich, sie is bintieren Sidden, die un eines griegen Gis-Absitz beben und verhälteinsmissig hohe Verwaltungkotten decken missen. Dem mass dess som Möglichkelt geisenet werden, dem mass mas souden, entgegen an wirken. H. H. ide Geinfalentis selbst aber hat eine grouse Sadwierigkeit, wellig nie die werden will.

Die Kohlenpreise sind an den verschiedenes Orten sehr verschiedes, und, m. H.! manche Anstalt möchte gerne den billigeres Preis bewilligen, wenn sie our kösete. Die Schwierigkeit ist die, dass, wenn wir die Preise berabsetzee, wie man es wunscht, wir ent den Punkt kommen, dass die Geswerke mussen erweitert werden; das bedingt sher eine Vermehrung der Anlagekspitalien. In viclen Fällen zeigt alch hierzu die Willfährigkelt der Aktionare gewiss, in anderen Fallen kaon sie nicht eintreten aus Gründen der Konsessionsverhältnisse, Hätte men sof eine unbestimmte Zelt das Recht, Gas ne Private abzageben, so wünste man, dass das Kapital, das man bineinsteckt, sieh rentiree wurde, das aber kaso men nieht in solehen Städtes erwerten, in denen die Konzession ner noch 2 bis 3 Jahre lang gültig ist. Hier kans man elcht verlaggen, dass die Anstalten eince sebr niedrigen Preis nuch einfubren. Es musste denn von Seiten der Städte mit den Gesanstaltee derart ein Vertrag gemaebt worden sein, dass die Konsumenten ohne Mitwirkung der Stadte mit des Geganstalten auf die Dauer in Verkehr bleiben konnes. Der einzig richtige Weg durfte in der Agitationsfrage der sein, dass die Gemeinderathe oder dgl, als die öffentlichen Vertreter der Städte, sieh mit des betreffeeden Gasfabrikasten über die Preisfrage in's Einvernehmee setaen und dass sie es sind, die durch den Absehluss neuer Verträge des Gas-Fabrikanten die Möglichkeit gewähren, ihr Kapital an vergrössern und das Weiterarbeiten au siehern. Man trifft aber in dieser Richtung sabr oft auf Hartnackirkeit und diese macht es. dass der Gas-Fabrikset auch wieder hartnäckig werden muss. Ich bin überzeugt, es ist in mehreren Städtes so geschehen; da aber, wo sile Verhälteisse objektiv und klar beurtbeilt werden, ned wo von heiden Seiten Erest and guter Wille entgegee getragen werden, wird eine Agitation gar niebt anskommen, man wird sieb, wis dies an mehreren Orten geschah, obne Larm verständiges und niehts wird das gute Einvernehmes der Behörden. Privatee ned Gassustaltee, eichts die günstige Fortentwickeleng unseres Industriesweiges stôree.

Herr Sonning hat einen Antrag an die Versammlung gestellt, dahin gehend, dass der Verein eine Erläuterung, eine Belehrung für das Publikum zu dessen Aufklärung berausgeben möge. Ueber diesen Antrag wird zur Tagesordnung übergegangen.

Herr Elster hält folgenden Vortrag über den Einlochbrenner als Photometer.

Der Einlochbronner els Photometer und die Normalbrenner.

Minie Heren, Sie seben hier einen Einlochbrenner und einen Argandbrenner aufgeehrunkt auf dem Gammeiner. Die Schwankungen, die der Gammeser ersongt, werden übergetragen auf den Argandbrenner wie auf den Einlochbrenner, und dieser marktir die Schwankungen viel auspfedlicher, sie joder audere Brenner Dasselbe wird der Fall sein, wenn die Schwankungen herrüffere von der Lanenstitt des Lichten.

Ich bis es des Resultates gehommen, dass dieser setts Bronner von 1ºm Orffung in Verhindung mit underen mitiglierender Manousser, welcher Old. 2011 Brond deutlich markit 1/2, pCl. der Lichtstärke des ca. 20 bebes Gastreblen für jeden Theilitrich des Manounters englich, weltend das beite Protometer zur 5 pCl, sinse Kennes seigt, eine bestimmts Rübe den Brunners ist daher der beseit Brewis der Leuchhraft. Es kommt jetzt saltung der 20 behone Flamme diesen anderen Gastreben kreinigt. Bei der Auftrag der der Schaben Flamme diesen anderen Gastreben kreinigt. Diesen Verbildtriste were den nahe tu dieselben sein, als wenn für ein bestimmtes Gas die Flammenbübe sich kader int sanschungsder Occasion. Hierefür gilt die nachstehnder Tachlah Arfachlaus:

Englisch, Meass.

|                                                 |                  | Engineti                  | . Premes.                  |                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Flemmeu-<br>höhe.                               | Gasdruok.        | Leuchtkraft.              | wirkl. Cou-<br>sum pr. St, | Theor, Con-<br>sum pr. St.                                                                | 1 Theilstrich em<br>Manom. gleich<br>pCt. d. Leuchtkr.                           |
| 8"<br>71/;"<br>7"<br>61/;"<br>6"<br>51/;"<br>5" | 0,48" 6 Strich.  | 5,2 NormKerz. 18 pCt. 4,8 | 2,64 of 2,5                | 2,64 c' 2,56 m 2,45 m 2,32 m 2,32 m 2,06 m 1,94 m 1,8 n 1,66 m 1,53 m 1,43 m 1,32 m 1,2 m | 1, ½ pCt.  1, ½ s 1, 5 s 1, 6 s 1, 7 s 1, 8 s 2, 8 s |
| 21/2"                                           | 0,125" 3 Strich. | 1, "                      | 0.85                       | 1,05                                                                                      | 6 "                                                                              |

Bit der Fismenshöle nimm glichnbasig ab der Gossen med die Leschtraft und war für jeden 2de Kernschbe G. 30° und Q. Kernsche G. 30° und Q. Kernsche G. 40° kernsche G. 40° und Q. Kernsche G. 40° und G. 40° und G. 40° und der ginnen mit der gene Gesche Leit Normagnenomen wird. Er betrog daber von 9° bit 7° Hammenböbe pro 1° Flammenböbe co. 0,125° Druckabmans, von 7° bis 5° (0,185°, von 5° bis 3° (0,085°), von 5° bis 3° (0,085°), von 10° bis 3° (0,085

Die genaue Angabe mittelst eines stark multiplicirenden Druckmessers des Gasdruckes, welcher nötzig ist, um eines möglichst boben Gasstrahl von 8" au erzielen ist daber des gensueste Kennesichen der Lencktkraft und eeigt proportionel für jeden 0,01" Guddruck mehr oder weniger 1/2 pCt. der Leuchtkraft des Gases.

Ashalich ist es mit den hisherigen Normalgasbrennern, mit denen die Leuchtraft gemessen wird. Sie seben vor sich den englischen Parlamentabrenner mit einer besseren Luftenführung, wedurch die Flamme von 3° Länge auf 4½" stieg für denselben Consum von 5 °¢, wobei die Leuchtkraft von 13 Kerzen auf 16 sonahm. Der Gestruck im Breuner beiträgt upr 0,11"

Der Parlaments-Argandbrenner ist desshalb kein passender Normalbrenner, weil seine Lenchtkraft durch eine Acederung des Lufteutrittes wesentlich gefander werden kann. Desshalb sind die offenen Flammen sis Norm vorzuziehen, obgleich sie weniger Licht entwickels. Hierbel ist uur festaustellen, der möglichst geringe Gaadruck, bei dem die Breuner noch gut hrennen ohne es flackern.

Die nachstehrade Tabelle zeigt diese Greuzen vou 0,38" his 0,07", wie dieselben in Berlin fahlloh sind, is der Strassen- wie in der Kasernen-Beleuchtung nud welche gleiche Resultate geben mit dem Brönner'schen Sparbreuuern.



Nr. 1. Specksteinbrenuer von v. Sohwere in Nürnberg mit 8 starken Hohlkehlen ergieht bei 5 of engl. Cousum stündlich und 3,8" Druck 12 Kersen.



Nr. 2. Der Graphithrenner von v. Sohware ergiht hei 5 o' engl. Cons. stündlich und 3,1" Druck 12 Kerzen,



Eiserner Schnittbrenner von S. Elster mit 7 Hehlkehlen, starke Säge. ergibt bel 5 c' engl. Cons. stündlich und 3,1" Druck 111/4 Kerzen.



Nr. 4. Eiserner Schnitthrenner von S. Elster mit 5 Hehlkehlen, dieselbe Søge wie Nr. 3 und kleinerer Kepf ergiht bel 5 c' engl. Cons. stündlich und 4,5" Druek 103/4 Kersen.



Nr. 5. Eiserner Schnitthrenner nach einem neuen Modell (Schnitt oben weiter als unten) ergibt hei 5 c' engl. Cons. stündlich und 4,6" Drack 105/a Kerzen.



Nr. 6. Eiserner Sebnitthrenner für Kasernen (Kasernenbrenner) ergibt bei 2 c' ongl. Cens, stündlich und 0.7" Druck 41/2 Kerzen.

Bei 1, 2 und 3 ist die Ausfinssöffnung annübernd eine gleiche; die verschiedene Güte ist daher wohl nur in der mehr eder weniger grossen Glatte und Sanberkeit des Schulttes sn sneben, die hei Nr. 1 am größsten ist Der Gasdruck von 0,3" his 0,4" ist deber als Nerm enfanst-lien für den Nermal-

Schnittbrenner der aus unverbrennlichem Material Speckstein eder Graphit au fertigen ist und bei gleich glatter Schnittfläche überall eine feste Norm geben wird. Für Kasernen etc., we nur eine allgemeine Beleuchtung verlangt wird, kann jedoch

der Gasdruck im Brenner auf die verschwindend kleine Grösse von 0,07" berabsinken, um bel 2 c' Gasverhranch nech 41/2 Kerzen Leuchtkraft zu erlangen. Nothwendig wird hierbei die Anwendung von Regulirschrauben und eines Regulaters für ekmmtliche Flammen, Schliesslich bemerke ich noch, dass auf diese Weise der Concurrenz des Petroleums wirksam begegnet wird. Mai, 1868.

Die Frage des Herrn Hornig, ob und an welchen Orten Torfgasanstalten bestehen, und wie sie sich bewähren, beantwortet Herr Dr. Schilling dahin, dass die zwei einzigen grösseren Anstalten, die früher Torf vergasten. Uetersen und Heide in Holstein, beide auf Steinkohlen übergegangen sind.

Ueber eine weitere Frage, ob die Lehmann'schen Patentöfen zu empfehlen sind, werden einige allgemeine Bemerkungen gemacht, Genaues weiss Niemand darüber zu sagen.

Eine weitere Frage des Herrn Hornig, ob Veränderungen oder Verbesserungen bei der Theerfeuerung der Retortenöfen gemacht worden sind, heantwortet zunächst Herr Horn aus Bremen dahin, dass er wesentliche Veränderungen nicht angebracht habe und erläutert seine Constructionen durch Zeichnungen.

Herr Haase hat früher in Berlin Theer mit sehr günstigem Erfolg verbrangt. Auf einem Roste, wie er bei Dampfkesseln üblich ist, wurde Coke aufgeschüttet, und Theer mit einem kleinen Znfluss von Wasser von oben zugeführt.

Herr Lang belegt in Kehl den Rost mit Backsteinen, lässt den Theer in einem Winkeleisen einlaufen und bohrt in die Feuerthür ein 2zölliges Loch für die atmosphärische Luft. 60 Pfd. Theer leisten dasselbe, was 100 Pfd. Coke leisten.

Herr Schiele helegt gleichfalls seinen Rost mit fenerfesten Steinen, die aber rings von den Wänden des Heizranus 1½ Zoll abstehen, und lässt seinen Theer durch einen kleinen, nach Innen nur wenig vorstebenden Bleckannt zu laufen Die früher von Berenen empfohleuen Messingkapseln zum Reguliren des Theerrnflusses haben sich bei ihm oft verstoftt, und benutzt Herr Schiele statt ührer lang ausgezogene Spitzen mit gewöhnlichen einfachen Regulirbahene, eine Knirchbung, die aus Mainz stammt, und sich gut bewährt. Auch empfiehlt Herr Schiele, die Luft dem Theer von oben und nicht von nates ausgeführen.

Herr Dr. Schilling hat in München die Rinnen zum Einlauf ganz beseitigt und spritst den Theer frei in den Ofen hinein. Der Thecrhobülter ist etwas böher angebracht als früher, und das Zuleitungsrohr mündet mit einer durcbbohrten Kappe gerade ausserhalb der Ofenwand.

Zogleich erwähnt Herr Dr. Schülling einer Idee, in Bezug auf die Heizung von Retortenöfen, die darch die Feuerung eines in München bestehenden Ziegelofens angeregt worden ist. Diese Ziegelei verwendet nämlich zum Heizen ihrer Oefen Cokestauh, das feinste Material, was auf der Gasanstalt ubrig bleibt, und lisst diesen Stand durch einen Trichter in den Ofen bieseinfallen; sowie das Material den Ofen erreicht, entzündet es sich nud verbrennt während des Durchgangs durch den Ofen. Es wird damit ein Material verwendet, welches sonst kaum einen Werth hat, und die Hitze ist gleichmässig und ausgezeichnet. Wenn man sich denkt, man könnte durch eine mechanische Vorrichtung dieses Material (oder auch Kohlenstaub) in den Mittelraum eines Sechserofens in geeigneter Hahe einbringen, so glaube ich, dass man auch einen Gasofen auf diese Weise würde beisen und ein jetzt fast werthloses Heizmaterial würde verwenden können. Die Schwierigkeit wird in der Herstellung der mechanischen Vorrichtung liegen, es ist diese eine Idee, die vielleicht einmal ausgefahrt werden kann.

Herr Stooss aus Lübeck bat die Cokeabfalle seit Jahren mit verfeuert, und swar zuerst mit Theer, jetzt mit Feuerungskoble gemischt. Mit 2 Tonnen Abfall sind 1/, Tonnen Feuerungskoble erspart, es werden in 24 Stunden 4 Tonnen Kohle und 2 Tonnen Cokeabfalle gefeuert; eine Tonne bat 2% Centten.

An der weiteren Diskussion über diesen Gegenstand hetheiligen sieh noch die Herren Hornig, Lang, Dr. Schilling und Kümmel.

Die letzte Frage, welche auf der Tagesordnung steht, ist folgende: Wie haben sich die Gummidichtungen bewährt, und auf welche Art lässt sich die Brauchbarkeit des Gummi präfen? Herr Geith hat im vorigen Jahr 1200 Fuss Röhren mit Gummidichtung heraus genommen, und hestätigt seine früheren Erfahrungen üher diesen Gegenstand.

Herr Friedleben hat ebenfalls mit Gummiringen sehr schlechte Erfahrungen gemacht, und wird sie nie mehr anwenden.

Herr Raupp ist mit seinen Gummiringen sehr zufrieden, und hat sie in mehreren Städten angewandt

Herr Geith vermuthet, dass Herr Raupp wahrscheinlich seine Erfahrnugen in trockenem Boden gemacht habe, da dort die Zerstörung langsamer vor sich gehe, als an nassen Stellen.

Herr Ziegler hat auch nicht gerade schlechte Erfahrungen mit Gummiditungen gemacht, gesteht indess zu, dass die Ringe mit der Zeit schlecht werden. In Hanau liegen 15,000 Röhren in Gummidichtung, und während 18 Jahren hat der Verlust nie 5% überstiegen.

Herr Raupp hat auch Röbren, die in sehr feuchtem Grunde liegen, aber auch mit diesen keineswegs schlechte Erfabrangen gemacht. Er hat in Lahr die Ringe mit Theer überstreichen lassen, dadurch wird der Einfluss der Erdschichte auf den Gummi aufgebohen.

Herr Schiele entferat gegenwärtig 9000 Fuss Rohrleitung mit Gummidichtung und hat dahei verschiedene Erfahrungen gemacht. Manche Ringe
sind gar nicht angegriffen, andere zeigen eine Verletzung nach der Aussenseite, wo sie mit der Erde in Berührung waren, an anderen Stellen ist der
Gummi gans erweicht und fliesat sis flüssige Masse aus dem Rohr. Der
Boden ist da, wo der Ring erweicht ist, ringsum gans schwarz, ein Beweis,
dass hier viel Gas ausgeströmt ist. Die gemachten Beobachtungen haben
Herrn Schiele zu der Ucherzougung geführt, dass die Ringe an der Aussenseite dadurch Noth leiden, dass die Rüssigen Kohlenwasserstoffe, die sich
namentlich ans dem reichen Frankfurter Gase ausscheiden, nach und nach
den Gummi durchdringen und dass dann ein Ausscheiden des Schwefels
stattfindet.

An der weiteren Diskussion über diesen Gegenstand hetheiligen sich noch die Herren Friedleben und Raupp.

Hiemit sind die Gegenstände der Tagesordnung erledigt.

Dem Herrn Vorsitzenden wird auf Antrag des Herrn Friedleben der Dank der Versammlung für die ausgezeichnete Leitung der Geschäfte durch Erheben von den Sitzen ausgesprochen.

Das Protokoll wird verlesen und angenommen; den Herren Schriftführern wird für ihre mühevolle Arbeit der Dank der Versammlung ausgesprochen.

Herr Schiele erwiedert den Dank der Versammlung mit warmen Worten für das Gedeihen des Vereines, dankt darauf allen Bebörden und Herren, welche sich um die Versammlung verdient gemacht haben, und schliesst hiemit die Situng um 21, Ubr.

# Betriebs-Bericht der städtischen Gasbeleuchtungs-Anstalt zn Görlitz pro 1867.

| Monat                                                                                               | Arment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | ٥                                        | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                            | 17-11-                                                                                                                                                                                           | Gas                                                                                                | Gas anr                                                                                                                                 | KOK                           |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inuar                                                                                               | Lohne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sur Vergasung.                                                                                                                                                              | Fene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ur Retorten-<br>Feuerang.                                | Feu                                      | zurDampfkessel zur Gebäude-<br>Feuerung. Heizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l zur        | r Gebäude<br>Heizung.                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | sur Reinigung.                                                                                                                                                                                   | 2 K                                                                                                | Ā                                                                                                                                       | g der                         | Betrag.                                                                                                                             |
| Februar März April Mai Juni Juli August Septhr. Novbr.                                              | Rth. Sg Pr<br>365 257   475 177   285 225 6 9 225 225 191 9 9 191 205 26 1 1 1 2 205 26 1 1 2 287   4 8 9 1 1 4 8 8 9 1 17 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rthl. 8g<br>2620 17<br>1994 6<br>1794 6<br>1068 28<br>689 27<br>563 16<br>742 1<br>1136<br>1136 6<br>2293 9                                                                 | Pri To. H<br>6 1338 6 1338 6 1338 6 1338 6 1338 6 1338 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 6 1017 | RML 5g PF<br>710 28                                      | 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 8 | 85 222<br>14 28 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 22 119 | 7            | # 0 0 0 0 1                                                                                                        | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                      | Rtb Sg P<br>120 12<br>95 20<br>95 20<br>74 20<br>21 0<br>21 0<br>21 0<br>22 1<br>24 8<br>24 8<br>26 12<br>70 70<br>70 70<br>104 16                                                               | Prf Chf.<br>46000<br>36300<br>31500<br>11500<br>11200<br>11800<br>22100<br>22100<br>36400<br>40800 | Cbf.<br>389210<br>389210<br>4847320<br>195270<br>202400<br>202400<br>200080<br>180780<br>151970<br>145970<br>145970<br>264470<br>384200 | <b>%</b>                      | Rthl. Sg<br>3969 3<br>3016 7<br>1627 17<br>1134 28<br>897 18<br>897 18<br>966 27<br>1167 7<br>1167 7<br>1167 2<br>366 24<br>3615 14 |
| Snuma                                                                                               | 116 is  897c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9[18231 [[17807]20]                                                                                                                                                         | 6 8930 4762 20<br>Bree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ 8                                                      | 200 1                                    | 200 106 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19           | -  91  28                                                                                                          | 908 755                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | 316,300                                                                                            | 2 - 316,300 3,209760 10, 4                                                                                                              | 10, 40                        | 26932 28<br>352 10                                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Es w                                                     | Passe                                    | menden genonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | S                                                                                                                                       | Summa 27285                   | 27285 8                                                                                                                             |
| Monat.                                                                                              | G a s<br>überhsupt pr. Stei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pr. To. Coa                                                                                                                                                                 | ı,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breeze.                                                  |                                          | Assh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ė            | F                                                                                                                  | 6<br>0                                                                                                                                                                                       | Am                                                                                                                                                                                               | Ammoniak-<br>Wasser.                                                                               | Grein-<br>Kalk.                                                                                                                         | 1.3                           | Gesammt-<br>Betrag.                                                                                                                 |
| Januar<br>Februar<br>Mars<br>Aprill<br>Mai<br>Juli<br>Juli<br>August<br>Septbr.<br>Octbr.<br>Novbr. | Cbf.<br>4,286310<br>8,114,720<br>2,886390<br>1,890070<br>1,247600<br>8,92570<br>1,938880<br>1,938880<br>1,938880<br>1,938880<br>1,938880<br>1,938880<br>1,938880<br>1,93880<br>1,93880<br>1,93880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83880<br>1,83 | 23102 1554<br>23102 1554<br>23102 1554<br>2268 1475<br>1256 1505<br>1256 1505<br>638 418<br>638 418<br>637 371<br>137 73<br>2214 1180<br>2214 1180<br>2877 153<br>2214 1180 | #21 m o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70. 8th 8g 884 28 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 21111111111                              | 70. R. Sg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211111111111 | 77.<br>77.<br>77.<br>77.<br>88.<br>88.<br>88.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75.<br>75 | 18th. 85<br>256 15<br>180 —<br>157 15<br>97 15<br>66 —<br>66 —<br>64 —<br>66 —<br>66 —<br>68 —<br>68 —<br>68 —<br>69 —<br>69 —<br>60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 | 228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>238<br>24<br>24<br>25<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | R. 88<br>8 125 8 125 6 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                    | 70. Rth<br>250 41<br>178 29<br>100 16<br>62 10<br>54 9<br>58 8<br>11 29<br>185 30<br>1185 36                                            | #282881821882<br>188128822822 | Rthi, Sg<br>1977 255<br>1530 21<br>1824 9<br>833 27<br>548 19<br>443 19<br>464 26<br>572 21<br>914 20<br>1423 10<br>1820 1          |

```
Die Production, Consumtion etc. an Gas ergeben sich wie folgt:
Der Stationsgasmesser seigte am 31. December 1866
                                                                      57.441.420 of
                           , 31.
                                            1867
                                                                      88.028,680 ...
                                    ...
                                                                      30.587,260 ...
                         daher wurden im Ganzen producirt
Am 31. December 1866 hetrug der Bestand an Gas 121,500 o'
                  1867
                                                   121,100 .,
                         19 17 19 29 19
                         daher der Bestand 1867 mehr
                                                                             400 .
                                                                      30,587,660 of
                         und wurden demnach überhaupt cousumirt
                            an Privat-Ahnebmer . 21,525,600 e'
  Hiervon warden abgesetzt
                             , die öffentl, Belenchtung 5,536,000 ,,
                                                                      27,061,600 c'
                                                  hleihen
                                                                        3.526,060 o'
             Davou wurden gehraucht sur Beleuchtung in der Gasanstalt
                                                                        316,300 ..
            nud beträgt demnach der Verlust au Gas
                                                                       3.209.760 of
                    d. s. vom consumirten Gase 10,, pCt.
  Zur Erzeugung von 30,587,260 c' Gas waren 18231 Tonnen Steinkohlen orforderlich.
             daher lieferte durchschnittlich 1 Tonne Steiukohlen: .
                                                                   1677 na o' Gas
  Zur Reinigung waren erforderlich: 809 To. Kalk,
            daher wurden durchschnittlich mit 1 To. Kalk gereinigt: 37808 ... ,,
  Zur Retertenfenerung wurden gebraucht 8930 To. Coak,
            d. h. vom fabriairten Coak
                                                                       41,17 5/0
   18,231 To. Steinkohlen lieferten 21,636 To. Coak, d. s. .
                                                                      118,44 ",
                                                                        5,03 11
                                      9201/2 " Breeze, d. s.
                                     339 " Asche, d. s.
                                                                        1,46 "
          Die Volumenvermehrung beträgt demnach überhaupt
                                                                      125,,,, ,,
Ferner lieferten 18,231 To. Steiukohlen 1169 To. Theer, daher 1 Last Kohlen 1,15 To.
                  dto.
                                     2267 , Ammoniak wasser dto. dto.
    Die Gesammt-Ausgabe für Materialien und Arbeitslohn auf Erzeugung von 30,587,260 o'
Gas heträgt nach der ohigen Zusammenstellung
                                                . . . 27,285 Rthl. 8 Sg. 3 Pf.
    dagegen der Gesammiwerth der gewonnenen Nehenproducte 13,974 "
    and daher kosten 30,587,260 e' Gas an Material n. Arbeitslohn 13,311 Rthl. 4 Sg. 6 Pf.
                         1000 o' Gas
          daher
                                                 13 Sg. O., Pf.
                         1000 , verkauftes dto. 14 ,, 7,01 ,,
                          Es kosten feruer:
                                               1000 o'fabr. Gas 1000 o' verkauftes Gas
  a) an Arheitslöhnen
                                               Sgr. 3. 4,4, Pf.
                                                                  Sgr. 3. 9,61 Pf.
  b) ,, Steinkohlen usch Absug der betr. Nebenprodukte 4. 0,es
                                                                      4. 5,94
  o) .. Reinigungsmaterial
                             dto.
                                           dto.
                                                      5,72
                                                      8,04
  d) , Retorteufenerung
                                                      5,10
  e) " Dampfkesselfeuerung
                                                      0,24
  f) ,, sonstigen Heizungskosten etc.
  g) " Ernenerung der Retortenöfen
                                                                         6,16
                                                       4,,,
                                                   1.
                                                                      1.
                                                      9_{ns}
  h) " Unterhaltung der Geräthe und Apparate etc.
                                                  2.
                                                                      3.
                                                   4. 0,47
  i) " Gehalter und Bureaukosten
                                                      4,26
  k) " diversen Ausgaben
  I) .. Zinsen und Amortisation
                                                   8, 11,07
                                                                      9. 11,
                                   Summa 1 Ribl. -.
                                                               1 Rthl. 4.
Das fahrizirte Gas kostet au Arbeitslöhneu u. Material
                                                           13,278 Rthl. 18 8g. 6 Pf.
                                                                      8 , - ,
                        " Uuterhaltung der Anstalt, Zinsen etc. 17.874 "
                                     Summa Summarum
                                                           31,152 Rthl. 26 8g. 6 Pf.
Für das verkaufte Gas wurde dagegen eingenommen:
    für die Privat-Belenchtung 48,111 Rthl. 13 Sg. -Pf.
    für die öffentl.
                               11,072 " - " - "
                                                           59.183 ...
                                                                      13 "
    und daher ergiht sich ein Ueberschuss von
                                                           28,030 Rthl. 16 Sg. 6 Pf.
                                                                       16 , 10 ,
                             Gasmesser-Couto
                                                             829
                             Werkstatt-Conto
                                                            3160
            Daher ein Gesammt-Uehersehuss von
                                                           31.520 Rthl. 28 Sg.
    Görlitz, den 25. März 1868.
                                                                      Hornig.
```

Egt. Befborbäruckeret von Dr. C. Wolf & Sabn in Minchen. - Eigenthilmer : R. Clanbourg in Minch

# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

# Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands. Monatschrift

TOB

Dr. N. H. Schilling.

Director der Garbelenchtungs-Gesellechaft in München.

# München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

# Abonnements.

librlich 4 Rthlr. 20 Ner. Balbifhetich 2 Rthir. 10 Ngr. Das Abonnement hang stattfpdog hat allen Bochinnen and Postimtern Bestachingennd der Aprientes.

Inserate. ele beträgt :

berüchnichtiget werden; bei Wiederhalene eines Igseretes wird per die Mille berechnet, für dieselben ledoch soch

In Bälde erscheint die französische Uebersetzung des

# Handbuch

# Steinkohlen-Gasbelenchtung

von Dr. N. H. Schilling.

angefertigt von Edouard Servier, ingénieur sous-chef de la C': G: du Gaz

Ich beabsichtige, einige Seiten, welche dem Buche vorgedruckt werden, für Annoncen der Gasindnstriellen zu reserviren. Solche Annoncen finden die beste Verbreitung in Frankreich, Russland, Italien, Belgien und der Schweiz. Das Format ist das der deutschen Ausgabe und berechne ich für 1 ganze Seite Annoncen Thir. 16. — für ½ Seite Thir. 8. — für ½ Seite Thir. 4. — ur ersache die verehrten Firmen, welche geneigt sein sollten, diese Gelegenheit zur Bekanntmachung ihrer Fabrikate in jenen Ländern zu benützen, mir bis Ende Juli Ihre Aufträge zukommen zu lassen.

Munchen, 15. Juni 1868.

R. Oldenbourg. Verlagsbuchhandlung

Offerten unter A. Nr. 546 besorgt die Expedition des Blattes. (546)

Ein Gas-Ingenieur, der die technischen Austalten Bayern's mit Erfolg absolvirt hat, durch mehrjährige Praxis im Ban- und Gasfache mit allen Theilen dieser Fächer vertraut geworden, dem die besten Zenguisse zur Seite stehen nnd der durch besonders locale Ver-hältnisse sich geswungen sicht, aus seiner hisberigen Stellung ansunscheiden, aucht eine entsprechend Verwendung heim Bau oder als Dirigent einer Gas-Austalt.

(467)

# Fabrik

# feuerfester Producte

VOD

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



# Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenhahn verbunden.

Fabricirt werden:

# Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

# Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

# Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

# Feuerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grüssten Format und in jeder gewünschten Facon,

# Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

# rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnetirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Provinz Hessen.

# Atteste.

Mé blansen i/Th, 12. Mars 1868.
Ich beschelnige gerns, dass die für biesige städische Gananstalt seit 4 Jahren von Ihnen gelieferten Chamottewarun eich ohne Ausenhme immer als ganz vorsüglich bewährt haben. 104 sühle Ihre Chamottefabrik zu den besten, was inir in der Praxis bekannt geworden ist.

Heyerchala, Ingenieur.

Hameln, 17. Septbr. 1864.

Der Freiberrlich von Watta'soben Bergwerke-Verwaltung in Hirschberg bei Gestellt des Bergestellt des Bergestellt des Bergestellt des Bergestellt des die aus über Thomwarenfahrt von mit beogenen feuerfesten Fahrikaat anszerordenülig gut sind, dem Fener grösseren Widerstand geleintet und sich in meinem Gebrauche weit besser berührt haben, als das am England beogene Material.

F. Truisen, Besitzer der hies. Gasfabrik.

An die Freiherrlich von Walti'sche Bergwerka-Verwaltung zu Hirzeherp. E. fresantereck.

In tem Wassele, ein Zengales für die Gitte der von Hesen fabriciten femerfeten

Brown Wassele, ein Zengales für die Gitte der von Hesen fabriciten femerfeten

Brown all Bertiche der Gassarstallen im Hildeshein, Mikhlissens, Northein und Prieit her
Pabrikat als eines der bestud destechen, der englisches Marke Cowan vollkommen ebenbetrig absteme geleren habe. Die soher grossen Fesonstalte, welche Sim in für die hiesigen

for Orden en There- und Colasionerung gelürter haben, haben sich so ausgesselnbet ge
ge
Alle Froben, die ich hieber mit andere destechen Seitens gemandt bahe, sind

lange nichts og eit ansgefallen und werde ich dashab hene fenenshe bist die Neubause

und Reparaturen overeit für Fesonsticke, als gewährliche Seiten gemandt beit den Menten

und fregenaturen overeit für Fesonsticke, als gewährliche Seiten stellen unter Station

und fesonstatung er gemäßtelle zu klessen und besiehen Seiten Seiten der Beite der Beite der

meinen Collegen umpfallen auf klessen und besiehen Seite als denschaft verkrommende

Falls gerne auf mich. Mit Hochschtung

Ihr ergebener W. Kümmel. 40°

# EDMIND SMITHS IN HAMBURG patentirte Gasnhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, seiehnet sich durch die untrügliche Riehtigkeit ihres Ganges vor allen hisber bekannten Gasuhren ans. das Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch veilkemmen seinem Zwecke entsprechendes. wie solches von vielen Antoritäten durch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft herverznheben, wird hemerkt, dass eine Differens des Gasconsumes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Verzug dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasuhren anderer Construction

ohne grosse Schwierigkeiten in dies quast. Princip umandern lassen. Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die inneren Metalltheile dieser Regulatoren, welche unmittelhar mit dam Gase in Berührung kommen, sind ans sogenanntem Britannia-Metail (Antimonium und Zinn) angefertigt, weiche bekanntlieh nieht durch die Absonderungen des Gases (Sanre etc.) leiden. Die Weite des Durchstremes ist vollkommen zur Speisung einer jeden Gattung von Brennarn genügend. Es ist veile Rücksicht auf die mit Jahren sich mehr oder minder seigenda Absonderung des Gases genomman, deren Einwirkungen auf den Zustrom kein Hinderniss harheiführen können, seihst die grössten atmosphärischen Veränderungen haben die Function dieser kielnen Masehine nicht beeinträchtigt. — Die sogenannten Speckstein-Brenner sind bei Benntzung dieses Regulators die aweekmässigsten, indem dieselben als Nichtwärmeieiter den Regulater stets kalt arhalten, abgerechnet Enssere Einwirkungen.

Bezüglich des Haupttheiles des Regulaters: die Lederscheibe, aus einem besondars präparirten Ziegenleder angefertigt, welche vermitteist ihrer Bewegung die eigentilehe Controlle des Gases hildet, kann ich nach den auf mehreren englischen und unserer städtischen

Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststellen, dass die Tränkung des Leders heetändig diese Fläche weich und leicht dehnbar erhält.

Alle hekannten Regulatoren für einaelne Flammen, die den meinigen in der Form am Shnlichsten sind, haben entweder eine Fläche von Kantschuck, praparirter Seide, Fila etc., und sind sämmtlich leicht serstörhar, wodurch das Vertrauen au diesen sich wohl nicht sofort featstellen kann, doch wird die Zeit sicher eine allgemeine Einführung derselhen namentlich dort, wo Gas durch den grossen Transport der Kohle thener ist, herheiführen, Der Reflector, ane besonders dazu angefertigtem versilhertem Glase, erhöht die Lencht-

kraft der Gasfiamme um ein sehr Bedentendes, derselhe erleidet keine Oxidationen, wie die Metall-Reflectoren, und ist demnach für die Dauer empfehlenswerther.

Es ist Thatsache, dass der höchste Druck des Gases in Stödten nach Verhältniss der Grösse, Lage und Aussiahnung derseiben sehr verschieden sich zeigt, in den hanptsächlichsten Plätzen Norddentschlands hat man selbligen von "/<sub>/m</sub> his <sup>2</sup>/<sub>m</sub> Zoll engl. (pr. Manometer) gefunden, und ist es gewiss einleuchtend, dass eine Maschins, die mit "/<sub>m</sub> Zoll Druck permanent ein kräftiges ruhiges Licht gibt (die Grösse der Brenner in Anschlag gehracht) einen grossen Notzen hei dem Consum des Gases gewähren muss.

Dieser Regulator wird auch in verkleinertem Maasstabe für Privatlampen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg. Fahrikant von Gasuhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und

Stationsphren, Regulatoren, Gasuhrenprohlr-Apparaten, Druckmessern (453)und allen en dleser Branche gehörigen Gegenständen.

(522)

# Gas-Exhaustoren

(Patent 1868) Preis: Thir. 10 pr. Zoll l. W. der Röhrenleitung. Nehmen bedeutend weniger Kohlen zur Triebkraft als meine früheren. Bei'm Stillestehen freier Durchgang für's Gas.

C. Schleie Frankfurt a. M. (Truts 39.) (Dia Firma C. Schiele & Co. ist erloschen.)

# Eisenhütten-, Emaillirwerk und

Maschinenbau-Anstalt Inhaber der

Preis-Medaille silbernen u. hroncenen Neusalz a. O. Preis-Medaillen von 1863 von London. von 1867 von Paris.

empfiehlt

allerbeste vom vorzüglichsten Material vertieal in getroekneten Kästen gegossene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den hiezu erforderlichen Faconstücken, Theervorlagen, Retortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechselhähne, Scrubber und sämmtliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen gusselserne Bestandtheile.

Ferner werden auch alle Blecharbeiten als Serubber, Con-Relnigungskästen-Deckel. Weehselhahndensatoren. hauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso anch in eleganterer Ausstattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmaschinen und Dampfkessel. (521)

(452)

### Fabrik

# feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fahrik feuarfester Produkte in Lyon-Vailse, gegründet von den Herran Louis Bonnquet & Cle. im Jehre 1834 empfichlt sich durch die Vortrefflichkeit ihrer Fahrikate, welche bente in ganz Europa bakannt sind.

Dis stots sunehmande Zahl der Gasanstalten, welche die Retorten der Herren Louis Bousquet & Cie. in Lyon-Valse henditen, beweist die unwiderleglichen Vorsüge dieser Retorten vor anderen Fabrikaten

Ein hvoolders durchgebildete patentiren Verfahren bei der Fahrikation, sowia dia ansserordentliche Sorgfalt, mit der hei der Auswahl der Materialien verfahren wird, baben en dieser Fahrik ermöglicht, mit hiere Produkten deu estette Rang an erwieben. So hat anch dis Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste silberne Medallieb hos für Retordern ausrkant.

Gasanstalten, welche etwa einen Versuch mit diesen Retorten zu machen geueigt wären, stehen Reverenzen der folgenden Fahriken zu Diensten:

| Asch, Böhmen.      | Kempten.     |            | Lausanne    | (Schweis) |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Baden-Baden.       | Kaufbenren.  |            | Lusarn      |           |
| Bamberg.           | Lindau.      |            | Bulle       |           |
| Biberach.          | Memmingen.   |            | Vevey       |           |
| Cannstadt.         | Rentlingen.  |            | Lorges      |           |
| Cohlenz,           | Schweinfurt. |            | Locle       |           |
| Culmbach.          | Straubing.   |            | Soleure     |           |
| Donan worth.       | Salzburg.    |            | Saint-Imier |           |
| Eisenach,          | Schwäh, Gemi | ind,       | Winterthur  |           |
| Eichstädt.         | Traunstein   |            | Nyon        |           |
| Erlangen.          | Ulm          |            | Bern        |           |
| Fürth.             | Coire        | (Schweiz.) | Basel       |           |
| Germersheim.       | Freiburg     |            | Thuu        |           |
| Hersfeld.          | Genf         |            | Zürich      |           |
| Hall (Wüttemberg). | Kolhruunen   |            | St. Gallen  |           |
| Ingolstadt         | La Chaux de  |            | Sion        |           |

Die Retorten der Herren L. Bousquet & Cte. sind für Gas vollkomman underhöringlich. Sie werden, blos an den beiden Enden unterstütze, mit dirakter Blaume erhitst, ohne dabei zu apringen. Man kann dieselben ohne Nachtbell mabrere Male auskühlen und wieder chilten.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maasseu Steine jeder Art und Grösse für Oefen alier Gattungen, und besonders Steine für Fenerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. & yon-Vaise, Dép. du Bhône (France) richten.

8 tottln 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



# zur Gasfabrikation

# JULIS PINTSCH

Berlin Andreas-Str. 73 nabe der Bresiauer-Strasse ate Park 1867.

Filiaie Breslau Sonnen-Str. 36.

Filiale Dresden Friedrich-Str. 9.

empfiehlt seine Ganniesser von 2—150 Flammen in Gehänsen von starkem seihnt versinntem Blich, obenso seine patemitriem Gannesser-gleicher Grösse obne Preiserböhung, wielde die Vortheils einer constituteren Wasserstandes, genaueren Begietztrinns und vollständige Sicherheit in Betreff des Aushlassen, falls fegued sine Schranbe geöffnet, gerakten. Diese Unten erforsus seich bereit in vielen Städten siner zegen Verewendung,

Die Stärke des Materiala gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren zu übernehmen. Stationsgasmesser mit gusseissernem Gebäuse für 1000-80,000 of Durchgang per Stupde, von welcher letzteren Grösse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; his 3000 o' per Stunde halte ich Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ieh dieselhen In 8-14 Tagen zu liefern im Stande bin. Stadtregulatoren jeder beliebigen Grösse, mit nebenstehenden und ummanteitem Eingangsrohr. Regulatoren für kleinere Leitungen zu Glycerin- und Wasserfüllung. Exhausteren nach Beal'schem System 12-24', mit von mir verbesserter Schlebervorrichtung. Regulatoren dazu 2, 3. 4" etc. mit nebenatehenden und nmmanteltem Eingangsrohr. Beipasse von 5" his an jeder gewünschten Rohrweite. Weehselhahne von einfacher Rohrabsperrung his an 4 Apparate, in allen Grössen, die Einsätze verzinnt und unverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydraulische Hahne jeder Robrdimension. Ventile, nen und praktisch, an allen Zwecken hinter den Reinigern verwendbar, absolnt dicht 15-20 pCt. billiger als Schieberhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Robrweite. Manometer jeder Art. Besonders erlanbe mir anf meine nen construirten Manometer ansmerksam an machen, walche ich für 2-12 Glasröhren. resp. Apparate combinirt, anfertlge, deren bequeme Verhindung, Genauigkeit, Elegante und elnfache Ablesung des Druckes in kurser Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Blecharbeiten als Condensatoren, Sorubber, Keinigungskastendeckel, Wechselbahnhanben etc. liefere ich zu soliden Preisen von bestem Material, auch stark versinut, we dann durch Löthning absolute Dichtning hergestellt wird. In meiner Versinnerel können Platten von 8' > 4' verzinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, sur Stadtbeleuchtnng, als anch feinere Sorten in eieganter Form und Anastattung. Diese Laternen baben durch Daner und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden, dass jabrlich mehre Tausend in meiner Fabrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitsern und Dirigenten von Gasanstalten sammtliche in meine Branche gehörende, bier nicht anfgeführte Gegenstände, welche zum Betriebe nothwendig, die bei civilen Preisen, aweckmassigste Construction, anerkannt solide and dauerhafte Arbeit verbinden. Da die bisberigen Erfahrungen gelehrt baben, dass die an den Gasubren vorwandten Maasstrommein wohl zur Wasserfüllung am besten geeignet sind, indessen nicht den An-griffen jeden Glycerine widerstehen, so babe leb mich bewogen gefunden. Gazmesser ausnfertigen, die von dem genannten Füllmittel nicht zerstört werden, was ich durch vielseltige Versnebe geprüft habe, und für die leh gleichfalls eine 4jährige Garantie übernehme. Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorräthig am Lager, und haben dieselben bel vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sich höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ansgesprochen haben. Atteste über die Güte und Danerhaftigkeit meiner Fabrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedentendsten Gasanstalten zur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser anerkannt. Musterbüeber nebst Preiscouranten stehen anf Verlangen gern an Diensten.

## SILBER-MEDAILLE

ALLGEMEINE AUSSTELLUNG, PARIS 1867.



Fabrik-

L. Zeichen



# Lloyd & Lloyd

## ALBION TUBE WORKS, BIRMINGHAM

FABRIKANTEN VON

PATENT ÜBEREINANDER GESCHWEISSTEN EISERNEN SIEDERÖHREN

und

VERBESSERTEN HOMOGEN-METALL-RÖHREN

für Locomotiven, Schiffskossel, Locomobilen etc.

# SCHMIEDEEISERNEN RÖHREN und VERBINDUNGSSTÜCKEN

zu Gas- Dampf- und Wasserleitungen

SCHNEIDEKLUPPEN und ALLE ARTEN von WERKZEUGEN für Gasarbeiten.

#### NIEDERLAGEN IN

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, PARIS, LILLE.

#### AGENTEN:

F. Bellefontaine, Liège W. Braun, St. Petersburg Th. Sörman, Stockholm D. Hansen & Astrup, Christiania Carl Madsen, Copenhagen

Carl Madsen, Copenhagen

A. Schüler, Hamburg

Julius Möller, Berlin J. E. Bernhuber, Wien

A. Uggé, Prag J. A. Rödiger, Triest

C. Bellegrandi & Co., Genua Miquel de Bergue, Barcelona.

Course p Taxogle

## Billigste und beste Röhren für Gasleitungs-Zwecke!

# ASPHALT - RÖHREN

von 2 bis 15 Zoll engl. Lichten-Durchmesser und 7 Fuss engl. Rohrlänge mit absolut dichten und sicheru Verbindungen, Krammern nnd Figuren aus gleichem Material, wie die geraden Röhren, bester und billiger Ersatz für Metaliröhren, empfiehlt für Gas-Leitungen in dauerhafter gediegener Qualität

# Die Asphaltröhren- und Dachpappen-Fabrik

von Joh. Chr. Leve in Bochum, Westphalen,

Die ferneren Gebranchszwecke dieser Röhren sind:

für Wasser-Leitungen aller Art: ("Druck-, Saug-, Heber- u. Abflussleitungeu) Gebläse-, Veutijation-, unterirdische Telegraphen-Drähte-Leitungen, Pumpen, Closet- und Siel-Leitungen, als Specialität für Bergwerke zu Sprachrohr- and Wetter-Leitungen.

Den geehrten Gasanstalten stehen in der Verlegning und Verdichtung geübte Monteure und Arbeiter zur Verfügung, die bei Herrichtung der ersten grösseren Röhrentour Arbeiter der quest. Anstalt anlernen und mit allen Manipulationen und vorkommenden Chancen vertraut machen können, so dass die Herrichtungsarbeiten dann auf ieder Anstalt selbst besorgt werden können.

Kleine Ableitungen lassen sich, wie bei eisernen Röhren mit einem Ueberwurf, - ebenso Metallfiguren, Schieber etc. auf ieder Stelle auch bereits liegender Leitnagen auf das leichteste anbringen; üherhaupt sind alle Arbeiten - in Händen damit vertrauter Leute - viel leichter und gehen rascher von Statten, als bei eisernen und lassen Asphaltröhren eine viel mannichfachere Behandlung für jeden vorkommenden Gesichtspunkt zu, als eiserne. (515)

Obige Fabrik ist zu jeder weitern Auskunst stets bereit.

(473)

Retorten und Steine ven fenerfestem Thous in allen Formen and Dimensionen.

## J. SUGG & COMP. IN GENT

BELGIEN. (vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benntst worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilbaft,

#### Zu verkaufen

ein vor 6 Jahren erbautes Gaswerk einer Stadt im Rheingau am Rhein. Hober Gaspreis nnd günstige Concessions Bedingungen.

Näheres franco unter R. Nr. 548 durch die Expedition des Gas-Journals. (548)

## Gasreinigungs- & Regenerations-Verfahren.

Folgende Hauptpunkte sind bei diesem Prozess in's Auge zu fassen: Erstlich die Reinigungscapacität nnd billige Darstellung der Reinigungsmasse,

dann schnelle Regeneration nebst Mittel um zu bewirken, dass die Masse in ihrer Fähigkeit nicht nachlasse.

Ich bin nun seit längerer Zeit im Besitz eines Reinigungsmittels, das vorzügliche Reinigungsfähigkeit hat; 1 c' reinigt ca. 4000 bis 6000 c' Gas und sehr billig zu beschaffen ist, — 48 kr. pr. Ctr. und verbinde damit ein Verfahren der Wiederbelebung, das sehr einfach ist, wenig kostet und den Vorzug besitzt, zu verhindern, dass die Masse in ihrer Reinigungsfähigkeit nachlasse.

Ich erkläre mich mit Vergnügen bereit, Jedermann, der sich hiefür interessirt und davon zu profitiren wünscht, genaue Anfschlüsse zu geben. Nördlingen. 17. Juli 1868.

Nordlingen, 14. Jun 1808.

E. Poltschick, Director des Gaswerks.

(547)

Feuerfeste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

# Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher,

Patentinbaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).
Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851. und 1862), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen hitten wir zu die Herree Grüssuster & Bouscher in Benn, welche alleige Agretun unserer Firma in Deutschhadt sied, an dereatiren. Auch hitten wir unsere Fabrik mit keiner anderen zu verwechnele, weil zie die alleinige ist, welche Herr Bonober vor seinem Trede dirigirte. Um alle Unstatude zu vermaden, erauchen wir unsere verebrien Gesehkfüsfrennde und Absehmer dringend, dieses Aris an baschtun. (387)

# (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Reglin

empfieblt ibre aus kräftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt gulen Theerstricke in sehr trockeuem Zustande zu einem mässigen Preise.

## Ph. O. Oechelhäuser in Berlin

liefert aus seiner Fahrik alle in Gasanstalten vorkommenden Apparate, als:

Skrubber, Waschmaschinen, Reiniger, Condensatoren, Wachselbähne, Schieber (Schleisene) in allen Dimensionen, Stationenbrus, Dampfmaschinen, Ezhaustoren, Gaschwindigkeits Regulatoren, edischmithiger Doppelhaipass für Ezhaustoren, Gaschentrickeiten und Zhörungsbecke, Dampfressel, Dampf- und Handpminpen, Kessel-armatteren, Luftpumpen Coukkarren, Mulden, Rohrausgen und Abechneider, Bohrmanschinen, Gaukhippen, Foldschnieden, Laternen etc. etc.,

übersimmt in Entreprise den Ban neuer Anstalten, ferner den Umban, Vergrüsserung, Pachtung, An- und Verkruf bestehender Anstalten, so wie auch die Ansührung einzelner Thesite, als completer Gasbehälter, Gasöfen nach Dessauer System unter Garantie der Kutstung, Strassen- und Privatrobrisgung, Robrdenchührungen durch Pikses etc. etc.

# Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

Nürnberg

empfiehlt ihre

# Speckslein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (469)

(523)

## Gas-Exhaustoren

G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.



## Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur





empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petrolenm- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion su den hilligsten Preisen.

Hauptstichlich machen wir auf unseren neuen Schmittbrenner mit ausgehöhltem Kopfe aufmerksam, der eine runde Flamme ohne Spitzen erzeugt, und nur bei vermindertem Drucke gehrannt werden kann.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis, 41\*

(478)

(543)

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ansstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

# Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dumas-Brenner in allen Grösen und Dr. von Bunsen sche Rühren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

#### The London Gas-Meter Company, Limited, (470) London und Ospabrück,

F a b r 1 k von nassen nnd trockenen Gasnhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen nnd Messing-Röhren nnd Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyrs, Wandarmen, Brennern etc. etc.

## Gasleitungsröhren

gusseiserne, senkrecht in getrocknaten Formen gegossen, nebst allen gusseisernen Apparaden und Fagonstücken, wie is zur Fabrikation und Leitung des Gasen stittig sind, sämmtlich nnter Garantie der Dichtigkeit und nnter Himweisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Nen-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empfichtlich

### Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

#### (542) Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

# Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt ihre bekannten sämmtlichen Gaswerkzeuge nud macht aut ihre Rohrschneider mit 3 Rädehen, die gelegentlich der letaten Gas-Conferenz in Stuttgart allseitigen Beifall fanden, besonders aufmerksam.

#### Stellegesuch.

Ein Techniker, der sich im Maschinenbau praktisch und theoretisch ausgehüldet, seit einer Reihe von Jahren jedech im Gasfache thätig ist, in letzterem Fache mit Leitung einer Werkstätte für Gasapparate, sowie mit Ausführung mehrerer Gasanstalten betraut war, sucht eine inknilden Stellung.

Zougnisse und Referenzen steheu zu Diensten. Offerte unter Chiffre C. B. durch die Expedition des Journals.

#### (534)Gesuch einer Inspektor-Stelle.

Ein theoretisch und praktisch gebildeter Gastechniker, welcher schon mehreren Gasanstalten vorgestanden, alle Um- und Neubauten selbstständig entworfen und ausgeführt hat, sucht eine Stelle als Inspector in einer mittleren Anstalt. Ueber seine Thätigkeit stehen ibm die besten Zeugnisse nur Seite. Gefällige Auskunft ertheilt die Expedition unter B. G. Nr. 584.

ieder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von

> Möller & Blum, Berlin, Zimmerstrasse 88. (535)

Sitherne Medaille.

# FFFER & WALCKER

B. Schneffer.

6. Ahlemener.

Gas- und Wasser-Anlagen.

Heiss und Warmwasser-Heizungen. Bade-Einrichtungen. Dampf-Koch-, Bade- und

Heiz-Anlagen. Gas-Koch-Apparate. Gasbeleuchtungs-Gegenstände:

Kronen-, Candelaber, Ampeln, Wandarme, Laternen etc. Chaameager Gasröhren, Hähne, Breuner. Fittings u. Werksenge aller Art. Fontainen.

Paris 1867.

Bleiröhren, Pumpen. FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-

# Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

# JOS. COWEN & C'E

Blaydon Burn

# Newcastle on Tyne.

#### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine. Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und audere feuerfeste Gegenstände" beohrt wurden.

Jos. Cosem & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "Gaz-Reterlen, feserfeste Steine etc., für Vertreflichkeit der Qualität suerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

326 Bundscha



# Gas-Feldschmieden

mit Ventilator iu jeder beliebigen Grösse und Form, welche sich dadurch vortheilbaft empfehleu, dass der gause iunere Raum zu Werkzeugspinden und Schubkasten eingerichtet ist, bauen

Roessemann & Kühnemann

21. Garteustrasse 21.

Uédicor Engène Lacretz (Paris, quai Malaquais) met ce vente le 22° velume des Endée sur l'Exposition de 1861. (Il ye au sur 80. pleu u velume de tables), il contient: Art militaire: Armes à 60s. — Machines è vapeur de navigation favriei et amerilien — Les Morasites et les Médilles. — Les Inpectes stilles et ambiels. — 30 pages marilien — Les Médilles. — Les Inpectes stilles et ambiels. — 30 pages de la contient de la level de la contient de la level de la contient de la level de la level de la level de la contient de la level de la level de la contient de la level de

#### Stellegesuch.

Ein Teebuiker, im Gasfach für Batrieb, Bau und Bushführung wohl bewandert, sucht jetat his Horbst eine Stelle als Dirigent, resp. Inspector. Er leistet Garantie für hillig und sehönes Gas alse hebe Rentabilität des Erabliseements.

Gef Mittheilungen unter Adresse Aug. Richter Eisenhandlung Dresden. (532)

(549) Für eine Gasanstalt mit einer Prednetien von 50 Millionen e' wird ein Techniker gemocht, der gieleheitig den Betrieb eines Wasserwerken mit zu leiten bat. Offerton, denen eine Mitthelium geber die labeitige Thätigkeit, sweie Abschriften der Be-Rähigungs-Ausweise, beiszufügen sind, nimmt die Expedition dieses Jeurnals unter L. C. M. Nr. 68 ontgegen.

#### Rundschan.

Herr Ingeuieur Otto Wagar in Hagen hat uus die Skizse eiues Coudenastions: und Scrubber-Appartes in einer neuen Anordunge eingesnach,
die darauf berechnet ist, die möglichst grösste Wirkung auf einem kleinen
Raum, also eine Ersparuiss au Raum zu erzieleu. Der untere Coudensatorkasteu ist achteckig und aus 2 Theileu zusammengedichtet; auf ihm stehen
8 Stack Muffenrohre, die oben durch Sattefrohre verbunden sind. Der
Scrubber steht zwischen diesen Röhren und ragt 9 Zoll darüber hinaus;
er steht auf einem gusseisernen durchbrechenen Unterastz und hat in zeiteen
Inuers 12 durchlöcherte Böden. Der eine Boden hat jedesmal runde gebehrte Lücher, wihresd der folgende rechteckige und runde Löcher soigt,
die aber ülcht senkrecht über desinieren des vorbergehenden Bodens stehen

derfen. Die kleiusten Löcher sind \*/, ", die grössten 1" im Durchmesser. Der ganze Apparat steht auf einer üherwölhten Theer-Cysterne.

Endlich scheint es auch in Frankreich mit der Bildung eines Ganfachmere Vereines Ernst werden zu wollen. Im französischen Journal "Le
Gas" werden die Statuten einer "Société française de l'Industrie du Gas"
veröffentlicht, die von den Herren E. Vautier, Sigaud und Tavernier in
Lyon in Leben gerufen zu sein scheint. Näheres enthält übrigens das
Blatt nicht.

Von dem im Maihefte, S. 195, erwähnten "Gasbüchlein" des Herra Commissionsrath Dr. C. F. A. Jahs ist uns hereits die dritte Auflage zugekommen. Schon mit der zweiten Auflage ist das Schriftchen aus dem Selhttverlag des Verfassers in den Verlag des Herrn W. Türk in Dresden übergegangen.

### Die verunreinigenden Bestandtheile des Steinkohlenleuchtgases und ihre Entfernung aus demselben.

Die verunreinigenden Bestandtheile des Leuchtgases siud theilweise:

1. Gase (Kohlensäure etc.), theilweise

Flüssigkeiten (Blausäure. Schwefelkohlenstoff etc.),
 auch feste Körper (kohlensaures Ammoniak etc.).

(letztere heiden Körper (2 und 3) sind mehr oder weniger dampfförmig darin enthalten).

treten also in allen drei Aggregatszuständen auf und ist bei einem rationellen Reinigungsverfahren hierauf hesonders Rücksicht zu nehmen.

Die Gase werden nur durch chemische Mittel entferut werden können, während man im Stande ist, die Flüssigkeiten und noch leichter die festen Körper durch mechanische Mittel (Condensation und Filtration) zu heseitigen.\*)

Die Anzahl der verunreinigenden Bestandtheile ist nicht unbedeutend und wenn einige auf den ersten Bliek als minder wichtig erscheinen, so ist ihre Kenntniss desshalls schon erforderlich, um sich den Process der chemischen Reinigung un erklieren und eich Rechenschaft her die verschiedenen, oft in grosser Menge in der Reinigungsamsse sich ansammelnden Körper geben zu können.

In den vernnreinigenden Bestandtheilen findet man Säuren und Basen, letztere sind jedoch nur durch einen Körper, durch das Ammoniak,

vertreten.

Diese sich vorfindenden chemischen Gegensätze erklären das Auftreten der Gesten Körper hei den verunreinigenden Bestandtheilen, da sich eine Säure mit einer Basis sofort verhindet, und hieraus ein Salz, ein krystallinisch fester Körper entsteht.

Die sämmtlichen Salze werden, da, wie hemerkt, nur eine Basis, das Ammoniak, vorhanden ist, Ammoniaksalze sein, die sich wesentlich durch

ihre Säure nur unterscheiden.

Da der Zahl und auch der Menge nach die Säuren, wie wir später sehen werden, hedeutend die Ammoniakmengen überwiegen, hat letzteres

<sup>\*)</sup> Eine Filtration des Gases findet in nicht unbedeutendem Maasse im Reiniger durch die Reinigungsmasse statt,

immer Gelegenheit in Verhindung zn gehen und muss man hei seiner starken chemischen Affinität annehmen, dass es nie frei im Gase auftritt; wenn trotzdem das Gas alkalisch reagirt, so ist diess dem kohlens. Ammoniak zuzuschreiben.

Die Natur der Säuren anlangend, so sind alle von verschiedener Stärke, ohenan steht der Schwefelwasserstoff, dann kommt die Kohlensäure etc.

Der Unterschied in der Stärke situft sich indessen so wenig ab, dass heispielsweise der Schweielswassertoff die Kohlenahren aus litten Ammoniak-Verbindungen hei den vorliegenden Verhältnissen nicht austreihen wird; nur wenn den Ammoniak die Vahl vollständig frei ist, wird es mit der Gründe machen er erklätlich, dass man nehen kohlensauren Ammoniak noch freine Schweielwasserstoff im Gase vorfindet.

Die in Betracht zu ziehenden verunreinigenden Bestandtheile des Stein-

kohlenleuchtgases sind:

1. Kohlensture (CO.)
2. Schwefelwasertoff (HS)
3. Ammoniak (NH.)
4. Schwefelsyanwasertoff oder Blausture (HC.N)
5. Schwefelsyanwasertoff oder Schwefelblausture (HC.NS)
6. Schwefelschantoff (CS.)
6. Schwefelscha

10. Ammoniumsnlfcarhonat oder Schwefelkohlenstoff Schwefelammonium

Nach diesen einleitenden Bemerkungen soll die Entstehnngsweise, das quantitative Auftreten und die Natur der verurzeinigenden Bestandtheite, sowahl in der Retorte, (hier in den verschiedenen Destillationsperiodes) als auch in den anderen Apparaten hesprochen werden; hieran sich auschlissend dann die mechanische Einwirkung der Apparate auf die vernureinigenden Bestandtheile und weiter die chemische Einwirkung der Wäsehe und der mit der das Gas durch die Reinigungsapparate und Reinigungsmasse geht. Die vernureinigenden Bestandtheile entstehen heilwires aus den Eile-

Die verunreinigenden Bestandtheile entstehen theilweise aus den Elementarbestandtheilen der Kohlen, dem Kohlenstoff, Wasserstoff, Sanerstoff, Stickstoff, theilweise aus deren Verunreinigung, dem Schwefel und aus dem

Fenchtigkeitswasser derselhen.

1. Die Kohlensäure (CO.).

Die Kohlensäure, spec. Gew. 1,52, entsteht aus dem Kohlenstoff nnd dem Sauerstoff der Kohle und dem Sauerstoff des in der Hitze sich zer-

setzenden Feuchtigkeitswassers in zweiter Linie.

Von den Oxydationsatufen der Kohle hildet sich nie die niedrigste, das Kehlenzoyd, zuerts, sondern stats die Kohlensäre, die nischst höbere, so bei der Verhrennung, hei der Uermoderung, hei der therischen Respiration etc., auch in der Retorte; das im Leuchtgase auftretende Kohlenzoyd ist daher stets erst durch Reduction aus der Kohlensäture entstanden. Polgeade beiden Analysen gehen das totale Anfireten der Kohlensäture (in verbundenen und unverbundenen Zustande) und des Kohlenzyds dem Volmen nach, in der Retorte an. Es wrole westphälische Kohle (Harpney) vergast und dauerte die Ahtreibung 4½, Stunden. Das Gas wurde su Anfans ieder Stunde direct aus der Retorte entnommen.

fang jeder Stunde direct aus der Retorte entnommen.

Zu Anfang der 1. St. 2. St. 3. St. 4. St.

Totale Kohlensäure 2,00°/. 0,60°/. 0,10°/. 0,00°/.

Kohlenoxyd 3,37 ", 4,27 ", 2,46 ", 1,69 ",

Zu Anfang der 1. Stunde der Destillation ist von der stark anftretenden Kohlensäure, der niederen Retortentemperatur wegen, bedingt durch die eingetragenen Kohlen, wenig zu Kohlenoxyd reducirt. Zu Anfang der 2. Stunde fast alle, zu Anfang der dritten in noch verstärktem Maasse und zuletzt findet sich keine Kohlensäure mehr im Gase.

Untenstehende heide Analysen geben weiter die totalen Kohlensanre-Mengen in den verschiedenen Destillationsperioden an. Dieselhen wurden bestimmt zn Anfang der Destillation; dann nachdem ca. die Hälfte des Gases abgetriehen war und kurz vor Beendigung der Destillation. Es wurde westphälische Kohle (Hollandkohle) vergast und dieselhe in 3 Stunden abgetriehen.

(Gleichzeitig wurden die Totalvolnmenmengen an Schwefelwasserstoff

und Ammoniak hesimmt [siehe weiter unten]).

a) mehr grusige Kohle. Totale Kohlensäure 1,50 pCt. 1,46 pCt. 0,36 pCt. h) mehr stückige Kohle. Totale Kohlensäure 1.80 " 1.43 0,20 Bei Versuch a wurde mehr grusige Kohle bei Versuch h mehr stückige

Kohle, wie hier der Betrieb im Grossen gieht, vergast.

Die Kohlensäure entwickelt sich also schon bei niedern Temperatur-graden und ist zu ihrer Reduction durch Kohlenstoff oin hoher Hüzegrad erforderlich, daher das starke Austreten zu Anfang und das geringe zu

Ende der Destillation.

Alles, was daher auf eine niedere Temperatur der Retorte wirkt, ein nicht durchheizter Ofen, überhaupt niedere Ofentemperatur, starker Wassergehalt der Kohle, anch eine Ladung mit Stückenkohle, indem diese hei schnellerer Entwickelung mehr Wärme in Anspruch nimmt, muss auf eine gesteigerte Kohlensäureentwickelung hinwirken, ferner auch eine stark beschickte Retorte, es tritt in beiden letzteren Fällen zur starken Ahkühlung noch das kurse Verweilen der Kohlensäure in der Retorte, was einer Reduction derselben natürlich weniger günstig ist. Beim Durchgang durch die höhere Kohlen- (Coaks-) Schicht wird die Reduction der Kohlensäure indess wieder gefördert.

Die quantitative Wirkung der letzt erwähnten Umstände ist indessen nicht gross und man durfte das Gegentheil nicht empfehlen, um das Auf-

treten der Kohlensäure zu vermindern.

Man sieht aus den Analysen weiter, dass die Kohlensunge-Bildung his Ende der Destillation geht und muss in Folge dessen annehmen, dass der elementare Sauerstoff der Kohle dann ausschliesslich überhaupt vorzugsweise den Kohlenstoff oxydirt, also Kohlensäure erzeugt, da der Wassergehalt schon nach einer Stunde vollständig entfernt sein wird.

Was die Durchschnittsmenge au Kohlensäure eines Gases anbelangt, so richtet sich diese fast ganz nach dem grösseren oder geringeren Sauerstoffgehalt der zu seiner Darstellung verwendeten Kohlen. So gehen die

Zwickaner und Waldenhurger Kohle

heide mit ca. 10 pCt. Sauerstoffgehalt ein 3-4 pCt. Kohlensäure haltendes Rob-Gas.

Die westphälischen Kohlen

mit 4 pCt. Sauerstoffgehalt ein 11/2 pCt. Kohlensäure haltendes Roligas.

Das ohen angeführte Verhalten stückiger nnd grusiger Kohle scheint sich bei der Zwickauer und Waldenhurger Kohle ehenfalls zu zeigen, beide haben gleichen Sauerstoffgehalt; erstere ist stückig und gibt 4 pCt. Kohlensäure, letztere grusig und gibt nur 3 pCt. Kohlensäure.

Die Kohlensäure wirkt durch ihre Abgabe von Sauerstoff an die gluhenden und leuchtenden Kohlenstofftheilchen der Flamme auf die Leuchtkraft derselben zerstörend ein, so dass schon 1 pCt. Kohlensäure hei 5 o' Consum pro Stunde ca. eine Lichtstärke wegnimmt.

Die directe Vermebrung der Kohlensänre der Verbrennungsprodukte, dnrcb die vorher im Gase befindliche, ist verschwindend klein und selbst

bei sehr grossem Koblensäuregehalt ohne jeden merkenswerthen Einfluss. Man hat der zuerst angegebenen nachtheiligen Eigenschaft der Kohlensäure wegen dieselhe durch verschiedene Mittel wegzunehmen gesucht, vorzüglich durch Kalk, ist indessen meistens, des Kostenpunkts und der vielen Unannehmlichkeiten wegen, davon zurückgekommen.

Diese Entfernung basirt darauf, dass die Kohlensäure mit dem Kalk eine feste Verbindung, den kohlensauren Kalk (CaOCO.) eingeht.

Ein, die Kohlensäure begleitender ebenfalls verunreinigender Körper, das Ammoniak gieht ein gleiches Mittel an die Hand, es hildet mit derselben das koblensaure Ammonisk, einen ebenfalls festen Körper, der mit nicht vielen Umständen aus dem Gase zu entfernen ist. Diese Methode der Entfernung würde die hilligste und rationellste sein, wenn das Ammoniak in der nöthigen Menge vorhanden, oder wenn das sich ansammelnde, kostenfrei zu enthinden wäre, was leider nicht der Fall ist.

Ein kleiner Theil der Kohlensäure wird aus dem Gase durch das

Ammoniak entfernt. (Siehe weiter unten).

Die Kohlensäure wird vom Wasser absorbirt, und ist sein Absorptionscoefficient = ca. 1. Wenn diese Absorption auch ein billiges Mittel zur Entfernung der Kohlen-

saure ware, so hat dieselbe doch den Nachtheil, dass dabei auch andere

und zwar Leuchtstoffe des Gases fortgenommen werden. Die eben angegehenen Mittel zur Wegnahme der Kohlensäure genügen den zu machenden Ansprüchen der Praxis noch nicht, und bliebe daber ein

zweiter Weg offen, das Auftreten der Kohlensäure von vornherein zu verbaten, natürlich ohne Nachtheil für andere Gasbestandtheile. Nach dem schon ohen Gesagten wird hauptsächlich ein vermindertes

Auftreten der Kohlensäure durch trockene Kohle erzielt, derselben indessen durch Wärme das Wasser zu entziehen, würde eher von Nachtheil als Vortheil sein, da hierhei gleichzeitig Lenchtstoffe sich verflüchtigen würden. Man wird in dieser Richtung Alles gethan haben, wenn man die Kohlenach ihrer Förderung gegen atmosphärische Niederschläge gesichert hat.

Die Entfernung der Kohlensäure durch Reduction zu Kohlenoxyd, was ehenfalls ohen hesprochen ist, wurde einen doppelten Vortheil in sich schliessen, indem durch diese Umwandlung die Kohlensaure vollständig verschwindet und gleichzeitig daraus ein grösseres, mehr indifferentes Gasvolumen entstände.

Derselhen stehen aber wahrscheinlich unbezwingliche Hindernisse im Wege

Mit der Zersetzung der Koblensänre wird Hand in Hand gehen die Zersetznng der leuchtenden Bestandtheile und was durch verminderten Koblensäuregehalt an Leuchtkraft gewonnen wird, wird vollständig oder mehr dadurch zugesetzt, dass das Gas durch die Zersetzung der leuchtenden Bestandtheile entleuchtet wird.

Die Feuerheständigkeit der Kohlensäure gegenüber der der schweren Koblenwasscrstoffe lässt dies vermuthen und folgender Versuch scheint es zu hestätigen.

Es wurde einmal eine Retorte mit einer bestimmten Menge Kohle beschickt und diese in der vorderen Hälfte vergast. Das erhaltene Gas hatte 10,8 Lichtstärken und 1½% Kohlensäure. Dieselbe Kohlensorte in gleicher Quantität wurde dann zur stärkeren Zersetzung der Kohlensäure in der hinteren Retortenhälfte liegend, abgetrieben. Das Gas masste hierbei also die ganze vordere glübende Retortenhälfte passiren und wurde so der Kohlen-säure Gelegenheit geboten, sich in Kohlenoxyd zu verwandeln. Die Lichtstärke war 9 nnd der Kohlensäuregehalt 0,83 pCt. Der Kohlensäuregehalt

hatte also um 0,29 pCt. abgenommen, die Leuchtkraft aber mehr und zwar um 1.8 Lichtstärken.

Man kommt nach allem diesem zu dem Schluss, dass, um möglichst wenig Kohlenskure im fertigen Case zu erbalten, das fast einzige Mittel übrig bleiht (von geringen Einflüssen abstrahirt) zu verhüten, dass die Kohle nicht nass vergast wird.

#### 2. Der Schwefelwasserstoff (SH.)

Der Schwefelwasserstoff, spec. Gewicht = 1,175, entstoht aus Wasserstoff, der grösstentheils dem Feachtigkeitswasser der Kohle entommen wird und dem Schwefel des als Vernureningung auftretenden Eisenkieses oder doppelt Schwefeleisens (Fe S.); dasselhe wird in der Hitte und bei Gegenwart vom Wassersdamfen und freiem Wasserstoff eiebt zersetzt und hinterlisst meistens einfach Schwefeleisen (Fe S) im Coaks, was nach lüngerm Lagern dasselhen sich oxyfirt und diesem dann die Rottfecke erbeit.

Der Schwefelwasserstoff des Gases richtet sich also ganz nach der anftretenden Verunreinigung der Kohle durch den Eisenkies und wird im Allgemeinen mehr variiren, als die andern verunreinigenden Gas-Bestandtbeile, weil diese den elementaren Bestandtbeilen der Kohle ibre Entstehung ver-

danken.

Das quantitative Auftreten der Totalmenge von Schwefelwasserstoff ergiht sich aus folgender Analyse:

a) mehr grusige Kohle. Totaler Schwefelwasserstoff: 0,53% 0,63% 0,12%

b) mehr athckige Kohle. Totaler Schwefelwasserstoff: 1,04 s. 0,70 g. 0,50 y. Der Eisenkies zersetzt sich nicht sehr leicht; es scheint aber der Wasserdampf und der freie Wasserstoff zerlegend auf denselhen einzuwirken, da schon zu Anfang der Destillation nicht unbedeutende Mengen Schwefelwasserstoff auftreben.

Gegen Ende der Destillation nimmt die Menge derselben ab.

Die stackige Kohle entwickelt nach den beiden vorliegenden Veranchen mehr Schwefelwasserstoff, als die grusige; es Kann dies reiner Zufall sein, aher auch darn seinen Grund haben, dass der Eisenkies sich meistens in der Nachharschaft der sogenannten Schiefertheile der Kohle aufhalt, die der Kohle mehr Festigkeit gibt und die Kohlenstücke conservirt.

Der Schwefelwasserstoff ist durch seine Verbrennungsprodukte für den theisehen und pflanzlichen Athmungsprozess schödlich und greifen dieselben ausserdem Metalle an; seine Entfornung ist daher bis zu den kleinsten

Spuren geboten.

Mah hat veruucht, den Schwefelwasserstoff von vorn herein in der Retorte zu binden, indem man der Kohle Kalk zusettet. Diese Methode scheint jedoch manche Uehelstände zu besitzen, so dass sie nicht zur Anwendung gekommen ist. Es belibt daher der zweite Weg zur offen, den Schwefelwasserstoff an einen Entstehung und ausserhalb der Retorte zu enternen. Der Schwefelwasserstoff hat einen nicht unbedeutenden Absorptionscoefficienten ca. 4 und man könnte in erster Reibe versucht werden, dies Wassersäche zu seiner Euffernung anzwenden; allein, da derelbe vollständig weggenommen werden muss, wirde die Wässelne doch nicht unbedeutend werden mit dann im Den Kach ein Schwefelwasserstoff zu binden; er ist aber ans demselhen Grande, wie bei der Kohlensure ein Mittel, den Schwefelwasserstoff zu binden; er ist aber ans demselhen Grande, wie bei der Kohlensure nicht mehr in Auwendung. Ehenso giht das im Leuchtgase besündliche Ammoniak ein Mittel zur Beseitigung des Schwefelwasserstoffs, allein auch bier ein nicht zureichendes.

Man ist desshalh gezwungen, andere chemische Mittel anzuwenden, und ist das bis jetzt als vortheilhaftest bekannte, das Eisen in seinem oxydirten

Zustande.

Das nähere Eingehen hieranf bleiht der Besprechung der Reinigung des Gases durch chemische Mittel vorbehalten.

Das Ammoniak (NH1) (Als isolirtes Gas betrachtet).

Das Ammoniak, spec. Gewicht 0,589, entsteht aus dem Stickstoff und dem Wasserstoff der Kohle, hauptsächlich aus dem elementaren Wasserstoff und tritt folgendermassen während der verschiedenen Destillationszeiten in der Retorte auf

a) mehr grusige Kohle. Ammoniak 0,68°/, 0,98°/, 1,08°/,

b) mehr stückige Kohle. Ammoniak 0,50,, 1,38,, 0,97,,
Das Ammoniak ist bedeutend weniger schädlich, als der Schwefelwasser-

stoff und als man allgemein annimmt. Es wird nicht oder nur Eusserst schwer an der Luft verbrannt nnd sind im letzteren Falle seine Verbrennnngsprodukte das vollständig unschädliche Wasser und der Stickstoff. Es ist wiederholt angedeutet, dass das Ammoniak und zwar in seiner

Eigenschaft als Base, nicht als Cas vorhanden ist, sondern stets mit den sämmtlichen andern verunreinigenden Bestandtheilen verhunden und hierdurch dieselhen wie anch sich neutralisirt.

Die Entfernnng des Ammoniaks dentet sich durch diese seine Eigenschaft an und wird weiter unten hesprochen.

Der Cyanwasserstoff oder die Blausäure (HC:N).

Der Cyanwasserstoff ist eine farblose, sehr hewegliche Flüssigkeit, im Wasser löslich, bei 27° C. siedend und hat ein spec. Gewicht von 0,697.

Zur Bildung des Cyans (C<sub>1</sub>N) and somit der Cyanwasserstoffsäure sind alle Bedingungen hei der Destillation der Kohle gegeben. Das Cyan speciell bildet sich leicht bei der Einwirkung von Ammoniakgas auf Kohle.

Es fehlt hier die Versuchsreihe üher das Auftreten der Blausäure, was jedenfalls mit dem Auftreten des Ammoniaks in inniger Beziehung steht. Aus spätern Angaben wird hervorgehen, dass die Mengen derselhen oft sehr bedeutend sein können.

Die Blanskare ist einer der giftigsten Körper, ihre Verbrennungsprodukte indesen (sie verbrennt an der Luft mit blaner Flamme zu Kohlenskater, Wasser und Stickstoff,) sind alles drei Körper, die man als unschädlich ansieht. Die Blanskure ist also durch ihre Wirkung auf die Flamme und durch ihre Verbrennungsprodukte nicht nachtheilig und schadet es nichts, wenn man sie in dem Gase belässt.

Als Sänre geht sie mit dem Ammoniak und auch mit dem Schwetelammoninm eine feste krystallinische Verhindung ein.

Die Schwefelcyanwasserstoffsäure oder Schwefelblausäure (HC, NS,).

Die Schwefelblausänre ist eine stark saure, farblose Flüssigkeit von stechendem, essigäbnlichem Geruche nnd in Wasser löslich.

Sie ist eine Verhindung der Blausaure mit dem in der Retorte auftretouden Schwefel; ehenfalls fehlt auch hier die Versuchsreihe über das Auftreten dieses Körpers. Spätere Angaben werden auch hier zeigen, dass sie in nicht unheträchtlicher Monge auftrittt.

Die Verbrennungsprodukte der Schwefelblausäure sind des darin enthaltonen Schwefels wegen schädlich, und ist aus diesem Grunde wie beim Schwefelwaserstoff eine vollständige Beseitigung derselben nöttig:

Die Süure ist, wie schon hemerkt eine Flüssigkeit und wird daher eine entsprechende Condensation dieselbe entformen können; da sie anseerdem sich in Wasser löst, wird such solches auf dieselbe einwirken und wird sie ferner, als Säner das begleitende Ammoniak neutralisiera, somit ein Sält hilden nud auf diese Weise weitere Veranlassnag zu ihrer Entfernung geben.

5. Der Schwerflüchlender (CS), eine sauere, im Wasser unbeliche Flüssigen.

keit, spec. Gewicht 1.272, die schop bei 48° siedet, entsteht aus dem Schwefel des Schwefeleisens und dem Kohlenstoff der Kohle. Ueber das quantitative Auftreten derselhen ist nur zu hemerken, dass dasselhe ein

änsserst geringes ist.

Als Flüssigkeit wird durch entsprechende Condensation auf den Schwefelkohlenstoff eingewirkt werden können, und da derselhe gegen Schwefelhasen, also gegen Schwefelwasserstoffammoniak, als Sulfosaure auftritt und mit diesem ein Sulfosalz hildet, wird seine Entfernung durch diese Bindung ehenfalls ermöglicht werden köunen. In welchem Maasse ist noch nicht festgestellt.

Es scheint dieses Mittel von allen hisher vorgeschlagenen das rationellste zn sein. Man wird zu diesem Zwecke nur nöthig hahen, das Gas gut mit Am-

moniakwasser zu waschen.

### Die verunreinigenden Salze.

Die verunreinigenden Salze sind feste Körper und durch die Verbindung der 5 Säuren mit dem Ammoniak, resp. Schwefelammonium entstanden. Die Eigenschaften der einzelnen Bestandtheile derselhen sind oben besprochen und bleiht nur wenig Mittheilenswerthes ührig.

Die allen 5 Körpern gemeiusamen Eigenschaften sind: die krystallinische Form, ihre mehr oder minder grosse Flüchtigkeit, resp. Suhlimirfähigkeit

und grosse Löslichkeit im Wasser.

Um das Verhalten dieser Salze bei der Reinigung zu verstehen, muss man sich deren chemische Eigenschaften vergegenwärtigen. Als Ammoniaksalze sind sie mehr oder weniger flüchtig, und man kann sie, trotzdem sie krystallisirte Körper sind, in gewisser Beziehnng mit Flüssigkeiten vergleichen. Sohald sie an der Luft liegen oder erwärmt werden, verdampfen sie und schlagen sich heim Erkalten als solche nieder. Man nennt diese Art der Verdampfung "Sublimation" und bezeichnet im Allgemeinen damit den Uehergang eines festen Körpers in den gasförmigen Zustand und ans diesem wieder in den festen, ohne Durchgang durch den flüssigen Zustaud.

Die Suhlimation des Salmiaks giht hiervon ein Beispiel. Das Salz erhitzt, verdampft und setzt sich ohne vorherige Schmelzung

als Pniver oder fester Körper an den Deckel des Sublimirgefässes wieder ah. Am leichtesten suhlimirt von dem Ammoniaksalze das Schwefelammonium. Daher trifft man es auch am weitesten von den Condensationsvorrichtungen an, und wird dasselhe bei erhöhter Temperatur, weun es schon condensirt war, leicht wieder flichtig und verunreinigt aufs Neue das Gas Mittel zur Entfernung dieser Körper hietet daher die Condensation,

die Wäsche und die mechanische filterirende Wirkung der Reinigungsmasse.

Die 5 vernnreinigenden Salze sind folgende:

1. Das kohlensaure Ammoniak, dasselhe kann als

a. anderthalhfach kohlensanres Ammoniak (2NH3+3CO2+2HO) oder als b. doppelt kohlensaures Ammoniak (NH,O + 2CO, + HO) auftreten.

Das Schwefelwasserstoffammoniak (NH, + 2SH + HO).

3. Cyanammoninm (NH4C2N). Schwefelcyanammonium (NH<sub>4</sub>C<sub>2</sub>NS<sub>7</sub>).

Ammoniumsnlfcarbonat (NH,S + CS,).

Zum Schlass werde hier noch einmal das Auftreten der drei Körper: Kohlensäure, Schweselwasserstoff und Ammoniak aber zusammengestellt wiedergegeben. I. St II. St.

| a.            | Totale Kohlensanre    | 1,50 pCt. | 1,46 pCt. | 0,36 pC |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| mehr grnsige  | Totaler Schwefelwass. | 0,53      | 0.63      | 0.12    |
| Kohle         | Totales Ammoniak      | 0,68      | 0,98      | 1,08    |
| Ъ.            | Totale Kohlensäure    | 1,80 ,    | 1,43      | 0,26    |
| mehr stückige | Totaler Schwefelwass. | 1,04      | 0,71      | 0,50    |
| Kohle         | Totales Ammoniak      | 0,50 %    | 1,38      | 0,97    |

Bertcksiehtigt man, dass die sich hildende Kohlenskure entweder das doppelle Volumee Ammonisk oder 1½, ihres Volumees hien det und das ausser der Kohlenskure und dem Schwefelwasserstoff, welcher ein gleiches Volumen Ammonisk neutralisiert, noch die Blauskure, Schwefelblaussture und der Schwefelkbaussturg als Säuren auftreten, so sieht man, dass selbst in der letzten Deztillationsperiode, wo das Ammonisk anv undererschendesten ist, solches immer noch Nürren zu seiner Neutralisation vorfindet und selbst in diesem Momente nicht feis auftritt.

Das quantitative Auftreten der verunreinigenden Bestandtheile ausserhalb der Retorte und die mechanische Einwirkung der verschiedenen Apparate auf dieselbe.

#### Die Vorlage.

Beim Dorchgang der verunreinigenden Bestandtbeile durch die Vorlage werden hauptsächlich die 5 leicht Is-dichen Salze entfernt werden, indem sie hier Wasser von ca. 80° C. vorfinden, was zu ihrer Aufnahme sehr geeignet ist; nicht so leicht wird der schnell absorbirbare Schwefelwasserstoff sich ausscheiden, da bekannlich heises Wasser für Absorptionen sehr ungfanstig ist; ebenso werden auch die Dämpfe der 3 Filusigkeiten, weil deren Kochpunkt weit unter 80°C. liegt in der Vorlage nichtzurück hleiben.

Wenn eine Analyse des Aumoniakwassers deu Vorgang in der Vorlage nicht ausreichend beantworten kann, so wollen wir eine solche doch bier einschalten. Das analysirte Aumoniakwasser ist nicht aus der Vorlage, sondern aus der Cysterne entionemen, in welche aber das Waschwasser aus der Wasehmaschine nicht gelangt, die also nur das Ammoniakwasser aus der Vorlage und Condensation aufnimmt.

Das Ammoniakwasser war ans der Dessauer Anstalt, hatte 1,020 spec. Gewicht = 2,9° Baumé und wurden die Bestandtheile desselben, dem Gewichte nach gefunden;

Ammoniak 1,866 pCt. Schwefelwasserstoff 2,073 Kohlensäure 1,334 Wasser, Cyan etc. 94,727 7

Das Auftreten der verunreinigenden Bestandtheile des Gases hinter der Vorlage.

Die Analyse gibt nie die verunreinigenden Körper als solche an, sondern stets nur das Auftreten der einzelnen Bestandtheile derselben, jedoch hat es speciell bei dem vorliegenden Falle keine Schwierigkeiten die Körper selbst zu bestimmen.

Es wurden die vernnreinigenden Bestandtheile festgestellt:

I. vor der Condensation,

II. nach der Condensation, also v. d. Reinigern,

1.33

III. nach den Reinigern. Es ist hierbei noch nicht Rücksicht genommen anf das Auftreten der Blausäure, Schwefelblausäure und Schwefelkohlenstoff.

Es fand sich:

Totales Ammoniak

#### Versuch I.

|                    | . d. Condens. | nach d. Condens. | nach d. Reinigern. |
|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Totale Kohlensäure | 1,41 pCt.     | 1,04 pCt.        | 1,02 pCt.          |
| Totaler Schwefelw. | 1.88          | 0.91             | 0.00               |

0,31

0.01

Versuch II.

v. d. Condens. nach d. Condens. nach d. Reinigern Totale Kohlensäure 1,41 pCt. 0,99 pCt. 1,06 pCt. 0.00 Totaler Schwefelw. 0.38

1,38 Totales Ammoniak 1.33 0.29 0.01

Bei der Feststellung in welche Verbindung die Gase, oder oh frei auftreten, wird gleichzeitig die Wirkung der Apparate mit in Betracht gezogen werden müssen.

Aus Analyse I geht also hervor, dass durch die Condensation die Kohlensanre von 1,41 pCt.

auf 1.04

ca. 0.4 pCt. sich verminderte.

Der Schwefelwaserstoff fast um 0,5 pCt. und das Ammoniak über 1 pCt. In den Condensationsapparaten kann auf Verminderung von gasförmiger, nngehnndener Kohlensänre nur das Condensationswasser in denselhen wirken, solches ist indess so gering und zur Ahsorption, vorzüglich der Kohlensäure, so ungeeignet, dass diese Ahnahme ihm durchaus nicht zugeschrieben werden kann.

Die durch die Analyse vor der Condensation gefundene totale Kohlensänre muss vielmehr einestheils verhunden vorhanden gewosen sein, d. h. als kohlensaures Ammoniak, was dadurch, dass es abgekühlt und im Scrubber

die nöthige Ruhe zur Ahscheidung gefunden hat, entfernt wurde.

Bei dem geringen Absorptionscoefficienten der Kohlensäure und bei den vorliegend ungünstigen Umständen für eine Absorption wird man keinen erhehlichen Fehler hegehen, wenn man die verschwundene Kohlensäure ausschliesslich als an Ammoniak gehunden anninsut. Gleiches, wenn auch nicht in demselben Grade, gilt vom Schwefelwa-sersstoff. Die verschwundeuen 0,5 pCt. können ehenfalls als Gas nicht von der Condensation beseitigt sein, sondern als Schwefelwasserstoffsalz.

Beim Ammoniak wäre diess seines sehr hohen Absorptionscoefficienten wegen wohl möglich, wir hahen aber ohen zu öftern gesehen, dass dieser Körper nur verbunden als Salz auftritt. Hiefur sprechen auch die Quanti-

täten der heiden verschwundenen Säuren.

Berücksichtigt man nämlich, dass 0,4 pCt. Kohlensäure wenigstens 0,5 pCt. Ammoniak bindet und 0,5 pCt. Schwefelwasserstoff ein gleiches Volumen, so findet man, dass den verschwundeuen Säuren das verschwuudene Ammoniak vollkommen entspricht.

Es bleihen im Gase noch nach der Condensation 0,31 pCt. Ammoniak übrig, welche auch an Kohlensäure oder Schwefelwasserstoff gehunden angesehen werden müssen, dieselben sind durch die Condensation nicht

herausgeschafft.

Macht man an eine genügende Condensation, speciell geuügenden Scrubberraum, der hier vorzugsweise in Betracht kommt, die Ausprüche, dass keine Ammoniaksalze mehr aus den Condensationsapparaten treten dürfen, so ist im vorliegenden Falle dieselhe zu klein gewesen. (Erwähnte Versuche fanden im April 1866 in Dessau heim Betriebe eines Dreier-Ofens statt).

Nuch Berücksichtigung des Ohigen sind daher die verunreinigenden Bestandtheile die folgenden:

Vossask I

|                        | v. d. Condens. | nach d. Cond. | nach d. Reinig. |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Kohlensäuregas         | 1,04 pCt.      | 1.04 pCt.     | 1.02 pCt.       |
| Schwefelwasserstoffgas | 0,60           | 0,60          | 0.00            |
| Kohls, Ammoniak        | 0,37 ,*)       | 0,00          | 0.01            |
| Schwefel-Ammoniak      | 0.78 *)        | 0.31          | 0.00            |

<sup>\*)</sup> Die Kohlensture und das Schwefelwasserstoffgas sind in Volumenprocenten angegeben. Die Zahlen 37 und 78 sind natürlich keine Volumenprocente sondern drücken

|                        | v. d. Condens. | nach d. Cond. | nach d. Reinig |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Kohlensäuregas         | 0,99 pCt.      | 0,99 pCt.     | 1.06 pCt.      |
| Schwefelwasserstoffgas | 0.90           | 0,09          | 0,00           |
| Koblens. Ammoniak      | 0,42 _*)       | 0,07          | 0,01           |

Koblens. Ammoniak 0,42 \*) 0,07 0,01 Schwefel Ammoniak 0,48 \*) 0,20 0,00

Bei Versuch II wurde im Scrubber und Waschmaschine stark gewaschen nad wirkt deina besonders auf den leicht absorbirharen freien Schwefelwasserstoff der Art, dass 0,8 pCt. davon weggenommen wurden. Dess nach dem Renitger ein böherer Gebalt an Koblensätzer, als vor demselben anfritt, liegt wahrscheinlich in den Verhättnissen, die bei der Entnahme der Gapponen stattfanden, oder es sit als Felher anzusehen. In wie weit die Reinigungsmasse mechanisch als Filter bei der Zurückbaltung der Ammoniaksalze wirkt, lists sich aus obligen Analysen nicht entenhemen indes gibt die Anhätung des Ammoniaks, natürlich als Salz, in den verschiedenen Schichtbehon der Reinigungsmasse einen Anhalt biefür.

Das Verhältniss desselben in 3 Schichten, unten, mitten und oben ist nämlich:

#### 104:81:72.

Man sieht, dass in der nntern Schicht der Reinigungsmasse, die nicht nnt das Gas plötzlich mit geringerer Geschwindigkeit passirt, sondern wo ibm auch noch ein Gegenstand zum Absetzen der suspendirten Theile geboten wird, sich die Salze entsprechend aubäufen.

#### Der Einfluss der Wäsche.

Schon bei der Besprecbung der einzelnen vernnreinigenden Bestandtheile ist der Einfluss des Wassers auf dieselben berührt; es bleibt daher nur weuig Erwähnenswerthes übrig. Die Koblensäure wird durch die Wäsche wenig vermindert und würde

Wann somit alles gegen die Anwadung der Wasche spricht, so würde se doch nicht vorbeilhalt sein, dieselbe einzustellen, sie wirkt nicht nur bedeutend auf die Theernbeonderung ein, sondern hilt anch das Gas feucht und macht am beiden Gründen die chemische Reinigung bedeutend wirkverstanden, sobald es sich um Theernbecheidung bandelt, da die Wäsche im Serubber nicht so günstig hierauf einwirkt.

Um der schädlichen Wirkung der Wäsche möglichst entgegen zn treten, obne ihre vortheilhaften Einwirkungen aufzaheben, wird es gut sein, das Waschwasser möglichst wenig zu erneuern.

Die Wäsche mit Ammoniskwasser hat die Nachtheile der Wasserwäsche nicht, vorzüglich bei concentrirtem Ammoniskwasser, schliesst aber alle Vortheile derselben in sich und ist wohl bis jetzt das einzige Mittel, den

Schwefelkoblenstoff zu entfernen. Die chemische Einwirkung der Reinigungsmittel auf die verunreinigenden

Bestandtheile.

Als Reinigungsmittel für das Steinkohlengas benntzt man vorzugsweise:

1. Das Rasen- oder Wiesenerz (natürliches Eisenoxydhydrat).

nur aus, dass in dem kohlens. Ammoniak 0,37 pCt. Kohlensäure resp. in dem Schwefelwasserstoff-Ammoniak 0,78 pCt. Schwefelwasserstoff gebunden sind.

Die Deike'sche Masse (künstliches Eisenoxydhydrat).

3. Die Laming'sche Masse (künstliches Eisenoxydhydrat mit Gyps gemischt)

Das Rasen oder Wiesenerz entbält ca. 60 pCt. Eisenoxyd, theilweise an Kieselsänre gebunden und ist ausserdem mit nicht unbeträchtlichen Mengen Quarzsand untermischt, unwesentliche Bestandtbeile sind Thonerde und Mangan; sein Wassergehalt ist 10-20 pCt. Das Erz bildet sich meistens aus eisenhaltigen Wässern, als sogenannter Quellabsatz.

Die Deike'sche Masse wird aus metallischem Guss- oder Schmiedeeisen, meistens durch Vermittlung des Schwefels alter schon gebrauchter Massen

bergestellt.

Die Laming'sche Masse aus Eisenvitriol und Kalk bereitet.

Bei allen drei Massen richtet sich der Wertb hauptsächlich nach dem Gehalt an Eisenoxydhydrat und nach dem Grad ihrer Zerkleinerung. Man ist neuerdings mehr und mehr davon abgekommen, das Gas von der Koblensäure zu reinigen und paralisirt ihren schädlichen Einfluss auf die Leuchtkraft des Gases dadurch, dass man weniger Gas per Tonne ziebt, also ein besseres Gas herstellt.

Die Kalkreinigung ist desshalb fast gar nicht mehr in Anwendung, und da die Wirksamkeit der Laming'schen Masse nach dieser Richtung nur eine sehr geringe ist, und die Schwefelreinigung nebenbei beeinträcbtigt, bat man auch dieses Reinigungsverfabren mehr und mehr verlassen. Es wird daher im Weitern nur die Eisenmasse nud ihre Einwirkung auf das Gas besprochen werden.

Das chemische Verhalten des Eisenozydhydrats (Fe,O, + HO) zu den verschiedenen verunreinigenden Bestandtheilen.

1. Zur Kohlensäure (CO.). Dieselbe geht mit dem Eisenoxydbydrat keine Verbindung ein; die Eisenmasse ist also auf sie ohne alle Wirkung.

2. Zum Schwefelwasserstoff (SH). Der Schwefelwasserstoff wirkt auf das Eisenoxydhyrat derart ein, dass der Wasserstoff des Schwefelwasserstoffs sich zunächst mit einem Theil des Sauerstoffs vom Eisenoxyd zu Wasser verbindet, hierdnrch eine Schwefelabsonderung bewirkt und die Bildnng der znnächst niedern Eisenoxydationsstufe, des Eisenoxyduls, veranlasst.

Aus dem so gebildeten Eisenoxydul entsteht dann durch weitere Einwirkung des Schwefelwassersoffs, Schwefeleisen und Wasser. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3SH =

3HO + 2FeS + S.

Sämmtliches Eisenoxyd wirkt also auf Wegnahme des Schwefelwasserstoffs, während diess bekanntlich beim schwefelsauren Eisenoxyd nur zn 1/2 des

Eisens geschieht.

3. Zur Cyanwasserstoff- oder Blausänre (HC<sub>7</sub>N). Sie verbindet sich mit dem Eisenoxyd, ähnlich wie die übrigen Wasserstoffsäuren mit Ausscheidung von Wasser zu Cyaneisen. Die Einwirkung der Blausänre auf das Eisen ist eine noch energischere, wenn es dasselbe als Oxyd und Oxydnl gemischt vorfindet, und entstebt dann als beständiger Körper, das Berliner Blan. \*)

4. Zum Schwefelcyanwasserstoff oder der Schwefelblausäure (HC, NS,). Dieselbe geht mit dem Eisenoxydhydrat keine Verbindung ein. Die Eisenmasse ist daher auf sie ohne alle Einwirkung. Ehenso ist das Verhalten des Eisenoxydhydrats.

 Zum Schwefelkoblenstoff (CS<sub>z</sub>). 6. Zu dem kohlensauren Ammoniak. Das Ammoniak und auch die Koblensäure, wie schon bemerkt, gehen mit dem Eisenoxydhydrat keine Verbindung ein. Die Eisenmasse ist also ganz obne Einfluss auf diesen Körper. 7. Zu dem Schwefelwasserstoff-Ammoniak. Wie schon unter 2 bemerkt,

43

<sup>\*)</sup> Diese Thatsache wird weiter unten besprochen.

verhindet sich der Schwefelwasserstoff sehr leicht mit dem nnverhundenen Eisenoxydhydrat, und ist die Verwandtschaft heider so gross, dass dadnrch die Verbindung des Schwefelwasserstoffs mit dem Ammoniak aufgehoben

werden kann, unter Bildung von Schwefeleisen and freiem Ammoniak. Das Ammoniak, was also vor dem Reiniger hereits nentralisirt war, wird im Reiniger wieder gasförmig und verunreinigt das Gas wieder auf's Neue. (Die im Gase stets auftretende freie Kohlensaure wird indessen die-

selhe mehr oder weniger wieder hinden, wenn es nicht andere Sänren thun.) Bemerkt mass hier werden, dass die Einwirkung des Eisenoxydhydrats auf das Schwefelwasserstoffammoniak bei weitem nicht so energisch ist, wie auf den unverbundenen Schwefeswasserstoff, also gerade umgekehrt, wie es

hei den Eisenoxydsalzen der Fall ist.

Die Basis des Schwefelwasserstoffes nämlich, das Ammoniak, will durch

das Eisenoxyd erst verdrängt werden, ehe dieses auf den Schwefelwasserstoff einwirkt, während umgekehrt, hei der Einwirkung des schwefelsanren Eisenoxyds auf das Schwefelwasserstoffammoniak, das Ammoniak, indem es zur Säure des Eisens hinneigt, die Zerlegung des Schwefelwasserstoff-ammoniaks zu fördern sucht. Es ist dieser Umstand hier hesonders hervorgehoben, weil man mancherseits entgegengesetzter Meinnng ist.

Der Schwefelwasserstoff wird also bedeutend leichter als das Schwefelwasserstoffammoniak vom Eisenoxydhydrat der Eisenmasse weggenommen.

8. Zum Cyanammonium (NH2C1N). Das Eisenoxydhydrat wirkt nicht anf dasselbe ein; ehenso ist es mit dem

9. Schwefelcyanammonium und

 Ammoniumsulfcarhonat oder dem Schwefelammonium — Schwefelkohlenstoff.

Aus dem Ohigen resultirt, dass das Eisenoxydhydrat von sammtlichen verunreinigenden Bestandtheilen nur den Schwefelwasserstoff fortnimmt, sowohl den gehundenen, als den freien, letzteren hedeutend leichter und die andern Körper nicht afficirt. Die Wirkung des Eisenoxydhydrats auf Blausaure mass, wie weiter naten gezeigt wird, eine sehr geringe sein, und scheint dasselhe erst, wenn nehen ihm Eisenoxydul (wie auch schon angeführt) vorhanden ist, anf die Wegnahme der Blausäure zu wirkeu-

Das mit den verunreinigenden Gasbestandtheilen behandelte Eisenoxydhydrat und seine Regeneration.

Aus dem Eisenoxydhydrat ist also nach seinem ersten Gehrauch Schwefeleisen (FcS + HO) geworden, was mit den mechanisch zurückgehaltenen vernnreinigenden Salzen und dem hei der Einwirkung des Gases auf Eisenoxyd sich ausscheidenden Schwefel vernnreinigt ist und zwar mit einem Drittel (1/2) des Schwefels, der die Masse passirt hat. Das Schwefeleisen ist wasserhaltig und ein schwarzer, fein vertheilter Körper. Durch die Lufteinwirkung kann dasselbe wieder in Eisenozyd verwandelt werden und ist diese Umwandlung als Regeneration bezeichnet. Das sich etwa gehildet habende Cyaneisen ist nicht regenerationsfähig, also als Verunreinigung der Masse anzusehen.

Das Verhalten des Schwefeleisens bei seiner Regenerirung ist wesentlich verschieden; je nach der Lufttemperatur und hauptsächlich je nachdem man 1. dasselhe sehr feucht der Luft aussetzt, oder

2. es mehr trocken mit der Luft in Berührung bringt.

Im erstern Falle oxydirt sich das Schwefeleisen theilweise zu Schwefelsaurem-Eisenoxydnl, theilweise zn Eisenoxyd bei Ausscheidung von Schwefel. Im zweiten Falle fast ausschliesslich zu Eisenoxyd, ehenfalls nnter Ansscheidung des Schwefels.\*)

<sup>\*)</sup> Dieser Process wurde bei der Analyse einer De ik e'schen Masse festgestellt im Septemb. 1865, also gleichzeltig mit Herrn Wegner in München.

Trotz dieser allgemein anerkannten Bildung von Eisenoxydul findet man anfallender Weise in der regeneriten Masse kein Eitensalz, selbst, wenn dieselbe bei der Regeneration stark mit Wasser behandelt wurde und kann desshahl bieicht zu dem falschen Schlusse gelangen: Das Schwefeleisen zerfüllt vollständig in seine beiden Bestandtheile, von denen das Eisen sich nur oxwirt und der Schwefel sämmtlich zur Ausscheidung redaurt.

Ist das Ammoniak an Blanskure gebunden, oder an Schwefelblausfure, so tritt zwischen beiden Salzen eine vollständige Wechselwirkung ein. Das Ammoniak geht an die Schwefelsäure der Eisensalze und das Cyan resp. Schwefelcyan an das Eisen, was es entweder als Oxydul oder Oxyd vorfindet. Die hieraus entsteheden Körper sind das schwefelsaure Ammoniak

das Berliner Blau nnd das Eisenrhodanid.

Das Berliner Blau entsteht nur daun, wenn das Blaussure-Arnmoniak, schwefelsaures Eisenoxydul und schwefelsaures Eisenoxyd gemeinschaftlich vorfandet und ertheilt der Masse die schmutzig grüne Farbe. Das Eisenrhodanid, welches der Masse die blutrothen Flecken oder Farbe erthieilt, bildet sich durch die Einwirknang der Schwefelblaussure auf Eisenoxyd.

Anf diese Weise entstehen also beide Körper ausserhalb des Rei-

nigungskastens. - bei der Regeneration, - nicht in demselben.

"Die Annahme, aus dem Schwefelsiese wird ausehliestlich Eisenoxythydrat und Schwefel, ist nur nur Theil richtig; ohne eine theliwics Oxydation des Schwefelsienes zu schwefelsaurem Eisenoxydul ist das Anftreten der schwefelsauren Anmoniakaalse gar nicht zu erklären. Aus dem Schwefelsiene entsteht also wieder Eisenoxydhydrat und würde in genau der ursprünglichen, Menge sich wieder bilden, wenn kein Oxpansien entstände.

Soweit die rein chemischen Processe bei der Einwirkung der unreinen Gasbestandtheile auf reines Eisenoxydhydrat und bei der Einwirkung der Luft

auf das geschwefelte Eisenoxydhydrat oder das Schwefeleisen.

Bei der Reinigung im Grossen finden Modificationen der hier vorgezeichneten Verhältnisse statt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Rei-

nigung ansüben können, nnd die nun besprochen werden sollen.

Um den Reinigungsprocess und die Verkaderungen welche in der Reinigungsmassein der Wirklichkeit nacht und nach vors sich gehen, beobachten zu können, wurde mit einem besondern kleinen Reiniger, welcher ic "Masse faste, das Gas ans dem grossen Betriebe gereinigt und nach jedesmäliger Regeneration der Masse eine Probe davon zur Analyse abgenommen. Nach Smaliger Anwendung wurde die Zusammensetzung

der ursprünglichen Masse
 der Imal gebranchten und regenerirten

3) 4 Masse festgestellt.

Die Masse war eine Eisenmasse und durch Fällen von Eisenvitriol mittelt Attzammoniak bereitet, also ohne metallisches Eisen. Die Oxydamitod os Niederschlages (Eisensoxyduls) geschab derart, dass derselbe mit Sägespähnen gemengt und in diesem vertheilten Zustande der Luft ausgesetzt wurde.

8 Tage, nachdem die Masse dem Ange nach durch und durch eine rothe Farbe erhalten hatte, wurde sie in Gebrauch genommen. Die Analyse derselben ergab:

Eisenoxydulhydr. 20,71 pCt. Eisenoxydhydrat 37,13 Trockene Sägespähne 42,16

100,00 pCt.

Man sieht, dass trotz der rothen Farbe und des längeren Lagerns an der Luft dieselbe doch nicht vollständig oxydirt war.

Es ist bekannt, dass Eisenoxydnl durch eine Decke von Eisenoxyd sehr gut gegen weitere Oxydation geschützt wird; diess muss, darch die Sagespähne sehr begünstigt allseitig in der Masse eingetreten sein. Die ursprüngliche Masse 10 Tage später untersucht, ergab ein Verhältniss von Eisen im Oxydul zu dem im Oxyd wie 1: 3,2

und 12 Wochen später wie 1:5

während das Verhältniss in der ursprünglichen Masse wie 1:2,8 ist. Trocknete man die ursprüngliche Masse und zerrieb sie, so zeigte sich,

dass sie Oxyd-Oxydul (künstlichen Magneteisensteiu) enthält, indem der Magnet dieselbe anzog. Neben unverbundenem Oxydul and Oxyd ist dieser Körper seinen Mengen nach durch die Analyse nicht festzustellen-

Man wird vielleicht das Richtige greifen, wenn man annimmt, dass in der Masse, nachdem sie 12 Wochen gelagert, das dann gefundene Oxydul, als Oxyd-Oxydul enthielt. Das in der ersten Analyse gefundene Oxydul kann sich nicht sämmtlich in einer solchen Verbindung befunden haben, da dieses als Luft beständig sich nicht nach und nach oxydirt bätte.

Kurz die nrsprüngliche Masse, wie sie dem Kasten übergeben wurde, enthielt neben unverbundenem Oxyd und Oxydul in nicht genau zu bestimmen-

den Mengen verbundenes Oxydoxydul oder Magneteisen-

Um sich diesen Körper künstlich herzustellen, braucht man nicht das frisch gefällte Oxydul mit dem frisch gefällten Oxyd im status nascendi nnd äquivalenten Gewichtsverhältnissen mit einander zu mischen, sondern es bildet sich derselbe auch schon ohne diese Bedingungen, schon durch Zusammenbringen von frisch gefälltem Oxyd nnd Oxydul.

Frisch entstandenes Oxyd neben Oxydul wird sich aber bei der Regeneration des Schwefeleisens (FeS) immer bei einander vorfinden, and so die Bedingung zur Bildung des Magneteisensteins in der Masse gegeben sein.

Dieser Körper ist von schwarzer Farbe und stark magnetisch und tritt in manchen Reinigungsmassen in nicht unbedeutenden Mengen auf. Desshalb ist seine Wirkung auf Schwefelwasserstoff gegenüber dem Eisenoxydhydrat festgestellt worden.

Das Experiment wurde in der Art ansgeführt, dass man ans gleichen Mengen Eisen sich einmal Eisenoxydhydrat und das andere Mal Eisenoxydoxydulhydrat (künstlichen Magneteisenstein) herstellte, beides im Wasser suspendirte, und hierdurch dann gleich grosse Mengen Schwefelwasserstoff nnter ganz gleichen Verhältnissen durchleitete.

Es fand sich nach geschehener Einwirkung, dass

dnrch das Eisenoxyd

auf I Theil Eisen in demselben sich 0,234 Schwefel ausschied

durch das Eisenoxydoxydul auf 1 Theil Eisen in demselben

nur 0,082 Schwefel zur Ausscheidung gelangte,

also fast nur 1/1 von dem beim Eisenoxyd.

Als hemerkenswerth bei diesem Experimente ist noch zuerwähnen, dass das geschwefelte Eisenoxyd, also das entstandene Schwefeleisen sich an der Luft baldigst oxydirte, während das behandelte Eisenoxydoxydul schwarz blieb, ansserdem zeigte sich das Wasser, worin das Eisenoxyduloxyd suspendirt war, nach dem Durchleiten des Schwefelwasserstoffs stark milchig, stärker als das Wasser für das Fe, O, + HO.

Die Einwirkung des Magucteisons auf Schwefelwasserstoff scheint demnach nicht nur eine geringere, als die des Eisenoxydhydrats zu sein, sondern auch seine Regenerationsfähigkeit. Die knrze, disponible Zeit erlanbte nicht, diesen wenig beobachteten Körper weiter zu studiren.

Die geringe Einwirkung desselben auf Schwefelwasserstoff ist vielleicht dem Umstande zuzuschreiben, dass es schon eine gepaarte Verhindung ist. Es ist oben angegeben, dass durch die chemische Analyse die Anweschheit des Magneteisens neben nuverbundenem Oxyd und Oxydu'l nicht

festgestellt werden kann. Die Gründe, die aber veranlassen, dasselbe in der Masse anzunehmen, sind:

2) Dass man in der Masse, welche 5-3 Monats der Laft ausgeseitzt ist, welche selbst mit Wasserdämpfen geläumft, in welcher künstlich Laft zugeführt worden ist, noch Oxydul vorfindet. Von unverbnidenen Eisenscydul ist dies nicht anzunchnen. Welter zeigt sich die Reinigungsfähigkeit einer solchen (heruntergekommenn) Masse und stabilen Kroper schliebens musse.

In den folgenden Ånalysen ist ans den oben entwickelten Gründen in der raprünglichen Masse die Menge des Eisenoxyduls und des Eisenoxyds jeder für sich angegebon, in den gebranchten Massen aber das gefundene Oxydul, als Oxydoxydul angenommen.

| Bestandtheile.    | Ursprüngliche<br>Masse. | Bestandtheile,             |                                      | Einmal ge-<br>brauchte u.re-<br>gener. Masse- | Viernal go-<br>brauchteu re-<br>gener. Masse. | Achtmal ge-<br>brauchte u ro-<br>gener. Masse. |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eisenoxydulhydrat | Fe.O. HO 20,71          | Schwefels, Ammo-<br>niak   | NH <sub>4</sub> OSO <sub>3</sub>     | 0,20                                          | 1,52                                          | 0,77                                           |
|                   |                         | Ferrocyanammo-<br>nium     | Cy + SHo                             |                                               | -5                                            |                                                |
| Eisenoxydhydrat   | Fe, 0, HO 37.13         | Cyanammonium               | NH, Cy                               | 1,00                                          | 8,00                                          | 4,40                                           |
| Søgespäne         | 42,16                   | Schw-feleyanam-<br>moninm  | NH <sub>3</sub> Cy S <sub>2</sub>    | 4,69                                          | 7,82                                          | 14 08                                          |
|                   | 200,00                  | Eisenonydhydrat            | Fe. O. + HO                          | 16,96                                         | 6,51                                          | 1,17                                           |
|                   |                         | Eisenoxyduloxyd-<br>hydrat | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> + 4HO | 24,86                                         | 20,89                                         | 15,65                                          |
|                   |                         | Berliner Blau              | Fo, Cy,                              | 5.93                                          | 7,84                                          | 11,12                                          |
|                   |                         | Schwofel                   | S.                                   | 15,24                                         | 28,20                                         | 33,50                                          |
|                   |                         | Sagespane, Theer etc.      | -                                    | 81,12                                         | 24,72                                         | 19,81                                          |
|                   |                         |                            |                                      | 100.00                                        | 100.00                                        | 100.00                                         |

Das mit der Masse in Wechselwirkung getretene Gas war aus englischer Kohle (Nettles worth) hergestellt. Aus den Analysen folgt:

Nach dem einmaligen Gebrauch der Masse treten in nicht unbedeuten-

den Mengen die Ammoniaksalze anf; von ihene sind das Ferrocyanammonium, Cyanammonium und Schw ofeleyanam on onium (welche Salze sich schon in der Retorte hilden können) nur mechanisch aurückgehalten und das ach wefels aner Ammoniak in sehon aggedener Wiese bei der Regeneration erst erstanden. Ueber beide letztere Körper ist hereits gesagt, dass sie bei der Regeneration, wenn sie Eisennalze vorfinden, mit diesem Berliner Blau, Eisenrhodanid und schwefelsaures Ammoniak bilden.

In ganz bedeutenden Mengen nach einer einmaligen Einwirkung des Gases zeigt sich das Berlinerhlau. Da sich die Bildung dieses Körpers nicht in dem Massase fortsetzt, und auch bei andern selbst sehr oft gebrauchten Massen nie in dieser Höhe vorgefunden wurde, muss ein besonderer Grund

hierfür vorliegen.

Es ist vermerkt, dass die ursprüngliche Masse vielOxydul nehen Oxydenthielt. Das statke Auftreten des Berlierehlau wird bierdurch also erklärt, indem die Eisencyaner Oyanid Verbindung (Berlinerhlau) wesenlich erleichtett wird. Die Masse hatt auch anch der Regeneration die rein rothe Farbe verloren und war schmutzig roth, fast grau geworden. Bei diesen Verhält nissen hat sich albo das Berliner Blau auf eine aweite Weise durch die Einwirkung der Blaussture (Cyanwasserstoff) auf Eisenoxyd und nag der Eisensalse mit den Ammoniakalzen entstanden, also heid der Regeneration, so mütset das schwefelsaure Ammoniak in entsprechenderen nod grösern Mengen auftreten.

Die Menge des metallischen Eisens, welche sich im Eisenoxyd und im Eisenoxydoxydul hefindet, berechnet sich zu 25,16 Gr. und da 2 × 28 Eisen, 3 × 16 Schwefel theoretisch wegnehmen müssten, sich 21,57 Gr. Schwefel ausgeschieden haben, anstatt dessen findet man nur 15,24 Gr., also 6,33 Gr.

weniger.

Man kann dies dadurch erklären, dass sämmtliches Eisen dem Gase nicht zugänglich wer, oder es auch der geringern Wirksamkeit des vorhandenen Magneteisens beimessen, was mit ', der Reinigungsfähigkeit des Eisenoxydhydrat in Rechnung gehracht, die Differenz erklären würde. Bei der 4mal gebrauchten Masse ist die Anbäufung der me-

chanisch zurückgehaltenen Ammoniaksalze entsprecheud fortgeschritten.

Die Menge des Magneteisens ist in Bezng auf das Eisenoxydhyrat hedeutend gestiegen und im Zusammenhange hiermit hat auch die Bildung

des Berliner Blau's gleichen Schritt gehalten.
Der ausgeschiedene Schwefel erscheint nach dem 4maligen Gehranche gering; derselhe beträgt noch nicht das Doppelte von dom, welcher nach dem Imaligen Gehrauch sich ausgeschieden hat.

Der Verlust an Eisen durch die Bildung des Berliner Blan's und die fortschreitende Bildung des Magneteisens können mit als Gründe hierfür an-

gesehen werden.

Bei der Smal gebrauchton Masse sieht man his zu welcher bedentendeu Menge die Ammoniaksslze sich anhäufen können, und wie stark die Bildung des Magneteisens (in Bezug auf Eisenoxydhydrat) und mitdieser verstärkten Bildung wieder das Auftreten des Berliner Blau's, wovon die Masse über 11 pCt. enthält, Hand in Hand geht.

Der procentische Schwefelgehalt ist nicht viel über das Doppelte von dem nach einmaligem Gebrauch, und sind die oben augegebenen Gründe ebenfalls anzunehmen, auch wird die allmähliche Verunreinigung durch Theer hieranf infinirt bahen.

Man wird hei den erwähnten Versuchen die Angahe vermissen, wie viel die Masse zu Anfang gereinigt hat, und wie viel ihr Reinigungsvermögen nach dem öftern Gehrauche ahnahm. Es hat dies im Folgenden seinen Grund:

Das Reagens auf die beendete Wirkung eines Kastens ist, dass man Bleipapier mit dem Gase, nachdem solches den Kasten pasarit hat, in Berührung bringt und aus der Schwärzung desselben erkennt, dass das Gas noch schweielbaltig ist. Man nimmt dann die Masse, als fiast vollständig verbraucht, d. h. in Schweieleisen überführt, an. Die ansprüngliche, ganz nese Masse im Experimentreiniger seigte knrz nach in Betriebestung desselhen die auffallende Erscheinung, dass sich das Bleipapier sofert schwärzte. Die Masse war von geiter Wirkung gegen Schweielwassenstoff, wie sich vorher sehon berensgestellt hatte, die Schichtüble derselben über 1 hoch, Erscheinung wohl bedingen konnten. Es wurde desshahl die Masse in eine grosse 10° hobe Glasflasche gebracht, nm hier die Einwirkung des Schweielwassertoffen mit dem Auge verfolgen au Konnen.

Hierbei zeigte sich nun zunächst, dass die Einwirkung des Schwefels eine so energiele war, dass die Masse Strich für Strich sich schwärzte, die rothe Farbe der unberührten Masso stach in haarscharfen Linien von

der schwarzen Farbe der gehrauchten ab.

Die Bildung des Schwefeleisens war noch nicht zu 1/m der Höhe der Flasche erfolgt, als die Reaction auf Schwefel in dem Gase, welches die Menge passirt hatte, auch hier sich cinstellte. Mangel an vorhandenem, wirksamen Einenoxydhydrat war nicht vorhanden, bebsso liess sich controliren, dass alles in guter Ordung war, und nicht etwa durch Canlle in der Masse das noreine Gas nicht gereinig fort konnte.

Es ist ohen bemerkt, dass das Eisenönyd den Schwefelwasserstoff energisch aufnimmt, nicht aber so das Schwefelwasserstoffammoniak. Dieser lotste Körper ist nun auch durch seine grosse Pileitligkeit der Grund der Reaction auf Schwefel. Der unverbundene Schwefelwasserstoffammoniak. bunden, nicht das flüchtige, leichtsublimirhare Schwefelwasserstoffammoniak.

Dass diese Annahme die richtige war, zeigte sich später, wo die Masen anch und nach dichter wurde; in diesem Zustande war ihre mechanische Einwirkung eine hessere, als zu Anfang und die Resction auf Schwefel trat erst viel später ein; orst kurz vor der vollstandigen Ausnatung des Kastens. Die frisch hereitete und lockere Masse nimmt wohl leicht den Schwefel-wasserstoff im frein Zustande weg, nicht as den verhundenens, in Folge verhundungen schwerer zurückgehalten werden, als es bei den ültern dichtern Massen der Fall zein umse.

Die Reinigungsfähigkeit der Masse wird also wesentlich durch deren

Dichtigkeit hedingt.

Man kann hier den paradoxen Satz aufstellen, dass man im Stande ist, mit der schlechtesten Masse hesser das Gas vom Schwefel zu reinigen, als mit der hesten, wobei freilich unterstellt werden muss, dass sämmtlicher Schwefel als Schwefel wasserstoffaumoniak vorhanden ist.

Weiter ergiht sich aus dieser Thatsache, dass die Feststellung des Schwefelgehalts in verschiedenen Rohgasen gar nicht hestimmend ist, für die Wirksamkeit einer Masse; es muss als wesentlicher Factor danchen

ch das etwa daran gebundene Ammoniak angegeben sein.

no Ass Verstebenden wird mas vor Allem ereden, vorntglich wenn mar von der einmal gehrauchten Masse ansgeht, dass die Reinigung in der Wirklichkeit von der rein chemischen Einwirkung des Gases auf Eisenoxyd, wielebe Eingangs angegeben wurde, sich vor allem daris modifiert, dass sich nach und nach in der Masse Oxydul ausammelt, (also die Masse nicht reines Eisenoxyd bleibt), und dieses, indem es neben dem Oxyd die Zwischensteft für die Bilding des Berliner Blane darstellt und in Verhändung mit Oxyd als Magnetissen aufritt, Grund der hedeutend geringern Wirkungsfähigkeit der Masse wird.

Wahrend des Winterbetriebes zeigt zich oft eine aunnahmsweise hobe und plützliche Abnahme in der Reinigungsfähigkeit der Massen, so ist in der Dessauer Anstalt von Anfang November bis Mitte Januar 1866, wo jede einzelne Kastenfüllung e.a. b mal eingetragen wurde, die Leistung der Masse von 3000 c' engl. auf 2000 c' engl. per c' Reinigungsmatterial ge-fallen und hob sich dieselben nicht wieder, auchdem die Masse über 17, Jahr. mit Wasserdampf und kinstliche Luftzuführung mittelst Venülator vermochte der Masse keine größenser Winksamkeit wieder zu geben.

Der Grund der Verminderung der Reinigung durch den Winterbetrieb, d. b. durch die starke Production ist darin zu suchen, dass alsdann das Gas weniger condeusirt und weniger gewaschen, also unreiner den Reinigern zugeführt wird.

Die grosse Geschwindigkeit des Gases wird nicht von dem Einflass sein, den man bis jetzt angenommen hat; wir haben geseben, dass der Schwefelwasserstoff energisch von dem Eisenoxyd entfernt wird.

Dauernd nachttellig wird aber die Vernnreinigung der Masse, durch die beim starken Betriebe auftretenden grossen Tbeermengen sein. Wenn auch die Wirkung derselben nicht gut direct festzustellen ist, so kann doch annähernd genug aus folgenden indirecten Versuchen ihr Einfluss bemessen werden.

Es wurde nämlich Reinigungsmasse von der untersten, mittelsten und obersten Horde genommen und zur Regeneration der Luft ausgesetzt. Hierhei zeigte sich, dass die Masse von der

obern Horde in ca. 2 Tagen

von der mittlern in ca. 3 Tagen

von der untern aber in ca. 10 Tagen

erst die rothe Farbe annahm. Ebenso wie der Theer der Luft als Regenerator den Zutritt erschwert, wird er auch für den Zutritt der nnreinen Gasbestandtheile hindernd sein.

Eben angegebene Verhältnisse ändern sich beim schwachen Betriebe, und ist die Masse nicht mit Theer verschniert, so müsste sie annähernd bei kleinem Betriebe ihre frühere Leistungsfähigkeit wieder annehmen; wenn in ihr selbst keine Veränderungen eingetreten sind.

Die Reinigungsmasse selbst anlangend kommt dasn, dass im Winterbetriebe die das Eisen aufschrenden Bestandtheile, solche, die es in Oxpacien verwandeln, grösser als im Sommer sind. Zusammenhängend ist hier mit die stärkere Knotenbildung der Masse; dieselbe entsteht ausserhalh des Kastens, also bei der Regeneration und wird dadurch eingeleitet, dass die vorhandenen Cyansalze auf das sie umgehende Eisen resp. Eisensalze einwirken.

Durch das Handtbiren der Masse, vorzüglich durch das Häufen entsteben aus den kleineren Theilehen leicht beim Herabrollen grössere Knoten die, wenn sie chemisch verwandte Theile in sich schliessen, fester und fester werden.

Der Mangel an Zeit im Winterbetriebe macht deren sorgfältige Entfernung nicht immer möglich und wird dann der Masse nicht unbedeutendes Material für die Reinigung entzogen.

Alle diese Umstände sind aber nicht im Stande, die plötzliche und starke Abnahme der Reinigungsfähigkeit zu erklären, und muss man den Grund hievon in dem eigentlich Reinigenden der Masse, im Eisen, suchen.

Die Analyse der oben erwähnten Masse, die in möglichst knrzer Zeit von 9000 c' auf 2000 c' abnabm, ergab Folgendes:

100.00 °/

| Fenchtigkeitswasser                                  | 23,58 | ., |
|------------------------------------------------------|-------|----|
| renching keitswasser                                 |       | /6 |
| Schwefels. Ammoniak NH <sub>4</sub> OSO,             | 4,28  |    |
| Schwefelcyanammonium and Cyanammonium NH2CyS2 CyNH2  |       |    |
| Eisenoxydhydrat Fc,O, +HO                            | 9.50  | _  |
| Eisenoxydoxydul Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> + 4HO | 22,00 | :  |
| Berlinerblan Fe CV11                                 | 5,20  |    |
| Schwefel S                                           | 19,44 |    |
| Sägespäne                                            | 12,00 | ,  |

Leider ist die Masse nicht im Zustande ihrer besten Wirkung untersucht. Das starke Anftreten des Orpfoxydniss lässt ehen den Grund der verminderten Reinigungsthätigkeit hierin suchen. Es ist ohen über die Bildung des Magneeisens gesprochen und angeführt, dass bei der Oxyddation des Schwefeleisens sich nunkchst Eisenoxydulbydrat und aus diesem Eisenoxydydydrat hildet und dass, wenn diese beiden Eisenoxydulosstufen sich in unmittelharer Nachbarschaft befinden, ihrer Verhindung unter einander nichts im Were steht im Were steht im Were steht.

Im Sommer bei sonniger und wechselnder Lust wird das Eisenoxydul nicht lange unoxydirt bleiben können, und so dem neben ihm etwa liegenden Oxyd wenig Gelegenheit geben, sich mit ihm zu verbinden, vorzüglich bei trockner Lust.

Im Winter aher, wo die Kälte und die nicht so oxydationsfähige Luft die Existens des Eisenoxydulhydrats verlängert, wird auch die Gelegenheit grösser, dass dieses sich mit dem Oxyd verbindet und dadurch die grössere Bildung des Magneteisens im Winter erklärlich.

Diese Verbältnisse können aber bei den ersten nasskalten Tagen eintreten und plötzlich im grössten Theile der Masse eine nnvollständige Oxydation hervorrufen, wie die Bildung des Magneteisens genannt werden

Die sich fast gleichhleibende Wirkung der Masse, nachdem sie einmal iu ibrer Leistung auf ein Minimum angekommen, ist auffallend, und kann als Beweis dienen, dass sich in derselben jetzt ein Körper von heständiger Zusammensetzung und geringerm Reinigungsvermögen gebildet hat

Man hat früher die geringe Wirksamkeit der Reinigungsmasse der nicht vollständigen Regeneration zugeschrieben und hierunter verstanden, dass sich das Schwefeleisen nicht alles wieder in Oxyd verwandelt hat, d. h. theilweise als solches in der Masse verblieben war.

Wer die leichte Oxydationsfähigkeit dieses Körpers kennt, kann diese Anahme nur mit vielen Vorbehalten machen. In sämmtlichen hier angeführten Reinigungsmassen uud auch in andern hat sich kein Schwefeleisen voreefunden.

Als unvollständig regenerirte Masse mnss man vielmehr solche betrachten, bei der das Schwefeleisen sich nicht zu Oxyd, sondern nur zu Oxydul resp. Oxydoxydul oxydit hat.

Fasst man zum Schluss die erhaltenen Resultate noch einmal zusammen, so ergibt sich:

Die ehemische Wirkung der vollständig regeneritten, also reinen Eisenoxydmass eerstreckt sich fast ausschliesslich auf die Wegnahme des unverbundenen Schwefelwasserstoffs; die chemische Einwirkung auf den gehandenen Wasserstoff ist eine sehr geringe, ebenso auf den Cyanwasserstoff (oder Blaussure).

Sämmtliche andern unreinen Gashestandtheile werden ehemisch von der Masse nicht afficirt und wurden vollständig im Gase verbleihen, wie dies bei der Kohlenskure der Pall ist, wenn meht ihr fester Aggregatszustand die meelanische Zurückhaltung durch die Masse und vorher durch die Condensation ermöglichte.

Die öfter gebrauchte Masse wird ihre chemische Wirksamkeit ausdehnen, leider auf einen Körper, der ohne Schaden im Gase belassen werden könnte, nämlich auf die Blausaure, indem diese beim Antreffen von Oxyd und Oxydul das nicht regenerationsfähige Berliner Blau hildet.

Das hierdurch der Masse entzogene Eisen ist verloren und muss die . beabsichtigte Wirkung der Masse (die Wegnahme des Schwefels) hierdnrch

vermindert werden.

Das Schwefelwasserstoffammoniak, was, wie schon bemerkt wurde, chemisch von der Masse wenig gebunden wird, ist in Folge seiner sehr grossen Fluchtigkeit auch mechanisch schwer zurückzuhalten, und bei starkem Betriebe zu seiner Entfernnng nur eine gute Wäsche von eingreisendem Erfolge.

Die neue Masse, die lockerer als die länger gehrauchte ist, wirkt in dieser Beziehung schlechter. Daher erhält die neu hereitete Masse den Höhepunkt ihrer Wirksamkeit erst, nachdem sie 3-4mal gearbeitet hat. (Die in der Praxis beobachtete bessere Wirkung öfter gehrauchter Massen auf Ammoniak, (soll heissen Schwefelwasserstoffammoniak) ist hiernach zu denten.)

Der Regenerationsprocess der Eisenmasse ist ein sehr einfacher:

Das durch die Eiuwirkung des Schwefelwasserstoffs gebildete Schwefeleisen zerfällt, an die Luft gebracht, leicht in seine beiden Bestandtheile Schwefel und Eisen, von denen nur das Eisen sich wieder oxydirt hei günstigen Verhältnissen schliesslich zu Eisenoxydhydrat bei ungunstigen Verhältnissen zu der Zwischenstufe, Eisenoxyduloxydhydrat, während der Schwefel, als solcher sich ausscheidet und die Masse verunreinigt.

Aus einem unhedeutenden Theil des Schwefeleisens enstehen schwefelsaure Eisensalze, welche schliesslich durch die mechanisch aufgenommenen Ammoniakverbindungen, theilweise zu Eisenoxyd, also der nrsprünglichen Masse, theilweise zu Cyaneisen, also unwirksamen, Eisen verwandelt werden. Bei diesem Prozess scheiden sich dann die schwefelsauren Ammoniak-

salze aus.

Die Mittel, die Masse in guter Wirksamkeit zn erhalten, regeln sich aus dem Gesagten von selhst.

Das Gas anlangend, so ist durch Condensation und Wäsche für möglichste Entfernung des Theers und der verunreinigenden Salze zu sorgen.

Die Masse hetreffend, so ist dieselhe möglichst feucht und fein vertheilt anzuwenden, und hei ihrer Regeneration Warme und Luft auf sie zur Einwirkung zu bringen. Werden die untersten Horden eines Kastens stets verunreinigt, so ist entweder eine Sägespäne-Schicht als unterste Kastenlage anzuwenden, oder die getheerte Masse jedesmal zn entfernen, indem der Theer, wie wir gesehen haben, nur eine unvollkommene Einwirkung der Luft und des Gases gestatten kann. Alle diese Mittel sind bekannt.

Dessau, den 12. Februar 1868.

Buhe

Die Bestimmung der Kehlensanre und die gleichzeitig damit verbnudene Bestimmung des Schweselwasserstoffs und des Ammeniaks wurden folgendermassen ausgeführt:

Das tias worde mittelst eines möglichst weiten (1/4") und korren Robres entnommen Znr Analyse der Gase, wie sie in der Reterte anstreten, geschah die Entnahme aus dem niedersteigenden, in die Verlage gehenden Schenkel des Steigerohrs. Es seilte das kurse welte Rohr das Ahsetzen der festen vernnreinigenden Bestandtheile vermeiden. Das Gas ging durch ein System von Weolfschen Flaschen Die beiden ersten Flaschen des Systems waren mit verdünnter Schweselsänze gefüllt, und feigte nach diesen eina loere Flasche nm den etwa noch nicht condensirten Theer zurücksphalten, (bemerkt muse hier werden, dass das ganze Flaschensystem sieh in ainem Kühlkasten befand). Nachdem das Gas diese 3 Flaschen passirt hatte tral es nach einander in 4 Flaschen, welche mil Aetabaryt gefüllt waren. Das Ammeniak wurde von der Schwefelsänre aufgenemmen, und dabei von seinen

Das Ammoulak wurde derart bestimmt, dass man die behandelie Schwefeishnen it Kall und Kalk nie innem Kolben erhitste, das Ammoulak antziehs, ee dann köblis, in Wasser aufflieg und die so erhaltene ammoniakalisehe Lösung mit ½, normal-Salzsäure titriries.

Die Kohiens'nre hestimmte sieh durch Wägen des kohlensanren Baryts und der Schwefel durch Titration des Schwefeibaryums mittelst ammoniakalischer Zinklösung.

Die Sohwefeibestimmung ist nicht zu empfehlen, vorzüglich, wenn man die Titration nicht sofort voruehmen kann.

Der Gaug hai den Analysen der Reinigungsmassen war folgender: Ca. 5 Gr. Masse wurde mit Wasser anzgesogen und swar so langs, bis der Ansaug übermanganannere Kali uicht mehr entfärhte, so war diese ein Zeieban, dass in der Masse kein Schwefeloyanan-monium, welches bei der spätere Eisenoxydulbestimmung störend wirken musste, mehr vorhanden war.

In dem wässrigen Aussing, der stets schwach heligelb aussah, fanden sich die Ammoniakasise von Schwefels dure, Perroeyan wasserstoff, Cyanwasserstoff, und Sebwefeloyanwasserstoff,

Nachdem die Masse mit Wasser ansgezogen war, wurde sie mit verdünnter Saizsäure anf dem Wasserbade behandeit. Der salzsaure Ausung enthielt das Eisenoxydul und Eisenoxyd.

Der Rost, welcher unch der Behandiung mit Saizsünre verhlieb, wurde nach Fresenist kohiensaurem Natrou, Koshalt und Saipeter oxydist. In der eich klar lösenden Schmelze wur der Schwefel als Schwefelsuure senthalten und das Berlinerhlau in Eisenoxyd verwandelt, beide Körper waren demnach leicht zu hestimmen.

Von den Bestimmungen der verschiedenen Körper erwähne ich die der Schwefelcyauwasserstoffsänre

Diese Bestimmung gesehah durch Oryzdulon der uwd Angritzelens, Schwerdt mittalet. Saksateren and kindernarum Kall mit Bermillings der dänfurch einstanderen Schweisbatzen. Dar Titriere mit Chamileon gals nicht die genanen Remilitat. Dar Eisenorytyal wurde nach Frassnitz mittalet Chamileon bestimmt, das Eisenoryty dersognen. Zei knerecken in noch, dass der wäserige und soeh der saltsaure Ausung in einer Kohlenskrav-Atmosphier vorganomm wurde.

### Ueber die Bestimmung des Schwefels im Gase.

(Mit Abbildungen unf Taf. 8.)

Im Jahrgange 1863 dieses Journals S. 352 haben wir zwei Apparate abgebildet und beschrieben, welche in England zur Bestimmung des Schwefels im Gase angewandt werden. Der eine ist von F. J. Bonas, der andere von Dr. Lesheby. Da der Lethe by'sche Apparat neuerdings eine Controverse hervorgernien hat, so kommen wir hier nochmals ausführlich auf denselben zurück.

In den Zeichnungen anf Tafel 8 ist

A eine Experimentirgasnhr, welche von 1/100 bis 1000 c' Gas ablesen lässt, mit Glasmanometer,

- B ein doppelter trockener Regulator mit Regulirhahnen, um den Gasstrom constant zu erhalten.
- C ein Cylinder, 13" lang, 4'," weit, mit einer verengten Oeffnung an jedem Ende 2" lang, 2" weit; in einem Ende wird mittelst eines durchbohrten Stopsels ein 'azöll., im Winkel von 45' aufwärte gebogenes Rohr D befestigt, im andern eine trichterförmige Röhre E, miten 3", oben?," lichter Weite, alles von Glas, und das Ganze rubend auf einem bölzernen Statif FF.
- G ein Leslie-Brenner,
- H ein 4 Unzen Becher nud I ein Glastrichter 3" weit,
- J ein Pint-Glas (0,567932 Liter) in Zehntel und Hundertel getheilt,
- K und L zwei Pipetten,
- M eine Waschflasche.
- N eine Porzellan-Ahdampfschaale,
- O ein Statif mit Bunsenschem Brenner P,
- R ein Platintiegel und S ein Triangel von Platin für den Tiegel,
- T ein Becher von 3 bis 4 Unsen Inhalt.

Der Apparat wird in einem Zimmer von mindestens 15° C. Temperatur aufgestellt, welches zugleich von Schwefel — welcher etwa durch hrennendes Gas oder Ofenfeuer erzeugt werden könnte — völlig frei sein mnss; anch darf kein Zug, der die brennende Flamme alteirit, Statt finden.

Die im Apparat vorkommenden Verbindungen werden durch Glasröhnen deummimuffen hergestellt. Die Gasuhr ist mit dem Gaszuleitungsrohr durch eine Metallröhre verhunden.

Zur Entfernung der Ammoniaktkimpfe, welche sich wahrend des Versuches aus dem Rohre D entwickeln, dient der einfache Apparat U. Ein gebogenes Rohr, 2 his 5" weit, ist in den Schornstein oder in's Freie geführt. An seinem innern Ende ist eine gläserne oder kupferne Glocko befestigt, innerhalb welcher ein Lochbrenner so brennt, dass die Spitze der Flamme noch am Etwas in das Rohr hinein reicht. Auf diese Weise wird ein Zug erzeugt, und werden die Verhrennungsprodukte entfernt. Wenn man das Ende der Rohre D in eine Entfernung von 3 his 4" unterhalb der Glocke bringt, so werden alle Dämpfe abgeleitet.

Um das Experiment aussuführen, verfährt man folgendermassen: Man entfernt das Rohr E, ößnet den Gashabn im Zuleitungsvohr, studiet den Brenner G an, und regulirt ihn auf einen Consum von 1 e' pr. Stunde, oder vielnebr so, dass die Flamme vollkommen gelb brennt. Wenn samlich die Flamme hlau brennen würde, so würde der Schwefel im Gase nicht die erforderliche Temperatur bekommen, nm vollkommen oxydirt und condensit zu werden.

Wenn die Flamme zufällig erlöschen sollte, so mnss das Experiment von vorne hegonen werden. Jeder Versuch, das Gas wieder anzusünden, ohne das Rohr E vorher ahzunehmen, würde höchst wahrscheinlich eine Explosion veranlassen, und das Rohr serstören. In den Becher H werden 2 Unzen Ammoniak von 0,880 spec. Gew. gegeben. Diese Quantität muss für jedes Experiment frisch eingefüllt werden.

Das Rohr des Trichters I wird durch den Brenner gesteckt, und der Trichter selbst über den Bescher H gestellt, wie die Figur zeigt. Dann wird das Rohr E an seinen Plats gebracht und der Kork fest in den Cylinder gesteckt. Sobald das Rohr fest ist, wird die Zeit und der Stand der Gauben notirt; das Experiment beginnt.

Das Ammoniak im Becher H verdampft, die Dämpfe steigen durch den Trichter I in die Flamme, und von da mit den Verbrennungsprodukten des Gases weiter, es bildet sich schwefelsaures nnd schwefeligaanes Anmoniak, welches im Condensator C verdichtet wird, und sich dort entweder in Krystallform an die Wand absektt, oder im Condensationswasser aufgelöst bleibt. Die Condensation erfordert keine Abkuhlung von Anssen, denn es ist ja nicht die Anfigabe, alles Wasser aufzufangen, welches sich durch die Verbrennung des Gases bildet, sondern nur den Schwefeligen.

Man lässt den Apparat 24 Stunden gleichmässig arbeiteu, so dass etwa 25 c' Gas durchgehen; dann schliesst man den Gashahn und liest den Stand der Uhr ab. Nachdem die Röhren E und D abgenommen, schliesst man die Enden des Cylinders C sorgfältig mit Stopseln und drebt ihn mehrmals rund um, so dass die am Glas sitzenden Krystalle im Wasser anfgelöst werden, darauf giesst man den Inhalt in das Maassgefäss J. Im Rohr E darf kein Russ sitzen; ist es nicht geschwärzt, so wäscht man es mit Wasser aus dem Condensator aus, und giesst dieses dann in das Massgefäss zurück. Ist die Flüssigkeit so, dass sich der Stand nicht gerade durch 10 theilen lässt, oder glaubt man den Condensator oder das Rohr E noch nicht vollständig rein gewaschen zu haben, so füllt man das Maassgefass his zu einem bequemen Theilstrich mit destillirtem Wasser auf, und wäscht die Röhren auf's Neue ans. Um die alkalische Reaction der Flüssigkeit an prüfen, taucht man ein Stück geröthetes Lacmuspapier in dieselbe ein; dasselbe muss seine blaue Farbe sofort wieder annehmen, sonst war die Ammoniakstussigkeit nicht richtig oder sonst ein Fehler im Versneh. Der zehnte Theil der Flüssigkeit wird in die Schale F gegossen, und fast bis znr Trockne abgedampft. Ein Tropfen einer gesättigten Lösung von Brom in Wasser wird hinzugefügt. (Man stellt die Lösnug her, indem man zn 1 Unze destillirtes Wasser in einer dicht verschliessbaren Flasche 20 Tropfen reines Brom bringt, und diess 24 Stunden stehen lässt, das Brom wird nicht vollständig aufgenommen, sondern es bleibt ein kleiner Rest am Boden zurück). Die Schaale wird dann mit einer Chlorbariumlösung aufgefullt, die man herstellt, indem man 1 Unze reines Chlorbarium zu 10 Unzen destillirtem Wasser fügt und die Lösung mit 11 Drachmen Salzsäure versetzt, die Lösung wird 5 Minuten gekocht, dann lässt man sie absitzen, der Niederschlag ist schwefelsanrer Baryt. Noch etwas Chlorbarium wird binzugefügt, nm die Ueberzeugung zu gewinnen, dass die Flüssigkeit sich

nicht mehr trübt, und also sämmtlicher Schwefel gebunden ist. Die klare

Flüssigkeit wird soweit abgegossen, dass man sicher sein kann, keinen Niederschlag mit ansegosness zu haben, den Rest mit dem Niederschlag bringt man auf ein Filter W. Der Platintiegel R wird sorgfältiget gewogen. Das auf dem Filter surrekbleitende Präcipitat wird mittelst der Wassen sohlsache M mit warmen destillirtem Wasser sorgfältig ausgewaschen, dann anschdem das Wasser abgelaufen ist, zusammengefältet und in den Platintiegel gebracht, dieser über den Bussen'schen Brenner P gestellt, letterer angestündet, und solange geglüht, bis alle verbrennbaren Theile vollständig versehrt sind. Der zurückhleibende schwefelsauren Baryt wird gewogen. Ans dem Geweicht des sekwefelsauren Baryt wird gewogen. Ans

Schon im Jahre 1866 hat Professor A. G. Anderson vom Queens College in Birmingham die Genauigkeit dieses Letheby'schen Verfahrens augegriffen, und behanptet, dass weder aller Schwefel im Gase oxydrit werde, weil die Verbrennung eine unvollständige sei, noch werde der oxydirte Schwefel vollständig condensirt. Wir verweisen in Betreff des Weiteren auf die Artiek in diesem Journal Jahrgang 1866 S. 467 und 470.

Der eigentliche Zweck dieser Zeilen besteht darin, auf ein neues Verfahren anfmeksam zu machen, welches neuerdings Herr W. Valenin, Hauptassistent am Royal College of Chemistry veröffentlicht hat, und welches gleichfalls darauf hinausgeht, die Mängel des Letheby'schen Verfahrens zu beseitigen. Nachstehende Seichenung stellt der Valentin'schen Apparat dar.



A ist ein gewöhnlicher Gasverbrennungsapparat, wie er in den chemischen Latoricen zur Elementaranalyse gebraucht wird. Derselbe hat 8 oder 10 Reihen Thoobrenner, in jeder Reihe 3 Brenner. And den niedrigen Brennern der Mittelreite liegt ein Porzellaarohr p, welches nicht allein hobe Temperatur, soodern auch plüstlichen Temperaturwechsel vertragen kaan. Das Rohr ist 12 Zoll lang und ½ Zoll weit, und liegt in einer Rinne von verzinntem Einenbech, die mit kleinen Abesstüttleken ausgefüllt ist, mu die direkte Flamme abruhalten. In das Porzellanrohr ist ein anderes Rohr aus feinem Platingeflecht und von 5 bis 6 Zoll Länge eingepasst, dessen eines Ende durch das umgebogene Platingeflecht geschlossen, und mit Platinschwamm gefüllt ist. Das vordere Ende der Porzellanröhre wird durch einen diehten Kork geschlossen, durch welchen die in eine Spitte anspezogene Glasröhre a hindurchgeht. Die Glasröhre tult siech in zwei Arme, durch den einen wird Gas, durch den andern Luft eingeführt. Das Por-

sellanrohr reicht weit genng aus dem Ofen, und der kalte Strom des Gases und der Luft halt diesen Theil hiureichend kalt, nm kleine Explosionen zur Seltenheit zu machon, will man aber übrigens die Explosionen ganz vermeiden, so braucht man nur etwas mehr Luft zuströmen zu lassen, als eigentlich zur Verbrennung des Gases nöthig ist Beide, Gas und Luft, werden durch Gasuhren gemessen, die 5 bis 10 c' pr. Stunde bequem durchlassen. Die Luft streicht durch eine kleine Woolf'sche Flasche I, die mit essignaurem Bleioxyd gefüllt ist, um iede Spur von Schwefelwasserstoff zu entfernen. Durch die Quetschhähne cc' wird der Strom des Gases, wie der Lust regulirt. Ueber dem hinteren Ende der Porzellanröhre ist ein weiteres Glasrohr d befestigt, welches conisch ausgegegen, an seinem dünneren Ende e rechtwinkelig nach abwärts gebogen, und durch einen dicht schliessenden Kork in die mit reiner kaustischer Soda gefüllte Flasche B geführt ist. Die Soda mass von Schwefelsäure vollkemmen frei sein, und wird in einem Quantum von 10 bis 15 Gramm angewandt. Die ganze Schwefelsänre denn bei richtiger Leitung des Verbrennungsprozesses wird keine schweflige Saure erzeugt - welche sich durch die Verbrennung des Gases bildet, wird - soweit sie nicht mit den Condensationsprodukten im Rohr d zurückbleibt, - meist schon in dieser Sodaffasche zurückgehalten. Um aber sicher zu gehen, leitet man die Verbrennungsprodukte noch weiter durch eine Woolfsche Flasche, die mit einigen Grammen chlorsaurem Kali und mässig verdünnter Salzsäure gefüllt ist, - auch otwa noch durch eine weitere reine kohlensaure oder kaustische Soda enthaltende Flasche (die in der Zeichnung nicht gezeigt ist) - und schliesslich durch einen röhrenförmigen Cylinder T, der einige Zoll hoch mit destillirtem Wasser gefüllt ist, und in seinem obern Theile Glasseherben enthält, die eine grosse feuchte Oberfläche darbieten. Von dem oberen Schlusskork dieses Cylinders führt das Rohr M zum Aspirator. Wenn der Gang der Verbrennung gehörig regulirt wird, so bleibt die ganze Schwefelsäure in der ersten Flasche B zurück, und man geht vollständig sicher, wenn man noch die Flasche C mit der reinen Soda und den Condensator T anwendet. Um die Verbrennung richtig zu leiten, muss man etwa zehnmal soviel Luft saugen, als Gas. Dann kann man 0,5 bis 0,6 c' Gas pr. Stunde verbrennen, und da 2 bis 3 c' für die Bestimmung ausreichen, einen Versuch recht gut an einem Abend während der Zeit des stärksten Gasverbrauchs vollenden. Die Sodalösungen werden nach Vollendung der Verbrennung in einen Becher gegossen, das Porzellanrohr, der Platinschwamm und das Rehr d sorgfältig mit destillirtem Wasser ausgewaschen, die Flüssigkeit mit Salzsäure angesäuert, das Ganze zum Sieden erhitzt und die Schwefelsäure mit Chlorbarinm als schwefelsaurer Baryt gefällt und bestimmt

Anstatt die kaustische Soda zur Absorption der Schwefelsäure anzuwenden, empfehlt Herr Valentin in einer späteren Veröffentlichung die Anwendung von Natron-Kalk, der aber vollkommen frei von Schwefelsäure sein muss. Er stellte diesen Natronkalk her, judem er Marmor calcinirte. und den reinen kanstischen Kalk mit einer Lösung reiner kanstischer Soda löschte. Statt der Porsellanröhre wird eine Platinröhre MN (½, nat. Grösse) von 13 Zoll Länge und ½, Zoll Weite angewandt. Der Theil ab der Röhre, 5 Zoll lang wird mit Platinschwamm gefüllt, der in Platingsgweiche eingewickelt ist, und genau in die Röhre hineinpast. Der ewsiterte Theil der Röhre be, 4 Zoll lang und ½, Zoll weit, enthält den Natroc-Kalk. DieLuft trit hei M ein, wo das dünne Platinrohr mit einem ange lötheten Ring von Silher und Kupfer verstückt ist. Für den Eintritt des Gases dient die 4 Zoll lange Zweigröhre. Die Verhrennungsprodukte treten hei N aus. Die Erhitung des Rohres geschiebt and die ganze Länge ac.



Nachdem die Verbrennung vorüber, wird der Platinschwamm-Oylinder aus der Röhre heraungerogen, und mit kochendem Wasser ausgewaschen, welchen mit etwas Salzstare angemänert ist. Der Natron-Kalk wird in einen Becher ausgeleert, und das Rohr dann mit verdinnter Salzstaren angewaschen. Dies geschiebt am hesten, indem man das Rohr mit der Sture über einer Bussen sichen Flamme in horizontaler Richtung vorwärte und rekwärte bewegt. Die Waschlüssigkeit wird über den ausgeschlütten Natron-Kalk aungegossen. Der Natron-Kalk löst sich hei Anwendung mässiger Wärme vollständig auf, die Koblienstare wird ausgertieben, und die Schwefelsture mittelst Chlorbarium gefällt. Die Vortheile dieser Methode sind nach Valentin folgende

- wird das Gas hei einer hohen Temperatur in einem geschlossenen Gefäss vollständig verhrannt;
- wird die dnrch Oxydation des Schwefelkohlenstoffs entstandene Schwefelsäure in demselhen Gefässe, in welchen es sich gehildet, leicht und vollständig absorbirt;
- 3) entsteht kein Verlast durch anvollständige Condensation;
- 4) kann der Versneh im Verlanf einiger Stunden gemacht werden.

# Gesetze und Verordnungen.

## Maass- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund.

Der Entwurf der Maass- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund, wie er nach den Beschlüssen des Reichstages in der Gesammtahstimmung am 15. Juni angenommen wurde, lautet: Art. 1. Die Grundlage des Maasses und Gewichtes ist das Meter oder der Stah mit decimaler Theilung und Vervielfachung.

Art. 2. Als Urmaass gilt derjonige Platinstah, welcher im Besitze der Königlich Preussischen Regierung sich befindet, im Jahre 1863 durch eine von dieser und der Kaiserlich Französischen Regierung bestellte Kommission mit dem in dem Kaiserlichen Archive zu Paris aufbewahrten Meter des Archives verglichen und bei der Temperatur des schmeizenden Elses gleich Lassesse Meter hefunden wrden ist.

Art. 3. Es gelten folgende Maasse:

A. Längenmaasse:

Die Einheit hildet das Meter oder der Stah.

Der hundertste Theil des Meters heisst Centimeter oder Neusoll. Der tausendste Theil des Meters heisst Millimeter oder Strich.

Zehn Meter heissen ein Dekameter oder Kette.

Tausend Meter heissen ein Kilometer.

B. Flächenmaasse.

Die Einheit hildet das Quadratmeter oder der Quadratstab.

Hnndert Quadratmeter heissen das Ar. Zehntausend Quadratmeter heissen das Hektar.

C. Körpermassse:

Die Grandlage hildet das Kuhikmeter.

Die Einheit ist der tausendste Theil des Kubikmeters nnd heisst das Liter oder die Kanne.

Das halbe Liter heisst ein Schoppen.

Hundert Liter oder der zehnte Theil des Kubikmeters heisst ein Hektoliter oder Fass.

Funfzig Liter sind ein Scheffel-

Art. 4. Als Entfernungsmass dient die Meile von 7500 Meter.

Art. 5. Als Urgewicht dient das im Besitze der Königlich Prenssiechen Regierung befindliche Platin-Kilogramm, welches mit Nommer I beseichnet, im Jahre 1890 darch eine von der Königlich Preussischen nad der Kaiserliche Pranzösischen Regierung niedergesetzte Kommission mit dem in dem Kaiserlichen Archive zu Paris aufbewahrten Kilogramme prototype verglichen and gleich Opputzur Kilogramme befunden worden ist.

Art. 6. Die Einheit des Gewichts hildet das Kilogramm (gleich zwei Pfund). Es ist das Gewicht eines Liters destillirten Wassers hei + 4 Gr. des handerttheiligen Thermometers.

Das Kilogramm wird in 100 Grammen getheilt mit decimalen Unter-Abtheilungen.

Zehn Gramm heisseu ein Dekagramm oder Nenloth.

Der zehnte Theil eines Grammes heisst ein Decigramm, der hunderste ein Centigramm, der tausendste ein Milligramm.

Ein halhes Kilogramm heisst ein Pfund.

50 Kilogramm oder 100 Pfund heissen ein Centner.

1000 Kilogramm oder 2000 Pfnnd heissen eine Tonne.

Art. 7. Ein von diesem Gewichte (Art. 6) ahweichendes Medicinalgewicht findet nicht Statt.

Art. 8. In Betreff des Münzgewichtes verhleiht es hei der im Art. 1 des Münzvertrages vom 24. Januar 1857 gegebeneu Bestimmungen.

 Art. 9. Nach heglanbigten Copieen des Urmaases (Art. 2) und des Urgewichts (Art. 5) werden die Normalmasse und Normalgewichte hergestellt und richtig erhalten.

Art. 10. Zum Zumessen und Zuwägen im öffentlichen Verkehre dürfen ner in Gemässheit dieser Mass- und Gewichtsordnung gehörig gestemptelle Masses, Gewichte und Wasgen angewendet werden. Der Gehrauch nurichtiger Masses, Gewichte und Wasgen ist untersagt, auch wenn dieselben im Uebrigen den Bestimmungen dieser Mass- und Gewichtsordnung entsprechen. Die naheren Bestimmungen über die Russersten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der absolnten Richtigkeit erfolgen nach Vernehmung der im Art. 18 bezeichneten technischen Behörde durch den Bundearath.

Art. 11. Bei dem Verkaufe weingeistiger Flüssigkeiten nach Stärkegraden, dürfen zur Ermittelung des Alkoholgehaltes nur gehörig gestempelte Alkoholometer und Thermometer angewendet werden.

Art. 12. Der in Fässern zum Verkauf kommende Wein darf dem Käufern um in solchen Fässern, auf welchen die den Raumgehalt bildende Zahl der Liter durch Stempelung beglaubigt ist, überliefert werden. Eine Annahme liervon findet zur bezuglich desjonigen ausländischen Weines satt, welcher in den Originalgehinden weiter zerkauft wird.

Art. 13. Gasmesser, nach welchen die Vergütung für den Verbrauch von Lenchtgas bestimmt wird, sollen gehörig gestempelt sein.

Art. 14. Zur Aichung und Stempelung sind nur diejenigen Masses und Gewichte zuzulssseu, welche den in Art. 3 nnd 6 dieser Masse und Gewichtsordnung benannten Grössen, oder ihrer Hälfte, sowie ihrem Zwei, Fünf, Zehn- und Zwanzigfachen entsprechen. Zulässig ist ferner die Aichung und Stempelung des Viertel-Hektoliter, sowie fortgesetzter Halbirungen des Liter.

Art 15. Das Geschäft der Aichung und Stempelang wird auschlieslich durch Aichungsamter ausgeüht, deren Personal von der Obrigkeit
hestellt wird. Diese Aemter werden mit den erforderlichen, nach den
Normalnassasen und Gewichten (Art. 9) hergestellten Aichungsnormalen,
hezichungsweise mit den erforderlichen Normal-Apparaten versehen. Die
für die Aichung und Stempelang zu erhebenden Gehühren werden durch
eine allgemeine Taxe geregeit (Art. 18.)

Art. 16. Die Errichtung der Aichungsämter (Art. 15) steht den Bundesregierungen zu und erfolgt nach den Landesgesetzen. Dieselben können auf einen einzelnen Zweig des Aichungsgeschäfts beschränkt sein, oder mehrere Zweige desselben umfassen. Art. 17. Die Bundesregierungen haben, jede für sich, oder meberer gemeinschaftlich, som Zweck der Aufsicht über die Geschäftlährung und die ordnungsmässige Unterhaltung der Alebungsämter die erforderlichen Anordnungen zu treffen. In gleicher Weise liegt ihnen die Pärsorge für eine perriodisch wiederkherede Vergleichung der im Gebrauche der Aichungsämter befindlichen Aichungspormale (Art. 15) mit den Normalmaassen und Gewichten ob.

Art. 18. Es wird eine Normal-Aichungs-Kommission vom Bunde bestellt und unterhalten. Dieselbe hat ihren Sitz in Berlin. Die Normal-Aichnngs-Kommission hat darüber zu wachen, dass im gesammten Bundesgebiete das Aichnngswesen nach übereinstimmenden Regeln und dem Interesse des Verkehrs entsprechend gebandhabt werde. Ihr liegt die Anfertigung und Verabfolgung der Normalen, (Art. 9) so weit nöthig anch der Aichnugsnormalen (Art. 15) an die Aichungsstellen des Bundes ob, und ist sie daber mit den für ihren Geschäftsbetrieb nöthigen Instrumenten und Apparaten auszurüsten. Die Normal-Aichungs-Kommission hat die nähern Vorschriften über Material, Gestalt, Bezeichnung und sonstige Beschaffenheit der Maasse und Gewichte, ferner über die von Seiten der Aichungsstellen inneznbaltenden Fehlergrenzen zu erlassen. Sie bestimmt, welche Arten von Waagen im öffentlichen Verkehr oder nur zu besonderen gewerblichen Zwecken angewendet werden dürfen, und setzt die Bedingungen ihrer Stempelfäbigkeit fest. Sie hat ferner das Erforderliche über die Einrichtung der sonst in dieser Maass- und Gewichtsordnung aufgestellten Messwerkzenge vorzuschreiben, sowie über die Zulassung anderweiter Geräthschaften zur Aichung nud Stempelnng zu entscheiden. Der Normal-Aichnngs-Kommission liegt es eb, das bei der Aichnng und Stempelung zn beobachtende Verfahren, nnd die Taxen für die von den Aichungsstellen zu erhebenden Gebühren (Art. 15) festzusetzen und überhanpt alle die technische Seite des Aichnngswesens betreffenden Gegenstände zn regeln.

Art. 19. Samutliche Aichungsstellen des Bundersgebiets habets sich, neben dem jeder Stelle eigentbumlichen Zeichen, eines übereinstimmenden Stempelzeichens zur Beglaubigung der von ihnen gesichten Gegenstände, zu bedienen. Diese Stempelzeichen werden von der Normal-Aichungs-Kommission bestimmt.

Art. 20. Maasse, Gewichte und Messwerkzenge, welche von einer Aichungestelle des Bundesgebietes geaicht und mit dem vorschriftsmässigen Stempelzeichen beglaubigt sind, dürfen im ganzen Umfange des Bundesgebiets im öffentlichen Verkehr angewendet werden.

Art. 21. Diese Masss- und Gewichtsordnung tritt mit dem 1. Januar 1862 in Kraft. Die Landesregierungen haben die Verhaltnisszablen für die Umrechnung der bisherigen Landesmassen und Gewichte in die nuem fest- sustellen und bekannt zu machen, und sonst alle Anordnungen zu treffen, welche, ausser den nach Art. 18 der technischen Bundes-Central-Behörde vorbehaltenen Verschriften, zu Sicherung der Ein- und Durchfuhrung der in

dieser Masss- und Gewichtsordnung, namentlich in Art. 10, 11, 12 und 13 enthaltenen Bestimmungen erforderlich sind.

Art. 22. Die Anwendung der dieser Maass- und Gewichtsordnung entsprechenden Maasse und Gewichte ist bereits vom 1. Januar 1870 an gestattet, insofern die Betheifigten hierüber einig sind.

Art. 23. Die Normal-Aichunge-Kommission (Artz-18) tritt alsbald nach Verkündigung der Masse- und Gewichtsordnung in Thätigkeit, um die Aichungsbehörden bis zu dem im Art. 22 angegebenen Zeitpunkt sur Aichung und Stempelung der ihnen vorgelegten Masse und Gewichte in den Stand zu setzen.

### Aufbewahrung von Petroleum, Acther, Schwefelkohlenstoff und anderen breunbaren Flüssigkeiten.

(Verordnung des königlichen Polisel-Präsidiums in Berlin vom 13. Desember 1867.) Kleinere Handels- nnd Verbrauchs-Vorräthe von Petroleum.

- § 1. Petroleum, welches für den Detailhandel oder den häuslichen Verbrunch bestimmt ist, dar indicht grösseren Quantitäten als Dentener vorräthig gehalten werden. Die Aufbewahrung desselben muss in feuersicheren, unheizbaren, unter stetigem Verschluss zu haltenden gut ventilitten Räumen erfolgen, welche allseitig von massiven Wänden umgeben sind, keine Ausfülsse oder Abzüge nuch Strassen, Canallen oder Hofräumen haben und zur Aufbewahrung anderen, leicht entstanlicher oder grosse Wärme entwickelnder Gegenstände nicht henutzt werden. Das Lagern derartiger Vorräthe im Freien oder unter öffenen Schutzdichern ist nur gestattet, wenn der betreffende Raum augemessen gross und gegen jede gefahrbrigende Einwirkung von aussen geschützt ist, und anterliegt in jedem einzelnen Fälle der hesonderen polizeilichen Genebnürgung.
- § 2. Das Zu- und Abfüllen des Petroleums darf nicht bei Licht geschehen. Vergossenes Petroleum, sowie Sand oder Erde, welche von solchem durchsogen sind, müssen sofortentfernt werden. Das Tabakraucheu in dem Lagerraum ist untersagt.
- § 3. In dem Verkanfiokale darf das Petroleum nur in getrennt von einander stehenden, luftdicht verschlossenen, metallenen Gefässen von nicht mehr als je zehn Pfund Inhalt, oder in starken, fest gekorkten, höchstesse ein Quart fassenden Glasffaschen aufbewahrt werden. Die Gefässe und Flaschen müssen an Orten stehen, welche der Erwärmung durch Sonne oder Ofein am weigigten ausgezeitt sind.
- § 4. In den Haushaltungen ist die Aufbewahrung von Petroleum in starken, gut verkorkten Gefassen von Metall, Steingut oder Glas gestattet.

#### Grössere Vorräthe.

§ 5. Die Lagerung von Petroleum in grösseren Quantitäten als fünf Ctr. ist nur in feuerfesten, unterirdischen Gewölben oder in massiven gewölhten Speichertunnen gestattet, welche sich in einzelstehenden, mindestens sehn Ruthen von anderen Banlichkeiten entfernten, unbewohnten nad höchstens aus einem Keller nebst Erdgeschoss bestehenden Gebünden befinden, keine Ansflüsse oder Abstige nach ausserhalb haben, nad weder selbst zur Aufbewahrng anderer, leichte eutstündlicher oder grosse Wärme entwickelnder Gegenstände dienen, noch mit Rünmen in Verbindung stehen, in denen derartige Gegenstände lagern, oder in denen Feuerungen angelegt sind, oder Licht deer Gus gebrannt wird.

- § 5. In den Lagertumen (§ 5) darfen weder Holz- noch Eissenonstructionen (inabsondere blitzene oder eiseren Stalen oder Träger) zur Auwendung gebracht sein. Der Fnseboden muss ungepflastert und mit einer mindestens drei Zoll hohen Sandschichte bedeckt sein, es sei denn, dass in dem Lagertaume eine ungeglänsterte Senkgreibe von ausreichenden Dimensionen sich befindet, nach welcher der Fussboden von allen Seiteu ein angemessenes Gefülle last. Sowohl die Ausseningsings, als die inneren Verbindungstütten der Lagertaume durfen erst in ein Fnss Höhe über dem Fussboden eingenrichtet und mitsen mit einer ibs zu dieser Höhe reichenden, ein und einen halben Fuss starken, massiven Schwellmaner versehen sein. Die Einrichtung der Fenster muss derart sein, dass von aussen in dieselben nichte bineingeworfen werden kann. Fenster and Thitöffnungen mitsen mit eisernen, oder anf der Innenseite mit starkem Eissenblech beschlägenen Liden versehen sein, welche sich von aussen öffenen mit schiessen lassen.
- § 7. Durch geeignete Vorkehrungen ist dafür zu sorgen, dass in den Lagerräumen fortwährend eine starke Ventilation stattfindet.
- § 8. Licht darf in den Lagertkunnen nicht anders, wie in Da vyskohen Sicherheitslampen nonester Construction, und immer nur auf kurze Zeit gebrannt werden. Soll eine dauernde künstliche Beleuchtung der Räume erzielt werden, so missen die mit Laternen fest nunschlossenen Flammen ausserhalb angebracht und das Licht durch Oeffunungen eingeführt werden, welche mit mindestens einem halbon Zoll starken, fest eingelassenen Glaphatten geschossen sind. Gas- und Wasserbhren durch die Lagertkune zu leiten ist nicht gestattet. Ebenso ist das Tabakranchen in denselben untersagt.
- § 9. Bei Räumen, welche in so beträchtlicher Entfernung von anderen Baulichkeiten liegen, dass im Falle einer Entzündung des Petroleums eine Weiterrerbreitung des Feuers nicht in befürchten steht, kann auf besonderen schriftlichen Antrag der Betheiligten von, den obigen Beschränkungen gans oder theilweise abgesehen werden. Ebenso behält das Polizier-Präsidium sich vor, hinsichtlich soleher Anstalten zur Aufbewahrung von Petroleum, welche, obwohl von den oben vorgeschriebenen mehr oder weniger abweichend, doch zur Erreichung der bezweckten Fenersicherbeit geeignet erseheinen, von der Beobachtung der vorstehenden Bestimmungen gans oder theilweise sen entbinden.

#### Polizeiliche Anfsicht

§ 10. Räume, in denen grössere Quantitäten Petroleum (§ 5) gelagert werden sollen, dürfen zu diesem Zwecke nicht eher in Benatung genommen werden, als bis auf den schriftlichen Antrag des Betheiligten die poliseiliche Erlaubniss dazu ertheilt worden ist. Hinnichtlich solcher Räume, in denen kleinere Quantitäten (§ 1) behuf des Verkanfs vorräthig gehalten werden sollen, hedarf es unr einer vorherigen, schriftlichen Anzeige, welche für den Poliseihezirk von Berliu an das Polizei-Präsidium, für den Poliseihezirk von Charlottenhurg an das dortige Poliseiami zu richten ist. Alle Räume, in denen Petroleum, sei es in grösseren oder geringeren Mengen, gelagert wird, unterliegen iederzeit der Poliseiichen Revisien.

#### Uebergangs-Bestimmungen.

§ 11. Vom Tage der Verkündigung dieser Verordnung an, dürfen neue Petroleum-Lager nur noch eingerichtet werden, wenn die betreffenden Räume den vorstehenden Bestimmungen entsprechen.

#### Aether, Schwefelkohlenstoff u. s. w.

§ 12. Was vorstehend hinsichtlich der Außbewahrung von Petroleum verordnet worden ist, gilt auch von Aether, Schwefelichleinstoff, Bensin, Petroleum-Naphta und Petroleum-Sprit, Kiehnöl, Terpentinöl, Gasäther (Mischung von Alkhohö und Terpentinöl), Photogene. Camphine, Solarči. Schieferd, Behrabupt von allen brennbaren Plassigkeiten (mit Ausnahme von Spirituosen), welche auf 40 Grad Celsius (= +32 Grad R.) erwärmt, durch eine bis anf einen halbez Zoll nahe gebrachte Plamme entstündet werden. Es macht dabei hinsichtlich der sullsssigen Maass- und Gewichtsmenge keinen Unterschied, oh das betreffende Lager einen oder mehrere der vorbeseichsten Stoffe enthält.

#### Strafhestimmungen.

- § 13. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden insoweit nicht die Bestimmungen des § 347 Nr. 5 und 9 des Strafgesetzbuchs zur Anwendung kommen, mit Geldbusse his zu zehn Thalern oder Gefängnisstrafe his zu vierzehn Tagen bestraft.
- § 14. Die gegeowärtige Verordnung tritt am I. April 1988 in Kraft. Mit demselhem Tage verlieren ihre Geltung; die §§. 13 und 15 der Politeir Verordnung vom 17. December 1863, betreffend den Transport, die Verarbeitung und Aufbewährung von Petroleum, sowie die Polisei-Verordnung vom 4. September 1867, betreffend die Aufbewährung von Petroleum. Aether, Schwefelkohlenstoff, Spirituosen und anderen brennbaren Filnssigkeiten.

Berlin, den 13. December 1867.

Königliches Polizei-Präsidium.

Im Staate New-York ist am 18. April d. Js. ein Gesetz erlassen worden, welches den Gasanstalten verbietet, für ihre Gasuhren direct oder indirect eine Miethe zu erhehen. Wir lassen eine Copie dieses Gesetzes in der Originalsprache hier folgen:

An Act to Probibit Gas Companies from Collecting Rent on their Meters, passed 18th April 1868.

The people of the State of New-York represented in Senate and Assembly, do enact as follows:

SEC. 1. On and after the passage of this act, it shall not he lawful for any gas company in this State to charge or collect rent on its gas meters, either in a direct or indirect manner.

Any person, party, or company violating any of the provisions of this act hall be liable to a penalty of fifty dollars for each offence, to he sood for and recovered in the corporate name of the city or village where the violation occurs, in any conrt having jurisdiction, and when collected to be paid into the treasury of the said city or village, and to constitute a part of the contingent or general fund thereof.

This act shall take effect immediately.
 (Copy)

State of New-York
Office of the Secretary of State

I have compared the preceding with the original law on file in this office and do hereby certify the same is a correct transcript therefrom, and of the whole of said original law.

Given noder my hand and seal of office, at the city of Alhany, this twenty-first day of April, in the year one thousand eight hundred and sixty eight.

(Signed)

D. WELLERS, Jr., Dep. Sec. of State.

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Witten. Die Central-Reparatur-Werkstätten in Witten hahen ihre eigene bedeutende Gasanstalt, die im Jahre 1864 von Herrn W.Fromcle in Dortmund nach den Plänen des Herrn O. Wagner gebaut wurde, nnd deren Anlagecapital 26,000 Thir. beträgt.

Lengerich (Westphalen). Die Provincial-Irrenanstalt in Lengerich bat eine von Herrn O. Wagner projectirte und vom Baumeister Herrn Dittmar ausgesuhrte Gasanstalt mit einem Anlagecapital von 12,000 Thlr.

Bernburg. Herr F. Rothe in Bernhurg hat im Jahre 1867 nach den Plänen des Herrn O. Wagner eine Versuchs-Gasanstalt auf Petroleumgas gebaut.

Heidelberg. Der Gaspreis ist von 4 fl. 30 kr. auf 3 fl. 45 kr. ermässigt worden, auch soll die Uhrenmiethe günzlich aufgehoben werden.

In Heilbroan, wo der Vertrag mit der Gasfabrik bis zum Jahre 1872 währt, kam zwischen der Fabrik und den städtischen Behörden ein neuer Vertrag zn Stande, wonach der Preis des Gases von 5 fl. 30 kr. die 1000 e' auf 3 fl. 30 kr. herabgesetzt wird, und vom 1. Juli 1876 an, eine weitere Ermässigung auf 3 fl. eintritt, wenn bis dahin der Verhrauch auf 17 Mill. c' sich erhebt (bis jetzt war er 12 Mill). Als Gegenleistung der Stadt wird der Werth der Gasfahrik auf 110,000 fl. taxirt, und die Stadt ist berechtigt. aber nicht verpflichtet, die Gasfahrik vom 1. Juli 1876 an zu dem Preis zn ühernehmen, den die Bücher auf den Tag der Uebergabe ausweisen, wenn sie 2 Jahre vorher gekündigt hat. Zu obigem Werth werden alle Kosten der Vergrösserung der Fabrik geschlagen, dagegen findet vom 1. Juli 1872 an eine jährliche Abschreibung von 3500 fl. statt. Vom 1. Juli 1888 an erlöschen alle Rechte und Ansprüche der Unternehmer ans dem neuen Vertrag, so dass, wenn die Stadt die Fabrik nicht kanfen, aber anch die gegenwärtige Uehereinkunft nicht verlängern will, sie die Entfernung des ganzen Belenchtungsapparates vom städtischen Grund und Boden verlangen kann.

Mains. Die hiesige Gasanstalt (Badische Gesellschaft für Gasbeleuchtung) hat vom 1. Juli d. Js. angefangen, den Preis des Gases für alle Abosennten auf 3 fl. 45 kr. pro 1000 et herabgesetst.

Obertrast. Die hiesige Bamwollspinnerei hat eine von Herra Knoblanch-Dies erhanto Gasansattt, die nicht nur die Spinnerei selbst, sondern auch eine Menge, in deren Rayon liegender Wohnhäuser für Angestellte der Actiengesellschaft und Arbeiterwohnungen, mit Gas versieht. Diese haben das Gas zum Selbstkostenpreis, und wird es nicht nur zur Heisung, sondern auch sum Kochen und anderen technischen Zwecken benutzt.

### Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des II. Quartals 1868.

| Die 13 Anstalten der Gesellschaft produzirten |   | 42,318,136 c' er | gÌ. |
|-----------------------------------------------|---|------------------|-----|
| Im gleichen Quartale des Vorjahres            |   | 40,184,289 ,     |     |
| Mithin mehr im II. Quartale 1868              | - | 2.133,847 e' en  | gL  |
| Mehrproduktion seit 1. Januar 1868            |   | 9,863,152        |     |
| Die Flammenzahl war am Schlinsse des Quartals |   | 105,156          |     |
| Die Zunahme betrug im Quartale                |   | 1,801            |     |
|                                               |   |                  |     |

Dessan, 17. Juli 1868.

Das Directorium der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft, Oochelhauser. Nr. 9.

September 1868.

### Journal für Gasbeleuchtung

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands und seiner Zweigvereine sowie

des Vereins für Mineralöl-Industrie.

#### Monatschrift

Dr. N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Abonnements.

Jahrlich 4 Rthir, 26 Ngr. Balbilbeiteb 2 Rthir. 18 Ngr.

Inserate. Der Inserationspreis beträgt : für eine gunge Ortavseite 8 Sthir. -- Ngr. .. Jede orbiel , jede nehtel " 1 " ... "... ero Bruchthulle nis sine Achtelseits blinnen nicht bertickelehtiget werden; bei Wiederholeng eines insereine wird nor die Beltie bererbaet, für dieselben jedoch euch ungen und Postantern Dreischlande und der Auslandes. | die unbenatehende Innere Beite der Emechieges benätzt.

In Bälde erscheint die französische Uebersetzung des

### Handbuch

### Steinkohlen-Gasbeleuchtung

von Dr. N. H. Schilling,

angefertigt von Edouard Servier, ingénieur sous-chef de la Co: G: du Gaz

Ich beabsichtige, einige Seiten, welche dem Buche vorgedruckt werden, für Annoncen der Gasindustriellen zu reserviren. Solche Annoncen finden die beste Verbreitung in Frankreich, Russland, Italien, Belgien und der Schweiz. Das Format ist das der deutschen Ausgabe und berechne ich für 1 ganze Seite Annoncen Thir. 16. - für 1/2 Seite Thir. 8. - für 1/2 Seite Thir. 4. nnd ersuche die verehrten Firmen, welche geneigt sein sollten, diese Gelegenheit zur Bekanntmachung ihrer Fabrikate in jenen Ländern zu be-nützen, mir bis Ende Juli Ihre Aufträge zukommen zu lassen.

München, 15. Juni 1868.

R. Oldenbourg, Verlagsbuchhandling.

#### Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf (477)

von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre ans kraftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inpragnirten, auerkannt guten Theerstricke in sehr trockenem Zustande zu einem mässigen Preise.

## EDMUND SMITH<sup>®</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privatflemme.

Strassen-Letern-R

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, aelebnet sich durch die nuträgliche Richtigkeit ihres Ganges vor allen bisher bekannten Gasnbren eus, das Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkemmen seinem Zwecke entsprechendes, wie solehes von rieben Autoritäten durch Autstets anerkannt worden.

Um eine besendere Eigenschaft bervorzuheben, wird bemerkt, dass eine Differena des Gassonsumes unter allen Umständen nie 2 Prosent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorzug dieser Uhren ist, dass sieh nesse Gesnhren anderer Construction

ehne grosse Schwierigkeiten in dies quast. Princip umandern lassen.

Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Die inneren Metallitäule dieser Regulatzeren, wiebe anmittelbar mit dem Gase in Berchtung kommen, siel aus segenariem Bitzansi-Metall (Antimonium med Zinn) angefertigt, wiebe behantelish nicht durch die Abnodirengen der Gaser (Stare etc.) sielen. Die gerangen. Es ist volls Richteinhat auf die mit dahten sieh mehr den mitter astgeste Abnoderung den Gaser genommen, deren Eisenrikungen auf den Zeutron kein Hiedernies Abreitlichen Kommen, selbett die gründeste ansusphätzienhe Vertederungen baben die Penedicken Abnoderung den Starten der Starten

Bezüglieb des Haupttbeiles des Regnistors: die Lederscheibe, eus einem besonders präparirten Ziegenleder angefertigt, welche vermittelst ihrer Bowegang die eigentliebe Controlle des Geses bildet, kaun ich nach den auf mehreren englischen und unserer städtischen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsäehlich feststellen, dass die Tränkung des Leders beständig diese Fläche weich und leieht dehnhar erhält.

Alla hakanica Begulatoro fir sinedeo Planmen, dis den méniges le der Fern am khnickene sied, sheen anweier dene Flache von Kustuchek, pripagriter Selle, Flis text, und sind sämmtlich leicht zentörher, wodurch das Vertrauen zu diesen sieh wohl nicht soetter faststelle kann, doch wird die Zeit icher eine allgemeine Einstiftung derselben namantlich dort, wo Gas dereh den grossen Transport der Kohle theuer ist, berheiftliven. Der Reflector, am besonders dan ausgefortigten vernüblierten üles, erböth dis Leucht

Der Reflector, ans besonders dazn augefertigtem versibertem tilsse, erhöht die Leuchtkraft der Gasfiamme nm ein sehr Bedeutendes, dersolbe erleidet keine Oxidationen, wie die Metall-Reflectoren, nnd ist damnach für die Dauer empfehlenswerther.

die Metall-Reflectoren, und ist damnach für die Dauer empfehlenswerther. Es ist Thatsache, dass der höchste Druck des Gases in Studten nach Verhältniss der

Grösse, Lage ond Auschennung derselhan sehr versehloden sich seigt, in den haspitschlichten Plätzen Norddeutschlands hat mas sehligen von "/<sub>10</sub> his "/<sub>10</sub> Zoll engl. (pr. Manensetz) gefunden, und itst es gewis einlenschtend, dass eines Maschina, die mit "/<sub>10</sub> Zoll Prack permanent ein kräftiges ruhiges Licht gibt (die Grösse der Brenner in Amschlag gebracht) einen grossen Nutses bei dem Cossum des Gasses gewähren mass.

Dieser Regulator wird auch in verkleinertem Maassstabe für Privatlampen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg, Fabrikant von Gasubren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und

Statiensuhren, Regulatoren, Gasuhrenprebir-Apparaten, Druckmessern und allen au dieser Branche gehörigen Gegenständen.

(453)

### Gas-Exhaustoren

(Patest 1868)
Preis: Thir. 10 pr. Zoll l. W. der Röhrenleitung. Nehmen bedoutend weniger
Kohlen zur Triebkraft als meine früheren. Bei'm Stillestehen freier Durchgang für's Gas.

C. Schiele Frankfurt a. M. (Trutz 39.)
(Die Firma C. Schiele & Co. ist erloschen.)

### Eisenhütten-, Emaillirwerk und

Inhaber der Maschinenbau-Anstalt Inhaber de

Preis-Medaille von 1863 von London.

Neusalz a. O. silbernen u. broncenon Preis-Medaillen von 1867 von Paris, von 1867 von Paris, von 1867 von Paris,

empfiehlt

allerbeste vom vorzüglichsten Material vertical in getrockneten Känten gegossene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den hieu erforderlichen Fagonstücken, Theervorlagen, Retortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechselhähne, Serubber und sämmliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen gusseclserne Bestandtheille.

Ferner werden auch alle Blecharbeiten als Scrubber, Condensatoren, Reinigungskästen-Deckel, Wechselhahnhauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso auch in eleganterer Ausstattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmaschinen und Dampfkessel. (521)

46

(452)

#### Fahrik

### feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

Yes Yes

### LOUIS BOUSQUET & CIE.

### Lyon-Vaise (Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silherne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fabrik fenerfester Prednikte in Lyon-Vallee, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cie. im Jehre 1854 empfiehlt eieh durch die Vertrefflichkeit ihrer Fabrikate, welche hente in ganz Europa bekannt sind.

Die stets annehmende Zahl der Gasanstalten, welche die **Retorten** der Herren Louis Bousquet & Cle. In Lyon-Vallen henkten, beweist die nawiderleglichen Vorzüge dieser **Retorten** ver anderen Pabrikaten.

Ein besodere durchgehildetse patentirtes Verfahren bei der Fabritatien, sowie die unserordentliche Sergalt, mit der bei der Auswahl der Materialien verfahren wird, baben es dieser Fabrik ermöglicht, mit ihren Predakten den ersten Rang zu erreichen. Se bat auch die Jury der internationales Ausstellung von 1887 ihr die erste silberne Medallie blos für Retorten zergkunt.

Gasanstaltse, welche etwa einen Versneh mit diesen Reterten au machen geweigt wären, steben Reverenzen der felgenden Fabriken au Diensten:

| Asch, Böhmen.      | Kempten.      | en en Diction | Lansaune    | (Schwein) |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Baden-Baden.       | Kaufbenren.   |               | Luzern      |           |
| Bamberg.           | Lindan.       |               | Bulle       |           |
| Biberach,          | Memmingen.    |               | Vevey       |           |
| Cannstadt          | Reutlingen.   |               | Lorges      |           |
| Coblenz,           | Schweinfurt.  |               | Locle       | n         |
| Culmbach.          | Stranbing.    |               | Seleure     | ,         |
| Donauwörth.        | Salsburg.     |               | Saint-Imier |           |
| Eisenach.          | Schwäb. Gemüz | nd.           | Winterthur  |           |
| Eichstädt,         | Trannstein    |               | Nyon        | ,         |
| Erlangen.          | Ulm           |               | Bern        | ,         |
| Fürth.             | Ceire         | (Schweiz.)    | Basel       |           |
| Germersbeim.       | Freihurg      |               | Than        | 20        |
| Hersfeld.          | Genf          |               | Zürieh      |           |
| Hall (Wüttemberg). | Kelbrunnen    |               | St. Gallen  |           |
| Ingolstadt         | La Chaux de H | fond .        | Sien        |           |

Die Reterten der Herren L. Bousquet & Cie. sind für Gas veillkommen undurchdringlich. Sie werden, hies an den beiden Enden nateratütst, mit direkter Planme erhitzt, ehne dabei zu springen. Man kann dieselban obne Nachtheil mehrere Male ausküblen und wieder erbitzen.

Die Fahrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösse für Ossen aller Gattungen, und besenders Steine für Feuerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. A yon-Vaise, Dép. du Rhône (France) richten.

## Feuerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon,

### Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustaude, sowie

### rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Provinz Hessen.

#### Atteste.

Mühlbauen 1/Th, 12. Merz 1868.
Ich besebeinige gerne, dass die für hiesige stellsiche finanstalt seit 4 Jahren von Ihnen geläuferten Chamettewaaren zich ehne Annahme immer als gant vorsöglich bewährt habren. Ich sähle ihre Chamettefahrik in den hesten was mir in der Franzis bekannt gewerden ist.

Heyerdahl, Ingenloor.

Hameln, 17. Septhr. 1864.

Der Freiherrlich von Wahts'noben Bergwecks-Verwaltung im Elrsoh barg bie fressalmerode bezonge ich hiermit gern und der Wahrbeit gemäns, dass die aus ihrer Thomwarenfahrik von mir bezogenen fewerfesten Fahrlikate aussererdundlich gut sind, dem Fener grösseren Widerstand geleintet und sich in meinem Gehranebe weit hesser bewührt haben, als das aus Englund bezogenen Material

F. Trulsen, Besitzer der bies, Gasfabrik

------

An die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerk.-Verwalten zu Blitzehe "Grossahnerch "

An die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerk.-Verwalten zu Blitzehe "Grossahnerch

Bram Wannabe, ab Zengzie für für Gite der ven Insen Schrichten Staufeiten

Bram Wannabe, ab Zengzie für für Gite der ven Insen Schrichten Staufeiten

Bran und Betriebe der Gannatalten est Hildebeiten, Wählbasen, Nerbein und Priest Im
Pabrikat als einen der basten dautschen, der englischen Marke Coven vollkennene ebenbeiteg schwiese gelante habe. Die sehe grossen Epocasthete, welche Sie mit für die biesigen

Ger Geden zu There- und Calaffenerung geliefer haben, haben sich so ausgestellnut ge
37.—4 stellinger Chaegirung in unischtriebenbene Betriebe für länger, als 8 Menatz zu

balten. Alle Proben, die ich bilder mit nachen deutschen Steinen gennach inhe, sind

langen nicht zu gezt annegefallen und wede ich dechalt hieme fernerbeit bei ilm Wenbestung

and Bagaraturen seruch für Zequentiche, als gewähnliche Stätze unbediegt zur bleiten,

meinen College ungefallen un können und beisänden. Sie sich deschalt verkenmenden

meinen College ungefallen un können und beisänden. Sie sich deschalt verkenmenden

Falls gerne anf mich. Mit Heehachtung

Ihr ergebener W. Kammel. (467)

#### Fahrik

### feuerfester Producte

YOU

### H. J. VYGEN & CO.



## DUISBURG

am Rhein.



### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schiensenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenbahn verbunden.

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

### Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

### 8 tottin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



Filiale Dresden

### zur Gasfabrikation

Berlin Andreas-Str. 73 nahe der Breslaner-Strasse

Filiale Breslau Sonnen-Str. 36.

Friedrich-Str. 9. empfiehlt seine Gasmesser von 2-150 Flammen in Gebäusen von starkem selbst vereinntem Bleeh, ehenso seine patentirten Gasmesser gleicher Grösse ohne Preiserhöhung, welche die Vortheije eines constanteren Wasserstandes, genaueren Registrirene und vollständige Sieherheit in Betreff des Aushiasens, falls irgend oine Schranbe geöffnet, gewähren. Diese Uhren erfreuen sich hereits in vielen Städten einer regen Verwendung. Die Stärke des Materials gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren zu übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehäuse für 1000-80,000 c' Durchgang er Stunde, von weieher letzteren Grösse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; hls 3000 e' per Stunde halte ich Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieselben in 8-14 Tagen zu liefern im Stande hin. Stadtregulatoren jeder beliehlgen Grosse, mit nebenstehenden und ummanteitem Eingaugsrohr. Regulatoren für kleinere Leit-ungen au Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beal'schem System 12-24', mit von mir verhesserter Schieberverrichtung. Regulatoren daen 2, 3. 4" ste. mit nebenstehenden and ummanteltem Eingangerohr. Beipasse von 5" bis an jeder gewünschten Rohrweite. Wechselhahne von einfacher Rohrahsperrung his zu 4 Apparete. in allen Grössen, die Elnsätze verzinnt und unverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydranlische Hähne jeder Rohr-Ventile, neu und praktisch, su allen Zwecken hinter den Reinigern verwendbar, absolut dicht 15-20 pCt. hilliger als Schieherhähne, vorläufig in Dimensioner von 2-15" Rohrweite. Munometer jeder Art. Besonders erlaube mir auf meine neu construirten Manometer aufmerksam en machen, welche ich für 2-12 Glasröhren, resp. Apparate combinirt, anfertige, deren bequeme Verhindung, Genauigkeit, Elegants und sinfache Ahlesung des Druekes in kurzer Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Blecharbeiten als Condensatoren, Serubber, Reinigungskastendeekel, Wechselhahnhauhen etc. liefere ich zu soliden Preisen von bestem Material, auch etark versinnt, we dann durch Löthung absolute Dichtung bergestellt wird. In meiner Versinnerei können Platten von 8' × 4' verzinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, sur Stadtbelenehtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ausetattung. Diese Laternen haben durch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefanden, dass jährlich mahre Tansend in moiner Fahrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliebe in meine Branche gehörende, hier nicht anfgeführte Gegenstände, welche zum Betriebe nothwendig, die bei civilen Preisen, sweckmässigete Construction, anerkannt solide and dauerhafte Arbelt verhinden. Da die hisherigen Erfahrungen gelehrt haben, dass die eu den Gaenhren verwandten Maasstrommeln wehl eur Wasserfüllung am hesten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glyeerins widerstehen, so habe leh mieh bewogen gefunden. Gasmesser ansufertigen, die von dem genannten Füllmittel nicht zeratört warden, was ich durch vielseitige Versnohe geprüft habe, nud für die ich gieichfalls eine 4jährige Garantie übernehme. Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorrättlig am Lager, und hahen dieselben bei vielen Gasanstalten bareits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sich höchst günstig über die Zweckmässigkeit derzelben ausgesprochen haben. Atteste über die Güte und Dauerhaftigkelt meiner Pahrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedeutendsten Gasanstalten auf Seite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser egerkannt. Musterhücher nehst Preisconranten stehen auf Verlangen gern en Diensten.

### SILBER-MEDAILLE

ALLGEMEINE AUSSTELLUNG, PARIS 1867.



Fabrik-

L. Zeichen



# Lloyd & Lloyd

### ALBION TUBE WORKS, BIRMINGHAM

FABRIKANTEN VON

PATENT ÜBEREINANDER GESCHWEISSTEN EISERNEN SIEDERÖHREN

und

VERBESSERTEN HOMOGEN-METALL-RÖHREN

für Locomotiven, Schiffskessel, Locomobilen etc.

### SCHMIEDEEISERNEN RÖHREN und VERBINDUNGSSTÜCKEN

zu Gas- Dampf- und Wasserleitungen

SCHNEIDEKLUPPEN und ALLE ARTEN von WERKZEUGEN
für Gasarbeiten.

NIEDERLAGEN IN

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, PARIS, LILLE.

#### AGENTEN:

F. Bellefontaine, Liège W. Braun, St. Petersburg Th. Sörman, Stockholm D. Hansen & Astrup, Christiania Carl Madsen, Copenhagen A. Schüler, Hamburg Julius Möller, Berlin

J. E. Bernhuber, Wien A. Uagé, Prag

J. A. Rödiger, Triest

C. Bellegrandi & Co., Genua Miguel de Bergue, Barcelona. (543)

#### Stellegesuch.

Ein Techniker, der sich im Maschinenbau praktisch und theoretisch ausgehildet, seit einer Reihe von Jahren jedoch im Gasfache thätig ist, in letzterem Fache mit Leitnug siner Werkstätte für Gasapparate, sowie mit Ausführung mehrerer Gasanstalten betraut war, sucht eine Abnliche Stellung.

Zougnisse und Referenzen stehen zu Diensten. Offerte unter Chiffre C. B. durch die Expedition des Journals,

#### (542)Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

### Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt ihre bekannten sämmtlichen Gaswerkzeuge und macht auf ihre Rohrschneider mit 3 Rädehen, die gelegentlich der letzten Gas-Conferenz in Stuttgart allseitigen Beifall fanden, besonders aufmerksam.

### Gasleitungsröhren

gusseiserne, senkrecht in getrockneten Formen gegossen, nebst allen gusseisernen Apparaten und Façonstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases nöthig sind, sammtlich nnter Garantie der Dichtigkeit und unter Hinweisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Neu-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiternngs-Bauten, empfiehlt die

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d Ruhr.

### ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

### Speckstein-Gasbrenner.

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dumas-Brenner in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestens an empfehlen. (461)

#### The London Gas-Meter Company, Limited, London und Osnabrück, - (470)

Fabrik von nassen und trockenen Gasnhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

(472)

## J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ansstellung in München (1864) und der Allgemeinen Industrie-Ansstellung in London (1862) enfehlt seine anerkannt danerhaften, in jeder beliebigen Form werfertigten

### Speckstein-Gasbrenner

Argand- nnd Dumas-Brenner mit nnd ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren nnd Kochapparate.

Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik
(877)

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte hestens.

### EMAILLIRTE RETORTEN

mit veilkemmen glatter, riasfreier and innig mit dem Scherben verbandener Emaille, die die Graphitentierpung ansererdentlich erleichtert, bestens empfables. Formateine liefere ich in allen Gressen bis an 10 Ztr. pr. Stück von

verzüglich feuerbeständiger nicht sehwindender Qualität.

Feuerfeste Stefne gewöhnlicher Form halte ich stets verräthig. Ferner empfehle ich:

Steine für Einenwerke zu Hohöfen, Schweinsöfen etc. für Glassfabriken, Porzellanfabriken etc.; dam Glassebmeinhäfen, Mustein-Robren und alle in dieses Faol einschlagende Artikel.

Fenerfesten Then ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- nnd Aus-Landes gebört. Mörtelmassan fein gemablen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ieh entsprechend billigst und siehere sorgaltige und prempte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.



### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummern, Firmsschilder, ferner durch schöneres helleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laternen Blenden für Locomotiven, Signale etc. etc.

(489) J. G. Müller.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

## Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte, Th. Boucher.

Patentinhaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

71. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1850), sowie auch der Ebren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1866). Seine Anstalt ist die lätete auf dem Contient.

NB. Die Bestellungen bitten wir en die Herren Greienster & Bouscher in Besse, welche sindige Apseite unserer Firm in Deutschhadt sieden nie stereitern. Andet hitten wir nasser Fabrik mit keiner anderen zu verwechneh, well die die alleitige ist, welche Herr Bon och er ver seinem Tode dirigirie. Um alle Unstatede un vermeden, ersuches wir nasser verebrien Geschäftsfreunde und Absohner drügund, dieses Aris zu beachten. (387)



FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-

Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

(478)

Retorten und Steine

von fenerfestem Thone in alien Formen and Dimensionen.

## J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikate baben auf allen Gaswerken, we sie beautst worden, velle Anserkennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vorrheilbaft,

47\*

# JOS. COWEN & CIE

Newcastle on Tyne.

### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohofen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Concen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für Gas-Raterias med adere feserfeiste Gerestisiede beehrt wurden.

"Sun-heartes und maine freerliste Segrattisté" beehrt wurden.

Jos. Comen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "Basketerten, leverleite Steise ett, für Festrellichteil ett qualitätte zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbrittannien.

(474)



### Gas-Feldschmieden

mit Ventilator in jeder beliebigen Grösse und Form, welche sich dadurch vortheilbaft empfehlen, dass der ganze innere Raum zu Werkzeugspinden und Schubkasten eingerichtet ist, bauen

### Roessemann & Kühnemann

Berlin

21. Gartenstrasse 21.



### Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur



#### Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibns-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Hauptsächlich machen wir auf unseren neuen Schnittbrenner mit ansgehöhltem Kopfe aufmerksam, der eine runde Flamme ohne Spitzen erzeugt, und nur bei vermindertem Drucke gebrannt werden kann.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

FOLI

### Gas-Exhaustoren

### G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.

### Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

Niirnberg

empfiehlt ihre

### Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können.

jeder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von Möller & Blum, Berlin, Zimmerstrasse 88.

(585)

(550)

### ..Le Gaz"

erscheint monatlich einmal. Preis für Deutschland per Jahrgang 15 Francs. Directour Mr. Emil Durand, 78 Faubourg Montmartre in Paris.

| Le Constructeur d'asin      | es   | à gaz,  | eine | Sa  | mml | ung | YOR | Plänen. | Preis | ı |
|-----------------------------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|---|
| pr. Jahrgang .              |      |         |      |     |     |     |     | France  | 25    |   |
| Controle pratique de la qua | lité | du gaz  |      |     |     |     |     |         | 3     |   |
| Recueil de jurisprudence    | spé  | ciale   |      |     |     |     |     |         | 18    |   |
| Lègislation spéciale        |      |         |      |     |     |     |     | ,       | 4     |   |
| Guide de l'abonné au gaz    |      |         |      |     |     |     |     | -       | 1 50  | ) |
| Etalon légal mesure de      | la   | lumière | du   | gaz |     |     |     |         | 1     |   |
| Brevets de 1791 à 1844      |      |         |      | -   |     |     |     |         | 5     |   |

Herrn Brönner in Frankfurt a. M. Nicht etwa aus Rückslehten gegen Sie, sondern aus Achtung vor den varehrlieben

ern der Prager Zeitung sei ihnen auf Ihr Eingesandt Folgendes zu Wissen gethan. Ich gebe auf keine Polemik in politischen Blättern ein, am wenigsten mit Ihnen, der Sie noch nicht einmal gelernt hahen, in Ihren Entgegnungen den unter gehildeten Leuten Shiichen anständigen und gemässigten Ton au treffen. Ich werde Ihre "koetharen" Gaehrenner zum Gegenstande einer hesondern Ahbandlung machen, die in irgend einem wissenschaftlichen Blatte erscheinen und auch soust möglichst unter den Gasconsumenten verbreitet worden wird. Ich werde hemüht sein , im Vereit mit einigen handert nach ihrer Ansieht gegen Sie "verachworner" "nicht aufgeklärter Gasfachmanner" das gasconsmirende Publicum über Ihre Gashrenner-Speculation aufzuklären. Inswischen sber werden Sie sehon erlauben müssen, dass ich von meinen nicht etwa aus der Luft gegriffenen Urtheile über ihre sogenannten Patent-Gasbrenner trotz Ihrer Drohungen anch nicht ein Wort sprücknehme. Prag, den 12. August 1868.

C. F. A Jahm, kei. Sächs, Commissionerath u. Direkter der Gemeinde-Gasanstalt,

#### Circa 20,000 Ctr. Gascoaks

trocken und griesfrei werden gegen Banrsahlung zu kanfen gesucht in moastlieben Quantitate von beillung 2500 Cr. Offerte auf die ganze oder theil weise Lieferung unter Chiffre G. P. # 44 nehmen die Zeitungs-Annoneon-Expedition von Sachse & Co. in Stuttgart entgegen.

#### Zu verkaufen

ein vor 6 Jahren erbautes Gaswerk einer Stadt im Rheingau am Rhein. Hoher Gaspreis und günstige Concessions-Bedingungen.

Näheres franco unter R. Nr. 548 durch die Expedition des Gas-Journals. (548)

(554) Theorverwerthung: Mitthellung des Verfahrnes (gegen %, von Verkanf – also ohne alles Riblo) nu den bekannten und bewähren seg. Lapidar-There (A To 5½, Thir. ab Magdeburg viel verkand) mit Leichtigheit selbat herzustellen. Anfragen unter "C. B. Gas-Ingenieur 18" an die Expedition des Gas-Joernals zu richten.

(555) Für Gaanstalten, welche sur Leitung des Etabliseements einen töchtig ausgebildsen Fachmann winnschen, empfehlt sich ein Tochniker in reiferen Jahren, wenn gewünscht, ausser der technischen Leitung, auch der kaufmanischen, resp. Buchführung. Zur Eriffung der ersten Correspondens vermittelt die Expedition d. Bl. die Adresses.

Eine kleine städt. Gasanstalt ist zu verkaufen.

Daner der Concession 24 Jahre. Gaspreis für die städt, Beleuchtung 4 fl. 30 kr.

Ansabinng 10-15000 fl.

Naheres unter A. Nr. 556 bel der Expedition des Gasjournals.

(556)

#### Rundschau.

Im Juliheft dieses Journals S. 278 haben wir einen Vortrag mitgetheilt, den Herr Dr. Schlifting and der Vernammlung in Stuttgart Wher die Glyoeninfrage gehalten hat, und der sich auf einen Bericht des Herrn Dr. Reisehnser aus München über von ihm ausgeführte Versuche stützte. Herr Dr. Schlifting theilte mit, dass das in den zerfressenen Gausthern gefundene Glyoerin saser reagirte, wenn man das in die Flüssigkeit eingetauchte Lakmuspapier einige Zeit liegen liess. Der Bericht des Herrn Dr. Reisekauser erklart diese auer Reaction dadurch, dass ein Chlorcalciungehalt im Glycerin sich mit dem kohlensauren Ammoniak des durch die Uhr strömenden Gases zu kohlensauerem Kalk und Salmiak umsetzt, und dass dem lettsteren in Lösung verbleibenden Sals eine saure Reaction gegen Lacmuspapier zukommt. Herr Prof. Dr. Morze aus Stutigart machte (S. 289) die Einwendung, dass eine Lösung von Salmiak neutral reagire, und die saure Reaction des Glycerins daher nicht von Salmiak herrstrupe könne.

Nach der Correspondenz, die über die Sache geführt worden ist, stellt sich heraus, dass der Einwendung des Herrn Prof. Dr. Marz die Annahme zu Grunde lag, als sei das Glycerin in der Uhr selhst prohirt worden, während die saure Reaction in Wirklichkeit in der Weise erhoben war, dass man das Glycerin ans der Uhr heransnahm, auf Lacmuspapier brachte und dieses dann an der Luft liegen liess, wobei es sich nach einiger Zeit roth färhte. Herr Prof. Dr. Marx spricht in seinem letzten Schreihen ans, dass er durchaus nicht an dem Entstehen von Salmiak im Glycerin einer Gasuhr zweifle, wenn dasselhe chlorcalcinmhaltig in die Uhr kam, und dass solch salmiakhaltiges Glycerin, aus der Uhr genommen, unter Abscheidung des kohlensauren Kalkes, auf Lakmus gebracht, dasselhe röthe. Die Erklärung des Herrn Dr. Reischauer über die saure Reaction des Glycerins wird also von Herrn Prof. Dr. Marx anerkannt, und ist das Missverständniss offenhar dadurch veranlasst worden, dass der bei der Untersuchung des Glycerins heohachtete Vorgang nicht ansführlich genng hetont und hervorgehoben worden war.

In Halle a. S. hat sich ein Verein für Mineralöfindutrie gehildet und am 18. Join 1898 seine erste Versamming abgehalten. Wir bringer an einer anderen Stelle des gegenwärigen Heftes das Protokoll dieser Versamming, und verfehlen nicht, bei dieser Gelegenheit aussuprechen, dass wir uns aber die Wahl anseres Joarnals sum Organ des Vereines aufrichtig gefreut hahen. Wenn wir uns auch bewast sind, dass wir mit grössert Unpartiellichteit den verschiedenen Zweigen der Belonchungs-Industrie zu dienen gezucht haben, so glauben wir doch eine besondere Anerkennung dieses Strebens darin finden zu dürfen, dass sich die einzelnen Branchen, die von Seite der Speculation oft möchten einander feindlich gegenüber gestellt werden, in unseren Spalen zur Forderung ihrer wirktloben Interessen freidlich vereinen.

Die Gasgesellschaft Oberursel empfehlt ihre "regenerirende Mangan-Eisenoryd-Einigungemasse" und behanptet, dass dieselbe, dem Gublünhalte nach, mehr reinigt, als die Mannheimer Eisenoryd-Masse, dabei den vierten Theil koste, und in ¼ der Zeit regenerire, wie die Deicke'sche Masse. Es wäre insteresanet, wenn diejenigen der Herren Fachgenossen, welche Erfahrungen mit dem nesen Material gemacht haben, dieselhen durch das Jonral zur öffentlichen Kenntniss zu bringen die Gutte haben möchet haben

#### Bericht über eine am 22. Juli zu Görlitz abgehaltene Versammlung von Gasfachmännern Niederschlesiens und der Niederlausitz

Im Rückhlich auf die im verigen Jahre so gliestig verleufene Versamminug nuteraubem es die Berren Um las in Soren und Achte in Segan für hier Person eine sweite Versammlung und swar wiederem in Görlitz ausammen zu herufen, in der Röffung, dass dissamml den Sent Verreisigung der Fachgesonsen derzus hervorgehen werde. Werig ablehende Autworten glügen ser die zu jeden Einzeltzen erinssone Einfalzungschreiben so nicht der Miche werte, ihr Auchsilten auszuseigen, eine Röstachtsoligkstit, wehles nicht allein den Unterzuhmene der Versamminge, sondern auch sämmtlichen Theilnehmern mach-riei Unsammlichklichen hierbe bereiten kleinen, Nobelen weisehen 7 und 8 Urt ein Fachgemessen sich auf dem Bilothanse hei Gerlitz zusammengefinden und begrüns hatten, ledzugschreiben migetablien anschehendes Tegerendung geschritzen.

1) Wahl eines Vorsitzenden und Schriftführers auf ein Jahr.

 Die Lehmannschen Patentöfen in Bezng auf Verminderung der Theerproduction, des Graphitansatzes und grüsserer Ausbeute an Gas pro Tonne und Retorte.

Haltharkeit der Gasmesser.
 Zweckmässigste Reinigung des Gases.

5) Verwendung and Verwerthang des Ammoniakwassers.

 Die Coneurrenzfrage für Kohlengasanstaiten durch Petroleumbelenchtung und Verwendung von Petroleumrückständen zur Gasbereitung.

7) Freie Diskussion üher ans der Versammlung zu stellende Fragen.

8) Wahl des nächsten Versammlungsortes.

 Zum Vorsitzeeden für das ianfunde Jahr wurde Herr U mlauf ans Sorau, und anm Sobritüführer Herr A shert aus Sagam orwählt, und hilden demnach diese beiden Herren den Vorstand, an welchen alle etwaigen Fragen zu riebten sind.

 Herr Aebert, welcher mit Ansnahme des Herrn Lebmann der Einzige ans der Versammlung war, weicher längere Zeit ausschliesslich mit diesen Ossen arbeitet, erhielt euerst das Wort und äusserte sich wie folgt:

Die Vortheile, welche die Lehmannschen Patentöfen gewähren sollen, sind: grössere Gasausbeute pr. Tonne und Retorte, Vermiuderung des Graphitansatzes, Vergasung der

Theerdampfe und als Folge davon geringe Theerproduction, Ehe ieh Ihnen unn die von mir erreiehten Resultate mittheile, will ich eine kurze Beechreihung der Oefen , Zelchnungen sind mir leider nicht sur Hand , alierdings unr in allgemeinen Umrissen zu gehen versuchen. Ueher die Feuerungsanlage gehe ich hinweg, und bemerke nur, dass dieselbe so eingerichtet sein muss, dass eine intensive Hitze danernd hervorgehracht werden kann. Die Oesen haben zwei Theervorlagen, eine an der Vorderdle andere an der Hinterwand. Die Retorten sind theilweise oder sämmtlich, je nach der Grösse des Ofens durchgebende, und in diesem Falle an heiden Enden mit Mundstück und Steigerohr versehen. Die Steigeröhren tanehen nieht von oben in die Sperrfifissigkeit, sondern treten von unten in die Vorlage ein, und stehen über das Niveau der Sperrfifissigkelt hervor. Vermittelst Hehel und Stopfbflehsen werden Kappen von Ohen über die Steigeröhre geschohen, nach Art der hydraulischen Ventile. Sind die Kappen in die Höhe gezogen, so strömt das Gas frel, ohne mit der Sperrflüssigkeit in Berührung zu kommen. in die Vorlage, werden die Kappen niedergedrückt, so wird das Gas gezwungen, um die untere Kante der Kappe herum, durch die Sperrff seigkelt zu gehan. Vermöge der Stellung der Kappen und mit Hülfe eines besondern ähnlichen Ventils ist men nun im Stende, das Gas nochmais durch die Retorten su leiten. Es ist klar, dass diese Construction ein sehnelieres Ausströmen des sieh entwickelnden Gases unter geringem Druck gestattet, ehsnsowenig wird dasselhe durch die Sperrfüssigkelt, welche eine grössere Absorptionsfähigkeit erade für lichtgehende Kohienwasserstoffverhindungen hat, dieser berauht, und seiner Qualitat nach dadnrch verbessert,

Hiraus ist erieblich, dass eine Zenetzung der Deutilleiungsvolnkte durch zu langes Verreiben in dem Deutilleiunzungen, and ein damit erienlundens massechnte Auszehieten von Graphit vermieden wird. Der vermiedere Drack aber helligt eine zuschen Vollende der Deutilliaus. Sie seben als bierung, dass vermöge dieser Construction recht gut eine grüsse Gasanbeute pr. Tones und Retorte, ein gerängerer Graphitansetz, und unter gewinsen Belligungen eine beschrichte Theorypotention erreicht werdet kann. Ich häbe

nnr ein halbes Jahr mit diesen Oefte garbeitet, jeloch nur mit einfacher d. h. der vorderen Druckenlatung, die hintere Verlage war in Friege einer, dennt meines Vorgkaugeregenommenen, im Betriebe nicht im referenirenden Annderung ansere Thätigkeit gesetzt
Mit seum gewissen Miteinstern derund betreht werbelleche Unstande, (es waren hie jest nicht besonders Resellatus erriehts worden), hervorgereiten, ging joh aus dem Betrieb mit diesen mir
ebenden Stendam erriehts worden), hervorgereiten, ging joh aus dem Betrieb mit diesen unter
der vorgfatusen Meinung, auf verandesten mich hunsengestette Anflererkensteit und Sergelt
diesen Oefte sunzwenden. Vor einer Selbstittsenbung, in die man zu leicht veraftlen kann,
habe ich mies sengtfültig gehötzt eigt vor umt er einfelte Resultats auf immerlie geste,
wenn auch nicht zu glänsneder Natur, als wie diese bei gleicher Geiegenbeit geschilders
werden. Vom 1. Am. 88 his 1. Juli sind 1885 To. Widenburger, von Herrn Clui mitz
benogene Frederschilen zur Vorgaung gekennten, darnes wurden 3,941,000 °C (ss., mittie in
m. 1. Juli war die Menen inkte verhanden.

Die Thernunbente wird etwa zwiechen 10-12 Pd. pr. To. betragen, Graphitabisgerungen haben mir keine Beschwerden verursacht. Der Often mit 6 Retorten lieferte texts seines nicht sehr geten Zustandes in 24 Standen 38-40,000 ef, also pr. Retorte 6000-6600 ef. Der Often mit Skatorten 18-21000, der mit 1 Retorte bis 8000 ef Gas. Die Leuchkraft des Gassen im Eungenschen Potspontent, 5 ef Bennez und der vom Hanpt-

verein hesorgten Stearinkersen gemessen, war i5-16 Kerzen.

En hiellt noch ein Pankt zur Erkeligung, d. i. die Vergausung der Theorellunge, webbe daderbe rericht werden onlig dass man das robbe Gas durch augmenssonen Oeffing und Schliessen der Kappen nochmals die Retorten dernehtreichen Hant. Durch wissenschaftliche Gründe darunigen, dass dies melgich, anbehen ührt aber weis, de für meine Person sebe davon ab, weil ich nur Mittheliung über praktisch von mir Erprobsen mebben will jed sentle var zu nicht im Standen, mit der hinterer Vorlags, abso mit deppeter Dreck-entlaatung aus bereits ausgeführten Gründen zu zubeiten. Mein Vergänger hat etwa hie November 1267 mit belden Vorlags garabeitst, ein gelüngige Reseluit algeboch nicht erreichte.

Ich hoffe, libre Anfomerksamkeit diesen Osefra, dis auch mit einfacher Druokeniistung orbst gette Erfoige gewähren, zugewendet zu haben. Jedenfalis empfahls ieh Ihoon Prüfung durch eigene Ansobaunug, ich hin bereit, jede Anskuuft zu geben. Ebenes sind wir es uns selbet schuldig, Alleen unsere Anfomerksamkeit zusuwenden, was es möglich macht, billiges das zu liefern. Das aligemeine, aller Orten erfüsende Peldgeschrei der Consentieren.

menten ist ehen: Billigeres Gas i

Herr Lehmann nahm nun das Wort und sprach wie folgt: Die Bestrebungen der Gasingenieure, eine böbere Ausnützung des Rohmsterials zu

erzielen, reiehen hinauf his in die Anfänge der Geschiehte der Gastechnik. Der Theer wurde stets als ein Verlust an Leuchtstoff angesehen. Da auf die chemisehe Zeriegung des Bitumens die Grösse der Retortenfische von wesentliehem Einfinss ist, versuchte man wiederholt dureb Vergrösserung der Destillations- resp. der Zorsetzungsfläche die Gasorzengnng zu vervolikommnen. Der hekannte Ciogg, Brunten & Bower glanhten dies durch Verminderung des aufgegehenen Kohienquantums su erreichen. Sie versnehten die continuirliehe Beschickung durchunführen, der erstere durch ein eisernes Band ohne Ende, die beiden anderen durch eine Sobranbe. In beiden Fällen wurde die aus einem Fülltriehter nachsinkende Kohle specessive von dem vorderen nach dem hinteren Ende der Retorte geführt, das Gas kam hei seinem Ahfluss an dem hinteren Ende der Retorte mit der glübenden Koke in Berührung. Ein anderer Ingenieur nahm 2 Retorten, von denen die eine glübende Koke enthielt, die andere mit Kohle beschickt wurde. Semet, Saiomon, Rotsch, Copeutt bedienten sich einer sweiksmmerigen Retorte, die untere Kammer wurde mit Kohle heschickt, durch die ebere, mit der unteren durch eine Oeffnung Im Boden in Verhindung stehend, musste das abgetriebene Gas streichen. Palmer, C. F. A. Jahn. Rössler ersetsten die ohere Kammer dadureb, dass sie die Steigerehre nochmals durch den Ofen führten und diese his zur Rothgiühbitze erhitzten. Alle diese Versnehe scheiterten an praktischen Schwierigkeiten, es war unmöglich; die abgeänderten Apparate auf die Dauer im Gange zu erhalten, auch ergaben sieh so ungenfigende Resultate, dass die Lust verschwand, weitere Versuebe anzustellen. Bieber batte man mit gusselsernen Retorten gearbeitet, jetst wurden die guten Eigenschaften der Chamotte-Retorten bekannt und diese verdrängten die ersteren. Die Exhaustoren wurden verbreitet und diese erwarben sich allgemeine Anerkennung. Rechnet man noch die gute Geschäftlage der meisten Anstalten hinzu, so kennt man zum Theil die Umstände, die das Bedürfniss nach einer Verbesserung des Destillations-Vorfahrens der Steinkohlen nicht hervortreten liessen. Diess Bedürfniss liess sich jedoch auf die Dauer nieht unterdrücken, namentlich die grossen Ausfalle im

Theorgeschäft riefen es von Nenem hervor, da die Verwerthung des Theers als Fenerungs-Materiel sich nicht als genügend erwies. Es tauchte nun die Frage auf, ob der als Theer verhieibende Rückstand des Bitumens sich noch als Material aur Darstellung von Lenohtgas eigne. Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich snunchst klar machen. was Lanehtgas ist und sodann untersnehen, eh die chemische Beschaffenheit des Thoeres

alne orgiehige Lenchtgashildung erwerten lässt.

Die Haupthestandtheile des Lenchtgases sind Grubengas und Wasserstoffgas. Beide hrennen mit nloht leuchtender Flamme, doch geschwängertmit Dämpfen gewisser an Kohlenstoff reieher Kohlenwasserstoffe, welehe der Benzolreihe angehören, flüchtiger Oele, verbrennen sie mit hellem Lieht. Faraday hat hereits im Jahre 1825 in dem durch Compression aus dem Gase ausgeschiedenen flüchtigen Theerol Benzol entdeckt Aneh durch Hindurchleiten des Lenchtgases durch Kältemischungen lässt sich ein flüchtiges Oel ansscheiden, welches wesentlich aus Benzel hesteht. Die Lenehtkraft der Flemme hinter der Kältemischung hat sieh wesentlich vermindart, se dass dieselhe zur Belenchtung nieht mehr hranchbar let. Es ist ferner durch Versuche erwiesen, dass ölhildendes Gas und Acety'en nur einen untergeordneten Einfluss auf die Lenchtkreft des Gases ausüben, man kann demnach mit annahernder Riehtigkeit den ilegriff von Lenchtgas dahln definiren, dass Lenchtgas eine henzelhaltige Mischung von Grubengas und Wasserstoffgas sei.

Die ohen aufgewerfene Frage gestaltet sieh demnach folgendermassen: Läset sieh ans den bei der Vergasung der Steinkohlen nusersetzt entwichenen Theerdampfen eine bensolhaltige Mischnng von Grnbengas und Wasserstoffgas darateilen, wenn man dieselben der Einwirkung einer heben Temperatur aussetzt. A. W. He fmann wies in der Steinkehlennaphte lm Jehre 1845 das Benzol nach und sein Schüler Mansfleld sehied nehen dem Benzol noch mehrere demselhen hemoiege Kohlenwasserstoffe ah, deren Siedepunkte zwischen 80 und 1750 liegen. Der Siedepunkt des Benzels ergah sieh hei 806. Der grösste Theil der sonst noch im Theor verkemmenden Kohienwasserstoffe ist viel kohienstoffreicher als die Ben olartan und hat hei Weitem höhere Siedepunkte. Es kemmt nur darauf an, wie diese Kehlenwasserstoffe sieh in hoher Hitze verhalten. Die Empirie herichtet die Thatsache, dass Steinkohlenthoer in einer gusseisernen Retorte vergast nehen Theer Lenehtgas ergiht. Diese Thatsache steht der est ansgasprochenen Anschanung gegenüber, dass schwere Kohlenwassersteffe durch eine glübende Röhre geleitet, sich nur in Sumpfgas und höhrer Kohlenwasserstoffe zerlegen. Die eingehensten Verenche hat his jetzt Bert helet angestellt; man findet die Resultate der sohr mühevellen Arheiten in dem Liehig'sehen Jahresheriohte der Chemie für 1866 mitgetheilt. Se dankhar die gesammte Gasindustrie Barthelet sein mnes, kann man doch nicht hehaupten wollen. dass nnn eine vellständige Klarheit über das Verhalten der Kebienwassers'offe in hoher Hitze gewonnen ware. Fast hei keinem Versneh erfolgte die Einwirkung der Hitze his zur vellständigen Zeriegung der hetrachteten Verhindung, es fand ein Untersohled stett, oh die Kohlenwasserstoffe einzeln eder mit einander gemischt; eh ohne eder nuter Druck hehandelt wurden. Nur das eine Faktum lässt sich mit Bestimmtheit behenpten, dass die mit einander gemischten schweren Kohlenwassersteffe der heilen Rothglühhitze ansgesetzt, neben anderen Produkten Leuchtgas ergeben müssen. Die Erfahrungen mit den Patentöfen hahen dies bestätigt und andererseits die für die Praxis so wiehtige Lehre ergehen: Dass die gewöhnliche Rothglühhitze zwar ehenfalls Lenchtgas entstehen illast, dass jedoch die dahei nicht erfelgende Zersetanng der ziemlich fenerhest Audigen kehlensteffreiehsten Kehlenwasserstoffe: Naphtalin, Chrysen, Pyren, Anthraeen etc., zu namhaften Uchelst nden im Betriche führte. Diese, die vorzugsweisen Bestandtheile des Peches ausmachenden Verhindungen, setzen sich dann hereits in den Steigeröhren und Theervorlagen ah nnd versperren mit der Zelt die Gaswege Derselhe Ueholstand wird ench eintreten, wenn die als Zersetzungsfläche wirkende Retortenfläche zu klein ist, Im Verhiltniss zu dem Quantum der Theerdämpfe, welehes sur Vergasung geführt werden soll. Die sur ehemischen Zerlegung der Theerdampfa erferderliche Warmemenge kann alsdann der Zersetzungsfläche nieht angeführt werden. Es tritt eine Ahk@hlnng ein und die anfängliche chemische Zerlegung geht in eine fraktionirte Destillation über. Diese Erfahrungen haben an der jetzigen Form der Patentöfen geführt, bei welcher jetat sammtliebe Reterten und nieht wie fraber nur ein Theil derselben, als Zersetzer für die Theerdampfe henfitst werden. Sie treten en helden Stirnwanden des Ofens durch und erhalten zwei Köpfe, doppelte Stelgeröhren und awei Vorlagen.") Mit Hiife von Drnckentlastnugsventlien kann jede Retorte durch Theerversehlnss abgeschlossen oder direkt mit dem Betrieherohr in Verhindung gesetzt werden. Es wird jedesmal nur die Halfte der

<sup>\*)</sup> Die Zelehnungen sind der Güte des Herrn Lehmann zu werdenken, und werden lm nächsten Hefte veröffentlicht werden. D. R.

Retorten chargirt und das robe Gas mit den unseriegten Theerdampfen dann nech derch die andere Hälfte der Retorteu geleitet. Da uemittelhar nach der Charge das robe Gas sehr viel Theerdampfe cethalt, spater die Zersetaung his zur vellständigen Ausnütsung des Bitmmens selbst aunimmt, so genügt es, nur während böchstens eieer Stunde ein Zurück-leites der Gase und Dämpfe durch die eine Hälfte der Retorten verzunehmen. Jede Vorlage erbalt einen besonderen Theersblauf, das Gas kann man von jeder Verlage aus durch ein, deu Druckentlastungs - Ventilen ganz ähnliches Ventil . nach dem Betrieberohr leiten. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die unzerlegten Theerdempfe, bald von Vern, bald von Hinten durch die früher chargirten Retorten straieben au lassen. Würde dies nicht geschehen, se würden die Retorten einseitig abgekühlt werden, es hat aber auch den Verthail, die in den Staigeröhren der Gefen gewöhnlieher Censtruktion so bäufig auftretenden Verstopfungen genzlich zu beseitigen. Die festen Hartpeebthelle in den Steigeröhren sind wesentlich Rückstände einer fraktionirten Destillation der Thoerniederschläge durch die darüber binströmenden helssen Gase, hevor der langsam herabfliessende Theer in den Retortenkopf aurückgelangt ist. Dis selbat reich mit Theerdampfen heladenen Gase können eine Extraktien nicht mehr hewirken, und sind somit geeignet, ein Erweieben resp. Aufb'aben dar bereits balberstarrten Massen berbeiauführen.

Der anf der städtischen Gasanstalt zu Breslau errichtete Ofen mit 9 Retorten, mit 7 Zersetzer-Retorten hat gar keine Beschwerden im Betriebe verursacht, und nach viermonat-

lichem Betriebe war der Thoer in den Vorlagen, ganz dünnflüssig gehlieben.

Herr Hainka ans Lisas bemerkte hierzu dass ausb er beim Betriebe mit den Patenfène erster Construktive einige Zeit nasb in Gangestung derselben sehr viel von Verstopfungen zu leiden gebabt habe, so dass er ebenfalls Aenderungen habe treffen müssen. Beseders hob er bervor, dass des erzenges Gas von gans vernfüglicher Lenchkirzft gewoens sei.

3) Herr As he'rt liene sich unter Hinweis auf die Besulits seiner Vernethe, die er auf Aurgung der verlichtigen Versamming in Benng auf die Wiederntachtigheit des Beritanis-Meallos gegen verschiedene Füllfantigheites angestellt kahe, und die herstellt im Gattanis-Meall inder gende bewendere für Gamessertwennung zegigent zeh, bewendere Aste wirks Glyzerin, nicht zur das gewöhnliche känfliche, ausdern anch das chemischen rüsen, wie es an mediciatiende Zwecker verwendett werde, wenn auch nicht so intentei wie der entere sentifornel ein. Merdwirlige Erfahrungen habe at in Finaterwahle mit dem derwirtung dieses Wassers habe er dachen shegenhabetet, dass er ein weig Sprittun appearett habe, er empfehle allem Fachgemessen, welche sieh in gielchem deer Ahnlichem Falle beilande dieses Verfahren zus Werthern ein.

Here Pinisch pflichtet demechken in Renng auf die Viderrandeffhäheltet des Brittanis-Metalles dem Glyverie grynnicher bei, empfeht dagegen Gammere mit von Liktitum Blech verschenen Trommels, wie er seighe aufertige, da wo man Giyerein anwende, diese eigenen sich betweenge is au Wesserfülling. War den Spiritzusratz sum Wasser nalmeg, halte er deuesthen in dem Pall für geführlich, wenn man nicht sicher sei, guten Spiritzus aur erhalten, Metasspiritüs, sei der gespte Feind der Gammere.

Hert Ven zun Liegnin ineilt mit, dass er die meisten kranken Gasmesser abte unter denne gefande habe, velche nicht regelnkauf im Berirbe gewenn wiene, es steht für ihn erfahrungendaufg fest, dass ehrn die Gasmeser, welche eines Theil des Jahres unthätig stinden, an eretze der Zerstung geleit allein der Trommel, sondern such der Gehäuses subeimfehn. Anserdem theilt derselbe nashstebende interessante Notizen über die in Liegnite attendere Gasmesser mit.

Von 253 St. in den Jahren 1857-59 angekanften Gasmessern (von Pintsch in Berlin und Haerteit in Liegnita) sind noch unverändert im Betriebe

53 St 3 fiammige and awar 25 v. Pintseh u. 28 v. Haerte

| 2  | 27 | 150 | 20      |          | 2     |         |    | 20    |
|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|----|-------|
| 2  | 70 | 100 |         |          | 2     |         | _  | 20    |
| 3  | 77 | 50  |         |          | 3     |         | -  |       |
| 8  |    | 30  |         |          | 2     |         | 1  | 29    |
| 3  | 20 | 20  |         |          | 3     |         | _  | *     |
| 12 | 27 | 10  |         |          | 7     |         | э  | 27    |
| 23 | 77 | ,5  | ,       |          | 13    |         | 10 | 29    |
| 00 | 0  | . 3 | nammuge | nnd awar | 23 Y, | Fintsen |    | HEOIC |

101 St. und zwar 57 v Pintsch u. 44 v. Haerteit.

Die ührigen 152 St. Gasmesser waren grösstentheils nieht fertwährend im Betriebe Es seien his jatzt im Ganzen 628 St. Gasmesser für die Liegnitzer Anstalt angeliefert; gröszere Reperatureu kannen vor:

```
im Jahre 1863 an 8 St. 3 flammigen Gasmessern
         1864 , 12 , 3 n. 5 ,
         1865 "26 " 3 u. 5 u. 10 fl.
         1866 , 15 , 3 u. 5 n. 10 fl.
         1867 , 16 , 3 n. 5 u. 10 fl. ,
         1868 , 3 ,
                     3 n. 10 u. 20 ft. ,
```

80 St. Gasmesser, unter welchen 19 St. v. Pintsch gelieferte waren. Die kleineren Reparaturen wie Löthen des Gehäuses etc. sind nicht zu ermitteln, weil dieselben entweder in der eigenen Werkstatt oder von dortigen Klempnern ausgefuhrt wurden.

Heber die Zweckmässiskeit und Haltbarkeit trockener Gasubren konnte von den Anwesenden keine Auskunft gegeben werden, weil disse noch nicht in Anwendung gekommen. Es warde jedoch mitgetheilt, dass anderwärts Versuche damit gemacht, diese aber meist ungünstig ausgefalian seien.

4. Im Aligemeinen wurde bemerkt, dass vielfache Versuche eine anderweite gnte nud billige Reinigung des Gases sur Anwendung zu bringen gemacht seien, man ware aber immer wieder auf die Eisenreinigung zurückgekommen, d. b. auf die Anwandung von Rasenerz und Laming'scher Masse, eine theilweise Kalkrelnigung sei nuentbehrlieh. Die Deieke'sche Masse sel von gnter und intensiver Wirkung, über deren Bereitung lasse sich aus begreiflieben Gründen nichts mittheilen.

Herr Hornig aus Görlitz theilt mit , dass ar das Rasonerz in gans feln sortheiltem Zustande verwende und damit eine schr gute und hillige Reinigung ersiele. Je feiner das

Rasenara sertheilt sei, desto grössar sei dessen Erwärmung bei der Regeneration. Harr Lehmann aus Breslan: Es ist böchst anerkennenswerth, dass der Hanptverein sieh die Anfgabe gestellt hat, den Process der Eisenreinigung zu ergründen; his jetzt ist ihm diess noch immer nicht gelungen. Die Ansiehten geben auseinander, die Einen behanpten, dass hei der Regenerirung der Reinigungsmasse aummtlicher Schwefel des Schwefeleisens als freier Schwefel abgeschieden werde, die Andern, dass nur sin Theil frei werde, der übrige mit dem Eisen an schwefelsaurem Eisenoxydul sieh oxydire. Die Absonderung des sammtlichen aufgenommenen Schwefels scheint wahrscheinlicher; wir werden diess als einen Hauptübelstand der Eisenreinigung bervorheben müssen und nne bemühen, ein Mittel an finden, den Schwefel ans der Masse wieder an beseitigen. Die Extraction desselben mittelst Schwefelkohienstoff ist zu kostspielig, helm Erhitzen der Masse bis zur Entzündung des Schwefels läuft man Gefahr, ein weisses, wasserfreies Eisensalz zu arhalten, welchas zur Reinigung des Gases erst nach jängerer Zeit wieder branchbar wird, Ein drittes, aber auch nicht wieder zur Anwendung gelaugtes Verfahren, bestand darin, die wirkungslos gewordene Masse unter Wasser und Druck his zum Schmelspunkt des Schwefels in einem Dampfkessel zu erhitzen. Der fillssige Schwefel sollte sodann abgelassen werden. Noch stehen wir vor einem Problem in dieser Frage, aber bei genügender Ausdaner wird sich dessen Lösung wohl finden lassen. Das schwefelsaure Ammonisk kann man durch Auslangen beseitigen. Ist übrigens die Annahme richtig, dass sammtlicher Schwofel des Schwefeleisens frei wird, dann kann sieh schwefelsaures Ammoniak nur in der Laming'sehen Maese durch die Schwafelsanre des Vitriols hilden, nicht aber in Rasenerz; ein die Wirkungsfähigkeit der Masse sehwächender Einfines des Ammoniaksalses kenn dann nicht eintreten, und da das Eisenoxydhydrat, aus diesen und anderen Gründen die Laming'sche Masse mit der Zeit verdrängen wird, so bliebe nur ein einziger Uebelstand, die Anhanfung von Schwefel im Raseners zu beseitigen.

Herr Janke aus Lühhen theilt mit, dass er dem Gaswasser, welches ar in den Sornbber spritzen lasse, vorber Kalk susetze und damlt gute Resultate erziele. Allerdings müsse die Grube, in weicher das Gaswasser sei, gut versehlossen sein, auch glaube er, dass das Verfahren sieh nur für kleine Anstalten eigne.

Herr Lehmann bemerkte hiesu: Der Zusats von Kalk num Gaswasser erinnert an sin anglisches, von Livesey angewandtes Verfahren mit entschwefeltem Gaswasser. Der Kalk serlegt namentlich das kohlensanre Ammoniak des Gaswassers , und das freie Ammoniak entsiaht dem Gase sehr energisch freien Sehwefelwasserstoff und Kohlensfure.

Herr Achert erwähnte noch, er habe unbranchhare Laming'eche Masse mit Gaswasser, Actskalk und Bohrspänen behandelt, dadnrch eine sehr krättig einwirkende Masso erhalten, die aber nach kursem Gehraueh vollständig indifferent geworden sei.

5. Herr Ae hert macht darauf anfmerksam, dass das Ammoniskwaser, wenn es von den theerigen Theilen befreit würde, sieh gans gut sum Sehweissen der Wolla eigna, er habe sich visl Mühe gegehen, demselhen als Wollwaschmittel Eingang zu verschaffen, habe aber trotzelem, dass das Wasser ze Proben unentgelülich zagehoten werden sei, kann erreicht, dass einselne Verrundes gemacht worden seinen. Auch als Dilugragmutist habe dasselbe einen Werth und werde das senf der Ganastath Stagan productive Garwasser in der Weise, natzfricht bohen zutarfellen Nutnens für die Antalti, verwendet. Weil die Tuchkfarik-kanten bin und wieder nam Wolfs-Schweisens Salmiakgeist benützen, sei er auf den Gedanken gehommen, die Garwasser erfelninizigkeit un verzeibeiten. Von einer Amstifterung dieses Gedanken sich weiser der Schweisenstein, weil die Mittel dass nicht bereit gestellt Geses Gedanken sich werden der Schweisenstein und den der sehr zu der der Schweisenstein der Schweisenstein der Schweisenstein der Schweisenstein und den der der nicht Gestellt der beiden Salm, nicht ausführbar. Immerhin aber möge mas derstef denken, dieses lästige Nebesprochist zu ohn für Kinkens Ganazatilen entstat zu machen.

Herr Lebmann bestätigt wie die Verarbeitung des Gaswassers auf Salmiak und sebwefelsaures Ammoniak umständlieb, wenig Nutzen bringend und unter Umstanden beiastigend für die Nachharschaft sei. Dagegen sei die Verarbeitung auf kaustisches Ammonlak, Salmiakgeist viel aweckmässiger, anmal der Preis desselben feidlich boch sei, und das umständliche Abdampfen der Salzlöeungen und Umkrystallisiren des Salzes wegfalle. Es kame nur daranf an, ein Verfahren anzuwenden, welehes ein möglichst reines Product ergabe. Ein solebes glaube er eingeschlagen an baben. Das Gaswasser wird sunächst in gemanerten Bassins durch Laming'sche Masso oder Raseners entschwefelt, sodann in einem Kessel mit Kalkansatz, 2 Pfd. pr. e' bis 100° C. erhitat Bei 80° entwickeln sieb die Ammonlakdampfe siemlieb bestig, diese werden nach einender durch awei gana gleieb eingerichtete Condensatoren geleitet, webei sie frisches Gaswasser vorwermen, dann durch eine Kühlschlange, die in einen eisernen Topf mündet, zur Aufnahme der empyreumatischen Oele und endlich durch ein Holzkoblenfilter geleitet. Die Absorption erfolgt durch vorgeschlagenes destillirtes Wasser. Das gewonnene Produkt ist fast ganz obemisch rein, die Entwicklung des Ammenlakgases ist anfänglich sehr beftig, sobald sie nachlässt, steigert sieb die Temperatur und bei 100° hört sie auf. Während der succesiven Zunahme der Temperatur bleibt die Entwicklung gana gleishmissig, wenn der Feuermann nur einige Aufmerksamkeit auf das Fener richtet Damit er diess kann, wird der Fuebs an einer Wand des Absorptionsraumes entlang geführt, so dass von diesem die Zugschieber zur Hand sind. Zur Vereinfachung der Bedienung durch einen Mann, gebort noch, dass die Thormometer und Wassermanometer sur Beobaebtung der Temperatur nad der Spannung in den Abdampfkesseln in dem Absorptionsraume liegen. Die Kosten einer solehen Fabrikanlage, voransgesetzt, dass die Ranmliebkeiten vorhanden, dürften sieb zur Herstellung taglieb 1 Ctr kanstischen Ammoniaks von 0,910 spes. Gew. = 25% Ammoniakgebalt auf etwa 450 Thir, stellen bei grösserer täglicher Produktion natürlich im Verbaltniss hilliger. Nach dem Preiscourant von Gebe & Comp. kostet der Ctr. Salmiakgeist von 0,910 spez, Gew. exel. Ballon chemiseb rein 8 Rtblr., für gewöhnliche technische Zwecke brauebbar 71/2 Rtblr. Die Fahrikatiouskosten betragen: Arbeitslohn, Feuerungsmaterial, Kalk, Unterbaltung nebst Zinsen und Amortisation etwa 21/2-3 Rtblr. per Centner. Ans 100 Tonnen Kohlen, die Tonne zu 360 Pfd. gerechnet, gewinnt man so viel Ammoniakwasser um 1 Ctr. kanstisches Ammoniak von mindestens 0,910 sp. G. fabrieiren an können. Unter Benütanung der gemachten Angaben wird es nieht sehwer halten, sieh annähernd den Gewinn aus der Verarbeitung des Gaswassers fer jede Gasanstalt berechnen zu können,

6. Nieb leibaher Dicession der Frage in Betreff der Coccurrens des Patroleums glaubts mas das Haupmintiel zur Vermeidung von Anzillen dagescher von der Gefibellicheit, des steigenden Freises, und der geringeres Lesebistrati (eine Feterismännen von der Gefibellicheit), des steigenden Freises, und der geringeres Lesebistrati (eine Feterismännen von der Gefibelliche Gestelliche Gibber auf benacht der Gestelliche Gestellich

Beamten ein grosses Gewicht zu legen. Ueber die Frage der Conneurrenz des Petroleumgases nahm Herr Lebmann das Wort

und Ausserte sieh, wie folgt:

Die Einriebung von Petroleum-Gasenstalten ist bekaunt, nur kurs sei aus den vielen Beschrelbungen derselbau wiederbeit, dass sie bestehen: aus einem oder mehrem Oefen mit einer sylligirischen, gusseisermen Retorte, einem Gasabführungsvohre, einem Theertopfe, welsber die Zweck der Theerrorlage der Seinschollengsoffen zu erfüllen hat, einen Cohescruhher, einem Gassehler und Gashehälter. Eine Reluignung des Gases wie in den Steinkohlen- und Holzgasanstalten findet nicht statt. Ueber die Betrieberesuitate der Petroleumgasanstalten hat Herr Dr. Schilling in seinem Gasjournal hereits Mittheilungen gebracht, ans welchen hervorgeht, dass die Herstellungskosten für 1000 e' Gas mit 7% Ziusen und Amortisation des Anlagecapitais sieh auf etwa 91/2 Thir stellen und die Leuchtkraft das 3., fache des Steinkohiengases beträgt. Nach Ermittiungen, welche ich Gelegeuheit hatte, ansastelien, betragen die Herstellungskosten pr 1000 e' mit Zinsen und Amortisation 8 Thir. die Leuchtkraft das Sische von der des Steinkehlengases. Einem e' Petrolenmgases entsprechen durchschnittlich 71/2, Kerzen während einem e' Steinkohlengas durchschnittlich 21, Kersen entspreehen.

Nimmt mau den ungünstigeu Fall au, dass die Seihetkosten des Gases I Thir, 10 agr. betragen, so dirften die des Petrolenm-Gases nur das Dreifache ausmachen und sich nicht höher ais 4 Thir. stellen, während sie in Wirklichkeit das Sechsfache d. l. 8 Thir. betragen. Um dieses höchst ungünstige Verhältniss zwichen Herstellungskosten und Leuchtkraft an verdecken, wird in allen Reclemen von 5-6facher Leuchikraft gesprochen. Ist es dann aber für gewöhnliche Verhaltniese uherhaupt so wichtig, ein Material zu besitzen, mit welchem wir einen sehr hohen Lichtessect erzeugen können? Wir kennen den Werth eines ausserordentlich lutensiven Lichtes für Leuchtthürme, wobei es darauf ankömmt, dem Seefahrer auf der weiten Wasserehene einen Anhaltspunkt für das Auffinden der richtigen Fahrstrasse zu geheu; aber weder für die Strassenbeleuchtung, noch f. r industrielle Zwecke, noch für den hausischen Bedarf het ein über das gewöhnliche Maass steigender Liehteffect einen Werth. Das fortschreitende Strehen im Beleuchtungswesen geht uicht direkt auf ausserordentlich: Lichtquelleu hineus, sondern zunächst uur useh Ermässigung der Kesteu fur Beschaffung der Einbelt des Lichteffects Durch eine zweckmässige Verwendung des vorhandenen Beleuchtungsmateriales, lässt sich jeder wunseheuswerthe Effect erreichen. Man sorge nur für möglichste Vertheilung des Liehtes, beseitige deu greifen Wechsel, zwischen Licht und Schatten und Niemand wird ein Bedurfniss füllien nach einer höheren Coucentration des Lichtes auf einzelne Punkte. Ein Lichteffeet von 15 Kerzen für eine Strassenflamme und eine Flammendistans von 5-8 Ruthen ist selbst für die belehtesten Strassen grosser St die ausreichend, bei Beleuchtung uberdeckter Ränme schwankt der erforderliche Lichteffekt zwischen 9 und 15 Kerzen. Das Steinkohlengas liefert dieses Lie t und zwar his jetzt für die geringsteu Koaten, ja es gestuttet bequem noch Lichtwirkungen his 20 Kersen. Dabei ist bei Bel-uchtungen von Wohnnegen und gewissen Fahriken die Eigenschaft des Steinkohlengases nicht hoch genug zu veranschlagen, durch weiche es sich als ein hilliges Materiai zum Kochen und Heizen erweist. Eine Petrolenm-Gasflamme gestattet einen höchsten Liehteffeet von 15 Kerzen Darüber hinauszugeheu verhietet des Russen der Flamme. Fur Cylinder'-renner ist das Petreieumgas noch viol weniger so hrauchen als Cannelgas, zum Kocheu und Heizen kann es wegen seiner hohen Kosten gar nicht verwendet werden der Aufwand für eine lilumination mit Petroleumgas, oder die Verwendung für einen Gasmotor würde verschwenderisch hoch sein. Was wiil man also mit dem Petreleumgase? Man bietet ein Leuchtgas en, das schr thener, ja selbst theurer als fast alle flüssigen Leuchtstoffe ist, das als Gas nur die einseitige Verwendung zum Leuchten hat. und hiebei eine hei Weitem beschränktere Ausdehnung als Steinkohlengas gestattet. Man streut den Leuten Saud lu die Augen mit einem geriegen Anlagecapital, und mit so kleinen Flammen, die nicht die halbe Leuchtkraft der Steinkohlengas-Breuner ergeben Und in der That, da die Herstellungskosten des Petroleumgases das Sechsfache derjenigen des Steinkehlengases betragen, die Leuchtkraft aber uur das dreifache, so muss der Lichteffect der Petoleumgasflamme auf die likifte desjenigen der Steinkohiengasflamme ermässigt werden, wenn sich die Kosten gielch bleiben solien. Hiezu wurde noch angefuhrt; dass die Bezugsquellen für Petreleum-Rukstände sehr beschränkt seien , und dass es den Auschein habe, als wenn nur die von Horrn Dr. Hirzel bezogenen zur Herstellung von

Gas geeignet wären.
7. Mehrere Fragen wurden aus der Versammlung gestellt und erledigt; von allgemeinem interesse verdieuen uachstehende zwei hervorgehoben zu werden:

 Zu welchem Preise und nuter welchen Bedingungen soll Gss, welches zu gewerh-lichen Zwecken verwendet wird, verkauft werden? Man einigte sieh dahin, dass Gss, welches zu anderen, wie Beleuchtungszwecken benüzt werde, den möglichst niedrigsten, ja unter Umständen den Selbstkostenpreis haben müsse, einzelne Anstalten bätten bereits den Anfang gemacht nud verkansten ties, welches zum Kochen angewendet würde, zu sehr uiedrigen Preisen. Nementlich hoh Herr Vess aus Liegnitz hervor, wie der Gasindustrie In dieser Besiehung noch ein weites Feld zur Ausbeutung offen sei. Nur die hohen Gas-Preise seieu der Verwendung des Gases zum Heizeu, Kochen und als Meter für die Gasmachine, die in ihrer jetzigen sehr verbessertes Construktion dem kleineres Pahrikauten und grüsseren Handwerker die Verdehile der Daupfinnschiene bis weit geringseren Kontenpankt gewährten, immer hiedernd in den Weg getreten, er sei daber der Ausieht, man mitses die Beitzer von Ganstalten un bewegen surben, das Gan so zeiben Zwecken, wenn auch nicht gerede som Schätzientopreite, so doch nur mit einem kleinen Aufgehäge an verkräten, die gefantigere Folgen wirden nicht aushielten.

2. Welches ist der beste Bypass-Regulator?

Herr Hornig aus Görlitt erwohnte, dass der von Herrn Elster construirte Rogulace, gans gate Dieussie leitst, jodoch vermöge seiner compleirten Construktion mit manchen Unannehmlichkeiten im Betriebe verbunden sei.

Herr As hert aus Segan thellte mit, dass er mit einem von Herra Le hr na n aus Brestan construirum und demnelben panutirum Enjaaragalustar zeinig, der verunige seine einfachen Construktion, und der hiefsben Anbritgung desselben nicht geung zu empfehlen sein. Sei der erstelle seinmat gestellt, so serbeite er mit dem werkungsen Drawben in der Verlage sein. Sein der der Verlage der Seine Sein

Herr Heinke eus Lissa hestätigte das oblg Gesagte vollkommen und empfahl seinerseits diesen Apparat der allgemeinen Beachtung, als das Beste was seiner Meinung uach in

dieser Besiehung his jetat existire.

 Znm Schlasse brachte Herr Lehmauu nech einige Bemerkungen über die Berechnung der Waudstärke der gemanerteu Gasbehälter-Bassins. Er liess sieh etwa felgeu-

dermassen ther diesen Gegenstand aus:

Im Gasjewrand kahe ich den Beweis aus fübren versucht, dass die Auwendung der Menisteischen Dermat aus Derschmung der Mendatische gennaerter Bassisch branchbare Bentlates liefert. Die Bassinwand erschaltet hierheit ab ein stehnoher Cylinder von unbeschieden der Verlagen der Ver



einen Mauerkeil heraus, so erscheint dieser als ein stehender, an seinem uutern Eude eingemeuerter Pfeller, welcher durch einen von Ohen uach Unten aunehmenden, von Innen unch Aussen gerichteten Druck ah-gebrochen werden soll. Dem Bruche mass eine Drehung des Pfeilers um einen Punkt seiner Basis vorausgehen, eine Bewegung iu die punktirte Lage in der Figur, und dleser Drebpaukt wird durch die neutrale Faser des Pfeilers markirt. Nimmt meu nun an, dass hei sehr wenig elastischen Körpern his zur Vernichtung der absoluten Festigkeit die Widerstandsfähigkeit auf Zug gleich der auf Druck ist, so liegt der Drehpunkt in der Mitte der l'as's, alse nicht wie hei der Futtermeuer in der ausseren Kaute D. Bezeichnet man mit a die obere Wandstärke mit b die untere, se liegt alse der Drehpunkt im Abstanda 1/2b von der Russern resp. innaren Kante der Wand ab. Dem Moment des Wasserdruckes in Beang auf den Fusspankt des betreffenden Mauerkeiles steben gegenüber das Moment der Resultante der auf den Seitenflächenwirkender Cohäsionskräfte und das statische Mement in Bezug auf den Drehpunkt. Wird die Cohaaion überwunden', so rückt der Drehnunkt nach dem ausseren Ende von b nach D, und das statische Mement nimmt einen vielfachen Werth an. Dies erklärt warum gerissene Bassins nicht mementan durch den activen Druck zertrümmert werden. Betrachtet man nnn ein körperliebes, prismatisches Element des Mauerkeiles von einer Lange gleich der Starke d der Wand an der betreffenden Stelle und einer flohe da, ermittelt die radial gerichtete Resultante der an den heiden Seitenflächen wirkenden, nach den beiden Tangenten gerichteten Cehasienskräfte, bildet ferner das statische Mement des Elemantes in Bezng auf den Drehpunkt und führt die Integration swiseben den Grousen s = 0 bis h ans, so erbalt man:

1s, so erbelt man:  
1. 
$$\frac{p \, b^3}{b} = \frac{k \, b^4}{12 \, r} [3 \, a + b] + \frac{8 \, b}{12} [a \, b - 2 \, a^2 + b^3]$$

Hierln ist p = dem Gewicht eines Cubikfusses Wasser = 61,74 Pfd., h = Höhe der Wassersäule,

k = Cehāsiensmedul des Cementmauerwerkes pr. Quadratfuss = 6480 Pfd.,

a = obere Wandstärke, b = nntere Wandstärke,

r = innerer Radius des Bassins and

7 = Gewiebt eines Knbikfusses Manerwerk = 100. Hierans ergiht slcb:

III. 
$$\mathbf{a} = \left(0.256 + 48_{\text{st}} \frac{h}{r}\right) - \sqrt{0.5625 \, b^4 + 56_{\text{st}} \frac{h}{r} + 2861_{\text{st}} \frac{b^4}{r^4} - 0.6174 \, b^4}$$

III.  $\mathbf{b} = -\left(0.5 \, a + 32_{\text{st}} \frac{h}{r}\right) + \sqrt{2.25 \, a^4 - 182_{\text{st}}^h} \, a + 1049_{\text{st}} \frac{b^4}{r^4} + 1.2348 \, b^4$ 

IV. a = b = 0.00477. r. h.

Für einen Telescopbebälter, dessen Oberban eine Höbe = h., eine Wandstärke = b hat, ist

V. 
$$a = b = r \left( \frac{61.74 \, b^3 + 300 \, b_1 \, b^2}{12960 \, b^2 + 300 \, r, \, b, \, b_1} \right)$$

Die wenigen Bemerkungen, welche leh diesen Fermeln verangeschickt habe, lassen erkonnen, dass die Beanspruchung der Cehasien des Materials von Unten nach Oben zunimmt, demnach die obere Wandsterke einen sehr wesentlieben Einfluss auf die Festigkeit des Bassins ausüht; anch ergeben weltere Untersuebungen der Fermeln, dass die Widerstandsfäbigkeit am grössten ist, wenn der Querschnitt der Wandung ein Rechteck ist also allein die Cohasien d. b. die abseinte Festigkeit des Materiales dem Wasserdruck das Gleichgewieht balt, das statische Mement = 0 wird,

Will man den Erddruck mit in Betracht siehen, se mass man das Moment desselben in Beang auf die Basis des Mauerkeils hilden. Berücksichtigt man aber hierbei die Coharenz des fest gestampften Bedens, se findet man leicht durch Rechnung, dass der Erddruck eine se untergeerdnete Rella spielt, dass nach bekannten Regeln von seinem Einfinsso auf Ermässigung der Wandstärke abstrahirt werden muss; d h. dass seine Minimalwirkung = O gesetst werden muss. Noch erkennt man, dass ein Oberban, welcher mit der Anssenfläche der Bassinwand bündig aufgeführt wird, ein nagatives statisches Mement hat, also im böchsten Grade fehlerbaft angelegt ist

8) Nach längerem Meinnngsaustanseb einigte man sich dabin, Görlitz vor der Hand als Versammlungsert beizubebalten, und dem Verein für jetst nicht den Charakter einer Wanderversammlung zu geben. Görlitz eigene sich am besten, eines Thelles vermöge seiner Lago als Knotenpunkt verschiedener Eisenbahnen gustatte es einen Besneh der Versammlung mit möglichet geringem Zeitverlust. liege fast in dem Mittelpunkt des Kreises, welcher sein Contingent stelle, sodann aber biete es die Vertheile einer grossen Stadt ehne die Nachtheile derselhan, und andlich gewähre es durch seine sehöne Lage reiebliche Gelegenbeit zu gemeinsamen geselligem Vergnügen

Herr Sobwahn aus Hirschberg, liess sieh dabin aus, dass, nachdem aus den zwangslosen freien Versammlungen sieh ein faster Verein gebildet habe, es nicht mehr wie billig sei, dass die Mitglieder einen Beitrag zahlten, und nicht wie bisher die entstebenden Kosten, denen die die Versammlung ausammengerufen, allein aufgebürdet würden.

Ueber die Zahlung eines Beitrages war man einig, nur veraniasste die Höhe desselben einige Dehatten. Nachdem aber die Unternehmer der Versammlung erklärten, dass die entstandenen Kesten unbedeutend seien, auch vor der Hand bedeutendere Ausgaben nicht in Aussicht stfinden, hielten sie es im interesse der Sache den Beltrag so niedrig wie möglich zu nermiren, aumal ja die meisten Mitglieder auch Mitglieder des Hanptvereines seien, sie schlögen vor, denselben auf einen halben Thaler für das Juhr festzustellen. Die Versammlung acceptirte diesen Vorschlag und ernannte Herrn Aobert aus Sagan zum Rendanten. Es wurde sofort zur Einsamminng geschritten und besteht der Verein, welcher, weil die Beanchenden nicht allein Niederschlesien und der Niederlansitz angebören, den Namen: Verein der Gasfachmänner Seblesiens und der Lausitz annahm, aus folgenden Mitgliedern: Lehmann ans Breslan, Pintseh, Korn aus Berlin, Krüger aus Ferst, Poetsch.

Hornig ans Geerlits, Schwahn ans Hirschberg, Hoensch ans Janer, Voss aus Liegnits, Heinke aus Pel.Lissa, Söhren aus Lüben, Jenke ans Lühben, Ties ans Kehlfart, Aebert ans Segan, Sehlesser ans Schweidnitz, Sshnlz ans Sommerfeld, Umlauf ans Sorau, Kisten macher aus Sprottsu, Perst aus Weldenhurg, Themas aus Zittan. Es wurde ferner heschlossen, den Bericht über die hontige Versammlung unter Berickslehtigung \*) des Kostenpunktes autographiren und jedem Einzelnen ühersenden zu lassen;

die Veröffentlichung im Gasjournal wurde als selbstverständlich betrachtet,

Hiermit war die Tagesordnung erledigt, nach Schluss der Versammlung wurde die Maschinenbauanstalt des Herrn Conrad Schiedt, welcher deu Verhandlungen beigewohnt hatte, und fast Allen durch seine tüchtigen Leistungen in Anfertigung von Gasometer-Glocken und anderen Apparaten seit längsrer Zeit bekannt ist, einer ausgedehnten Besichtigung nnterworfen Dann vereinte ein heiteres Mittagsmahl auf dem Blockhause die urgung finter vorm reizenden Anssichten, welche die Höhe des Berges gewährten, verflogen die wenigen Stunden des Zusammenseine nur zu schnell, und nuter dem Ruf: "Auf Wiederschen im nichsten Jahr" entführten Abends die Bisonbahnzüge die Festgenossen nach allen Richtungen.

### Auszug aus den Verhandlungen der British Association of Gas Managers London den 2. his 4. Juni 1868.

Nach einigen rein geschäftlichen Einleitungen hielt der Präsident Herr Th. G. Barlow folgende Anrede:

Es ist vor Allem meine Aufgabe, Ihnen die Fortschritte vorzuführen, welche im verflossenen Jahre in der Bereitung und Anwendung des Gases gemacht worden sind, und die Stellung zu bezeichnen, welche wir sowohl in wissenschaftlicher als commerzieller Beziehung einnehmen. Zu den nenen Erfindungen rechne ich vor Allem den Prozess M'Kenzie's zur Darstellung eines Gases von hoher Leuchtkraft aus einem Gemisch von Gruskohle und Petroleum. Da in Folge des Drnckes, den die Regierung auf die Gas-Anstalten ausübt, die letzteren gezwungen sind, eine wesentlich crhöhte Leuchtkraft zn liefern, so ist dadurch die Benntzung eines Materiales bedingt, welches seither nur in der Cannelkohle zu finden war. M'Kenzie scheint für diese Cannelkohle, deren Preis immer höher gestiegen war, ein gutes Ersatzmaterial gefunden zn haben nnd betreibt sein Verfahren in grossem Massstabe auf der Gasanstalt "Alliance" in Dublin. Er mischt seine Kohlen mit Oel im Verhältniss von 10 bis 30 Gallons Oel auf eine

Des bedeutenden Kostenpunktes wegen unterblieb die Antographirung des Berichtes; das umfangreiche zu bearbeitende Material verzögerte gleichfalls die schnellere Veröffentlichung des Berichtes wider Willen, Der Berichterstatter G. Achert,

Es sind bei früherer Gelegenheit die mechanischen Vorrichtungen besprochen worden, welche den Zweck haben, eine grosse Menge Retorten auf einmal an beschicken. Man hat mit diesen Vorrichtungen praktische Versuche anf der Gasanstalt Alliance" in Dublin angestellt, und ich bin in der Lage, sie sehr loben zu können. Ein neues Retortenbans dieser Anstalt, in welchem 300 Tons Kohlen pr. Tag vergast werden können, enthält 270 durchgehende Retorten oder 540 Mundstücke, and wird mit zwei Maschinen hedient. Der "Steam stocker" (Dampfheizer) von Best & Holden. wie die Maschine hezeichnet wird, scheint wirklich für grosse Gasanstalten von Bedenting werden zu wollen. Die Erfinder haben 3 verschiedene Patente, und theilweise kann die Vorrichtung auch für kleinere Gasanstalten angewendet werden. Die Gasanstalt liefert die Kohlen in einen Trichter oberhalb der Maschine, und entfernt die ansgezogene Coke; die Patent-Inhaber haben das Füllen und Leeren der Retorten zum Preise von 9 pc. pr. Ton Kohlen contractlich übernommen. Die früheren Kosten betrugen pr. Ton 1 sh. 7 pc.



Einige Veränderungen hat die Form and das Arrangement der Tauchröhren in der Vorlage erfahren. Ein amerikanischer Erfinder bringt nemlich die Tenchung an der Seite der Vorlage an, and erleichtert durch diese Anordnung nicht nur das Reinigen dieser letzteren, sondern vermeidet anch die Unannehmlichkeit, dass sich der dicke Theer an den Rändern der Tauchöhren festsetzt. Ferner baben lie Herren Cokey & Sons eine Vorrichtung erdacht, durch welche sie den Druck während der Destillation ganz anfheben wollen.

Diese Vorrichtung wird von den Erfindern ein telescopisches Tauchrohr genannt. Der Theil desselben, welcher in die Hydraulik eintancht, bewegt sich wie ein Telescoprobr und wird mittelst eines Hebels aufgeboben und niedergelassen.

"Der Exhanstor von C. Horsley verdient besondere Beachtung wegen der Gleichfürmigkeit und Rube, mit der er arbeitet. Derselbe betacht an einem Kusseren Gehäuse mit Ein- und Anslassrobr, in welchem eine innere Trommel excentrach angebracht ist, so dass die eine Seite derselben mit dem Gehäuse in Berthrung steht; mit der Trommel sind 3 oder mehr Klappen oder Ventile aus Schmiedeeisen befestigt, welche, ween sie geschlossen sind, Theile der Oberfäche der Trommel bilden. Diese Ventile werden durch Centrifugalkraft ausgenpannt erhalten, wenn der Exhanstor vertikal aufgestellt wird. Bleibt der Exhanstor pibstikhe steben, so öffen sich die Ventile und bilden förmlich selbatthätige Sicherbeitsventile. Zn seiner Bewegungs fordert der Exhanstor weing Kraft.

Im Reinigungsprozess sind noch unbedentende Fortschritte gemacht worden. Die Erfahrung hat die Ansicht des Herrn Dr. Letheby bestätigt, dass die Schwefelverbindungen im Gas wesentlich verringert werden können, wenn man das Gas sehr langsam durch grosse Kalkreiniger geben lässt.

In der Great Central Gas Works ist der vierteljäbrige Durchsebnitt des Schwefelgehalts, von 30 Grains auf weniger als 20 Grains pr. 100 e' reduzirt worden. Ein neues Verfahren, den Schwefel im Gase zu bestimmen, ist von Herra Valentin angegeben. Valentin wirft dem bekannten Verfahren von Dr. Leshedy vor, dass es nicht den gesammten Schwefelgehalt im Gase angibt; er wird in seiner Ansicht jedoch von Herra Ellisen, dem Chemiker der Pariere Gangesellechaft, widersprochen, der die Methode von Dr. Letaby für vollständig genau bält. Herr Ellisen betoot ausdrücklich, dass nur der Schwefel im Gase irgendwie nachtheilig sein kann, der boi der gewöhnlichen Verbrennung sehweflige Stare gibt, und dass jeder Laboratorinmsveruch, bei welchem ein grösseres Quantum Schwefel aus dem Gase ausgezogen wird. nräktiest om keinem Werthe ist.

An Röhrenverbindungen verdient die sogen. elastische Verbindung von Herrn W. Ausir Beachtung, und ist an mehreren Plätzen mit Erfolg angewandt. Die ganze Länge der Röhre ist durchaus cylindrisch, die Endou sind jedoch wie die gewöhnlichen Schlauchlahne mit Rinnen und Walsten verseben. Bei der Herstellung einer Verbindung wird ein Ring von biegsamem Material über das eine Ende eines Rohres geschoben, und ein eiserner Ring über das Ende des andern dann werden die zwei Röhren zusammengestessen, der biegsame Ring über die Verbindungsstelle gezogen, und der eiserne Ring über dieselbe getrieben. Da beido Ringe etwas coniach sind, so gebt der eiserne Ring liebt über den andern binüber, und wirkt als ein Keil, wenn er angetrieben wird. Bei grösseren als 1020lijgen Röhren wird eine besondere Vorrichtung angewandt, um den coniaches Eissenring über

Das Quadrantenventil von Warner empfiehlt sich durch seine Einfachheit und Billigkeit.

Die s.g. Distrikt-Regulatoren von Cablels belfen einem langst gefühlten Bedürfniss bei solchen Gasleitungen, die eich in verschiedenen Niveaulagen hefinden, ab. Der gewöhnliche Regulator soll den Druck im Ausgang constant halten, während der Druck am Eingang sich ändert, der Distrikte-Regulator dagegen soll den Druck im Ausgang allmählich reduziren mit der Reduction des Druckes im Eingang. Herr Castels hat dies erreicht, indem er die Wirkungsweise des gewöhnlichen Regulators umgekehrt hat; er hängt den Conus oberhalb der Oeffnung auf, und richtet die Spitte nach naten; aastatt aufwärts gezogen zu werden und die Durchflussöffnung bei versitärktem Eingangsdruck zu neschräuken, wird der Ocnas von seinem Sitz gehoben und verstirkt dabei den äusseren Druck; beim Niedersinken wird der Druck im Verhältniss zum Albenheme des Eingangderuckes vermindert. Der Druck kann durch Gegengewicht regnlirt werden, und ist dann vollständig selbsthätig:

Im Gehiete der Photometrie ist wenig Nenes in Bezug anf die photometrischen Methoden erfunden worden, dagegen ist es von Wichtigkeit, dass es mit Genebmigning des Hanses der Gemeinen, jetzt jeder Gasanstalt gestattet ist, denjenigen Brenner für Lichtmessungen zu benutzen, der das meiste Licht gibt, voruusgesetzt, dass es möglich ist, diesen Brenner auch in der grossen Praxis anzuwenden. Damit ist der unpraktische 15 Loch-Argandbrenner mit 7 Zoll bohem Glas ein für allemal besetitgt.

Hierauf wird der Gasograph von Herrn Friedleben in Offenbach von Herrn Barlow vorgezeigt und hesprochen.

Zwei Instrumente sind erfunden, nm Strassenflammen anznzünden und auszulöschen. Eines derselhen, die Erfindung des Hr. Thurgar in Norwich, besteht in einer Uhrvorrichtung, durch welche ein Hahn zu einer gewissen Stunde geöffnet und geschlossen wird, während eine ganz kleine Flamme, die beim Oeffnen des Hahnes das Gas entzünden soll, fortwährend hrennen bleibt. Praktische Schwierigkeiten werden die Anwendung dieses Instrnmentes im Grossen nicht gestatten. Die andere Erfindung ist von Hr. Price; auch hier geschieht das Anzünden der Flamme durch eine kleine Flamme, die fortwährend hrennend erhalten wird, das Anzunden geschieht in dem Moment, wo der starke Abenddruck gegeben wird, das Anslöschen heim Eintritt des Tagesdruckes. Man hat versucht, die Laternen in Hyde-Park mittelst Electricität anzuzunden, aber gleichfalls ohne Erfolg. Für Strassenheleuchtung dürfte diese Methode des Anzündens auch schwerlich je Eingang finden, für andere besondere Fälle dagegen kann sie oft sehr nützlich sein. Der Hörsaal des "Royal Institut" hat einen Apparat, mit dem sein Sonnenhrenner anf electrischem Wege angezündet wird, schon seit 2 his 3 Jahren regelmässig im Gange, und im Jonrnal des "Franklin Institut" wird gemeldet, dass ein Hr. Cornelius einen electrischen Angundungsapparat erfunden habe, der sowchl in Privathäusern als in öffentlichen Gebauden in Philadelphia im Gebrauch sein soll-

Die Versuche, die Lenchtkraft des Gases durch Carburation zu exhöhen, sind durch ein Project vermehrt worden, welches darin besteht, dass man nach einem Patent von Symes & Barff die schweren Theeröle zur Carburation verwenden will. Eine Eisenbahnhalle ist mit 2 Sonnenbrennern belenchtet und das Oelreservoir steht oberhalb der Lichter. Das Gas tritt am Deckel des Reservoirs einerseits ein, und am Boden andererseits wieder aus, das Rohr, welches das Gas zu den Brennern führt, geht durch ein Rohr von bedentend grösserem Dnrchmesser, welches vertikal dnrch die Mitte des Reservoirs geführt ist, und durch welches die Verbrennungsprodukte entweichen. Der Boden der Reservoirs ist concav und polirt und dient als Reflector. Die Hitze des brennenden Gases verflüchtigt die Oeldampfe, welche mechanisch in das Gas eingeführt werden; es ist übrigens noch nicht ermittelt worden, um wie viel die Leuchtkraft wirklich erhöht worden ist. Wenn anch die Anwendung der schweren Theeröle weniger Gefahr bietet, als die Anwendung von leicht flüchtigen Oelen, so fiel dech ein Versuch, den Herr Evans anstellen wollte, unglücklich ans, indem der Versnehsranm, in welchem der Apparat aufgestellt war, durch Fener zerstört wurde.

Viele nnd erfolgreiche Versuche sind gemacht worden, den Gastheer znr Asphaltirung von Fussböden zu verwenden.

Die Anwendung der Explosivkraft des Gases für Motoren, eröffnet ein interessantes Feld für die Gas-Anstalten, und es ist zu wundern, dass die Gas-Anstalten noch nicht mehr gethan haben, nm die Sache zu fördern. Die Original-Maschine von Lenoir ist durch die Herren Kinder & Kinsey wesentlich verbessert worden.

I. Vortrag. Ueber die Cannelkohlen in England v. J. Paterson in Warrington.

Man kann die englischen Cannel eintheilen in solche, welche

Erstens ein Maximum lichtgebende Bestandtheile und ein Minimum fester Kohle.

Zweitens einen mittleren Gehalt an lichtgebenden Bestandtheilen und ein Mittel bis Maximum fester Kohle,

Drittens ein Minimum lichtgebender Bestandtheile und ein Minimum bis Mittel bester Kohle enthalten.

Ad I. Die wichtigste Kohle der 1. Klasse ist uns unter dem Namen Boghead bekannt. Die einzige englische Cannelkohle, die der Boghead etwa gleichkommt, wird zu Cold Talon Leeswood in North Wales gewonnen, und bildet den Theil einer 4 bis 5 Fuss dicken Schiohte, der die Mitte derselben einnimmt und eine Mächtigkeit von 16-18 Zoll hat. Diese Kchle gibt pr. Ton 13600 c' 273/4 Kerzengas und braucht zur Reinigung 100 bis 105 Pfd. Muschelkalk.

Ad II. Diese Klasse wird namentlich durch die Wigan Cannel repräsentirt, welche in den Grnben Scott Lane, Ince Hall, Rose Bridge, Haigh und anderen in Wigan gefördert werden. Die ganze Ablagerung zeigt eine grosse Gleichförmigkeit, ihre Achse bildet die eigentliche Mulde von Wigan, wo die Schichte drei Fpss Mächtigkeit hat, und von wo sie sich nach allen Seiten hin ziemlich gleichmässig verläuft. Eine Ton gibt 11,000 e' 23,3 Kerzengas und brancht zur Reinigung ca. 118 Pfd. Muschelkalk. Im Jahre 1867 worde von der Bask Hill und Hindley-Field-Coal Company ein Schacht abgetänft, der sehr vorzügliche Cannelkohle liefert und vermuthlich mit dem Flötz in Wigan zusammenhängt. Die durchnittliche Mächtigkeit ist 8 Zoll. Die Kohle ist die leichteste Cannelkohle, die man kennt, 1 c' wiegt 67,869 Pfd. Eine Tonne ergibt 12890 c' 2314 Kersengas und brancht zur Reinigung ca. 112 Pfd, Muschelkalk. Die Ramsay's Cannel wird in der Nähe von Newcastle gefördert und scheint ihrem geologischen Charakter nach ebenfalls gleichzeitig mit der Wigan Cannel gebildet worden zu sein. Eine Tonne gibt 9150 c' 27,2 Kersengas.

Ad III. Als Repräsentant der 3. Klasse kann die Lawton Cannel angenommen werden, welche bei Stocke-upon-Trent gefördert wird. Sie gibt pr. Ton 8000 c' 22 Kerzengas and erfordert 146 Pfd. Muschelkalk zar Reinigung. Der Rückstand behält ganz die Structur der Kohle. Die Kohle, welche in der Nachbarschaft von Mold in North Wales gefunden wird, hat wie schon bemerkt, eine Mächtigkeit von 4 bis 5 Fnss. Das liegende Flötz besteht aus grossen cubischen Massen eines geringhaltigen schwarzen Eisensteines, der mit braunen Bändern von Cannelkohlen durchzogen ist. Die Mächtigkeit dieser Bänder beträgt 18 bis 24 Zoll. Eine Tonne derselben gibt 10780 c' 14 Kerzengas, braucht aber ca. 3 Ctr. Muschelkalk zur Reinigung, wesshalb sie sich zur Gasbereitung wenig eignet. Unmittelbar über dieser liegt die sub 1 erwähnte ansgezeichnete Cannelkohle und oberhalb der letzteren in einer Machtigkeit von etwa 10 Zoll eine sogenannte weiche Cannelkohle. Diese letztere wird in ihrer Schichtung mehr und mehr unrein und erdig. bis sie schliesslich oben in einen schwarzen Thonschiefer übergeht. Diese Kohle gibt pr. Ton 10800 c' 221/4 Kerzengas und braucht zur Reinigung 120 Pfd, Muschelkalk. Merkwürdig ist noch, dass dieses Kohlenflötz zwei grosse Fischablagerungen enthält. Ansser der bereits besprochenen Wigan Cannel gibt es dort noch eine zweite Cannelkohle von untergeordneter Qualität. die mit dem 4ftlssigem Flötz in Wigan zusammenhängt, und 2 bis 14 Zoll machtig ist. Sie wird gewonnen in den Kohlenwerken Low-Hall, Ince-Hall, Fir-Tree and Edge-Green, dann westlich zu Peasley-Cross und östlich zu Worsley, wie an verschiedenen anderen Plätzen. Folgende Tabelle gibt eine übersichtliche Zusammenstellung der englischen Cannelkohlen nach ihrem Werth für die Gasindustrie geordnet:

|                                                                      | Paterson.  do. do. do. Kring. Paterson. Longworth. Paterson. Paterson. do. do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asche in der Koke<br>pr. Centner.                                    | 1.22.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.23.23.1.1.23.23.1.23.23.1.23.23.1.23.23.1.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht der Koke in<br>Pfunden pr. Ton,                              | 1.210<br>1.210<br>1.348<br>1.349<br>1.344<br>1.568<br>1.414<br>1.411<br>1.411<br>0,903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtgebende Bestand-<br>theile pr. Ton. Back-<br>kohle als Einheit. | 1.016<br>1.192<br>1.258<br>1.305<br>1.305<br>1.407<br>1.650<br>1.650<br>1.650<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630<br>1.630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Werth der Cannel pr.<br>Ton in Pfdn. Sperm.<br>Kerzen.               | 511<br>519<br>600<br>604<br>643<br>719<br>719<br>838<br>848<br>854<br>863<br>864<br>863<br>1027<br>1294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werth des Gases in Gra-<br>d. Spermatkerzen pr. c'.                  | 850<br>877<br>878<br>878<br>878<br>878<br>860<br>653<br>866<br>866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leuchtkraft in Sperma<br>ceti Kersen 120 Gra.                        | 1.5.25<br>1.5.25<br>1.5.46<br>1.9.63<br>1.9.63<br>1.5.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.7.75<br>1.75<br>1 |
| Procent condensirt<br>durch Brom.                                    | 8.66<br>10.20<br>9.13<br>9.33<br>11.75<br>11.38<br>13.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gereinigtes Gas pr.                                                  | 9.168<br>8.000<br>8.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.00000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.00000<br>10             |
| Gewicht für I Chf.<br>in Pfunden.                                    | 164.216<br>82.077<br>12.536<br>17.537<br>17.537<br>80.334<br>18.534<br>18.534<br>18.534<br>16.536<br>16.536<br>16.536<br>16.536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spec. Gewicht.                                                       | 2.635<br>1.317<br>1.215<br>1.245<br>1.246<br>1.286<br>1.280<br>1.280<br>1.280<br>1.280<br>1.280<br>1.280<br>1.280<br>1.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Nigar Quand<br>Cold Taking North Water<br>Cold Taking North Water<br>Fr. Tree Wigns district<br>Paralog Creas, Wigns district<br>Radgo Creas, Wigns district<br>Radgo Creas, Wigns district<br>Cold Takin (district compak)<br>Dustrict Treedings<br>Wigns, Soci Radgo<br>Wigns, Soci Radgo<br>Gold Takin (jockere Sorte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

II. Vortrag. Ueber den Graphit in den Retorten, seine Entfernung aus denselben und seine Verwendung von E. Goddard.

Das beste Verfahren scheint dasjenige zu sein , was dem Ingenieur der Ayr Gas Company, James Hislop patentirt worden ist, dieser bringt unter jeden Ofen 1 oder 2 Röhren an, die mit dem Hanptrauchkanal des Schorn: steins in Verbindung stehen. Diese Röhren endigen vor den Oefen mit einer offenen Muffe, in welche, wenn man die Retorten ansbrennen will, zunächst ein anfrechtstehendes Rohr und mit diesem verbunden ein horizontales Rohr hineingesteckt wird; das horizontale Rohr reicht in die anszubrennende Retorte bis auf einen Fuss von der Rückwand dieser letztern hinein. Bei abgenommenem Retortendeckel wird die atmosphärische Luft dnrch die Retorte gesogen, verbrennt den Graphit und entweicht durch den Schornstein. Der Ingenieur der Jersey City Gas Works, G. W. Edge wendet Dampf an. Ein Dampfrohr ist oben auf den Oefen entlang geführt und hat Abzweigungen, welche vor den Mundstücken der Retorten in der Weite von 1/2 Zoll endigen. In jede auszubrennende Retorte wird ein 3 Zoll weites and etwa 5 Fuss langes Rohr so hineingelegt, dass das Ende der Dampfzuleitung, wenn man den Hahn derselben öffnet, den Dampf in dieses Rohr hineintreibt. Die Retorte wird mit einem Deckel geschlossen, welche für das 3 zöll. Rohr einen passenden Ausschnitt hat und der Pfropfen von dem Aufsteigrohr oben abgenommen. Der Dampfstrom, den man mit einem Drucke von 25 bis 40 Pfd. auf den Quadratzoll eintreten lässt, reisst einen Strom von atmosphärischer Luft mit sich; das gusseiserne Rohr wird beiss, der Dampf und die Luft erhitzen sich und man hat ein Blaserohr, welches direkt gegen die Graphitmasse am Boden der Retorte wirkt. Die Zeit von 1 bis 3 Stunden reicht hin, die Retorte zu reinigen. Der Ingenieur der Maidstone Gas Works, John Somerville, wendet folgendes Verfahren an. Er bringt ein Rohr in die Retorte, welches einige Zoll am hintern Ende absteht und füllt die Retorte dann mit Kalksteinen oder mit abgenntztem Kalk aus der Reinigung. Der Retortendeckel mit einer passenden Oeffnung wird angesetzt, der Pfropfen von dem Aufsteigrohr abgenommen und ein Luftstrom durch den Kalk gehen lassen. Auf diese Weise wird nicht nur die Retorte gereinigt, sondern auch der Kalk gebrannt.

Seine Verwendung findet der Graphit in der Stablfabrikation, in der Fabrikation von Schmelztiegeln, für galvanische Batterien, bei der electrischen Beleuchtung und bei der Darstellung von Schiesspulver.

Im Verlauf der Discussion thellt Herr Esson mit, dass er seit etws 14 Jahren fast nie mehr nöttig hat, seine Retotren ansenbrennen, weil er keine Tauchung in den Retorten anwendet; er hat jedes Anfsteigrohr mit einer Drossel versehen, welche mit einem Hebel geöffnet und geschlossen werden kann. Der Hebel ist mit dem Deckels overbunden, dass, je nachdem der Deckel ab- oder zugemacht wird, die Drossel sich öffnet oder schliesst. Die Vorrichtung hat seit 14 Jahren nicht versagt.

III. Vortrag. Ueber den Naphthalinabsatz in Röhren von J. Sharpe in Southampton,

Der Vortrag, sowie die darauffolgende Diskussion zeigen nicht allein, dass man in englischen Gasanstalten theilweise sehr stark mit Naphthalin geplagt ist, sondern dass man sichere Mittel zur Verhütung oder Beseitignng des Naphthalin dort ehen so wenig kennt, als anderswo. Im Allgemeinen scheint man darauf den meisten Werth zu legen, dass man das Gas wäbrend seiner Condensation möglichst lange mit dem Theer und dem Ammoniakwasser in Berührung lässt, und dass die Geschwindigkeit des Gases dnrch Auwendung recht weiter Röhren möglichst rednzirt wird.

IV. Vortrag. Ueber die Construction von Gasbehältern von G. Anderson. Ueher die Construction, welche den Gashehältern zu gehen ist, sind die Gasingenieure verschiedener Ansicht; der eine ist gegen Telescopgashehälter, der andere gegen ein Dachgerippe für die Decke, der dritte will das Dachgerippe nicht entbehren; einige hanen die Gasbebälter mit cylindrischen Führungssäulen, andere mit flachen Dreifüssen. Das Princip, nach welchem ich Gashehälterglocken his zum Durchmesser von 150 Fuss constrnire, ist folgendes: Ich nehme für die Decke zuäusserst ein Winkeleisen 6 x 6 Zoll, dann einen Plattenring 20 Zoll hreit, 1/2 Zoll dick, darauf die erste Reihe radialer Deckplatten 1/4 Zoll dick, alles warm genietet, und schliesslich die ührigen Deckplatten, zusammen alle auf einem vollständig borizontalen Gerüst gebaut. Ein mittlerer Pfeiler von Mauerwerk mit Kreuzhölzern, die 6 Zoll unter dem Rande des Bassins liegen, ist hestimmt dem Deckel znr Unterlage zn dienen, wenn die Glocke herunter gelassen wird. Glocken ohne Gerippe sind nicht allein ebenso daperhaft als mit Gerippe, sie bewegen sich rubiger, weil sie nicht das Hauptgewicht in der Krone hahen und sind auch bedentend hilliger. Nachstehende Zahlen gehen den Inhalt pr. Ton Eisen in der Gashebälterglocke für Glocken mit Gerippe und ohne Gerippe: Glocke mit Gerippe

Durchmesser. Seitenhöhe. Eisengewicht Eisengewicht Chkf.-Inhalt des Decke der Säulen pr. Ton Eisen 100 Fss. 39 Fss 5916 Pfd. 4009 Pfd. 2992 c' 108 24 2610 ,, 3200 ., 3758 .. ., 120 22 ,, 5000 3000 3125 ,, 109 Fss. 3403 Pfd. 281/4 Fss. 4509 Pfd. Glocke ohne Gerippe: 120 Fas. 30 Fss. 2800 Pfd. 1800 Pfd. 7068 cf 103 50 2708 4577 ,1 Toles 2614 52 2810 4110 8071 ... 124 Fss. 44 Fss. 2719 Pfd. 6572 c' 2815 Pfd.

Was die Führungssäulen hetrifft, so wende ich solche von Gusseisen an, mit einer starken Flansche nach hinten und solcher 3 Zoll hreit nach der vorderen Seite und verbunden durch ein offenes Gitterwerk. Wenn die Skulen hoch sind, wie für Telescophchälter, so mache ich eine zweite horizontale Verbindung etwa 12 Zoll über der nuteren Glocke. Bei Gasbehältern von 70 Fuss und grösserer Höhe mache ich mehrere Horizontalverbindungen und zwischen diesen Kreuzstäbe, die dann mit Schranben und Bolzen hefestigt werden.

In der hierauf folgenden lebhaften Diskussion vertritt Herr Ingenienr Hawksley die Gashehälterglocken mit Gerippe. Bei den meisten Gashehältersystemen muss die ganze Erde ausgehohen werden und der Puddle oder was man sonst noch für Material gebraucht, auf den ehenen Boden gehracht werden; sehr selten kann man einen Erdkegel in der Mitte des Bassins von vorneherein stehen lassen; die Mehrkosten, die heim Bassinhan für eine nicht unterstützte Gasbehälterdecke entstehen, müssen aber heim Preis derselhen mit eingerechnet werden. Eine Decke ohne Dachgerippe verlangt ein sehr starkes hölzernes Traggerüst; man hat früher allgemein angenommen, dass die Glocke selhst im schwimmenden Zustande einige Verstärkung durch das Gerippe erhalte, es war aus diesem Grund sogar thlich, die Glocke mit dem Gerippe fest zu verbinden. Von dieser Ansicht ist man allerdings in soweit zurückgekommen, als man jetzt weise, dass man die Decke der Gasbehälterglocke hehandeln muss, wie eine Blase, indem das Gewicht der Glocke, welche auf dem Gase hängt, die Decke in eine sphärische Form hringt, dessen Radius den Verhältnissen der Glocke angemessen ist. Während also die Glocke so zn sagen anf einem Cylinder von Gas ruht, ist sie ganz unahhängig von dem Gerippe; wenn die Glocke aber heruntergelassen wird, so wird sie durch das Gerippe gleichmässig unterstatzt, während bei den Gasbehältern ohne Gerippe gewöhnlich das Gerüste nur so gebaut wird, dass einzelne Punkte der Glocke unterstützt sind, die dazwischen liegenden Stücke aber frei hängen und durchschlagen. Bei einer Glocke mit Gerippe kann man die Decke bedeutend wölhen, während es bei einer Glocke ohne Gerippe weniger leicht thunlich ist. Je geringer aber der Durchmesser der Deckelwölhung, desto grösser die Stärke der Decke. Bet gleicher Dicke der Metallplatten ist ein Deckel mit Gerippe, wie er gewöhnlich construirt wird, doppelt so stark, als der eines flachen Gashehälterdeckels und es würde noch bedeutend mehr sein, wenn nicht ein flacher Gashehälterdeckel schon durch die Elasticität der Metallplatten eine gewisse convexe Form erhielte. Bei einem unterstützten Deckel construirt man auch die äusseren Platten zunächst des Winkeleisen, nach der richtigen Cnrve und macht sie nicht stärker als die ührigen; dadurch entsteht nachber auch eine gleichmässige Spannung. Wenn man bei den flachen Decken den ausseren Ring bedeutend stärker macht als die übrigen, so entsteht eine ganz ungleichmässige Spannung, die for die Glocke nicht vortheilhaft sein kann. In Bezug auf die Schwere des Materials ist es ganz richtig, dass im Anfang ein viel leichterer Deckel gemacht werden könne, wenn man das Gerippe ganz weglässt nnd die Decke flach constraire; aher wenn die Decke einmal ziemlich corrodirt ist,

wie ist es dann mit der Starke, welche die Sicherheit der Glocke verlangt; wenn die Starke dann noch genügen soll, so muss man im Anfang viel stärkere Platten anwenden hei den flachen nnd nicht unterstützten Decken, als bei den convexen Decken mit Gerippen.

### V. Vortrag. Ueber die Nothwendigkeit und Vorzüge von Regulatoren für Strassenstammen von Th. Metheen.

Man hat versucht den Consum der Strassenflammen dadurch zu reguliene, dass man anser dem gewähnlichen Hahen noch einen Regulinhahnen anbrachte, der hei gleichmässigem Druck seinen Zweck vollständig erfullt; wo aber der Druck zwischen ",, und ',, Zoll schwankt, da kann der Hahn kein gleichmässiges Licht geben. Man hat versucht Regulatoren snzuwenden; die ersten waren Quecksilherspparate, die sich in der Praxis aber nicht hewährt habee, weil sie in so exponiter Stellung hald in Unordnung kamen; sie sind durch trockene Regulatoren ersetzt worden, mit einem Diaphragma von Leder und einem conischen Veutil. Dieser Regulator wirde netweder innerhalh oder unterhalh der Laterne angehracht und läsat bei ",, Zoll Druck 8. er Gas pr. Stunde durch. Dieser Regulator erhält die Flamme bei jedem vorkommenden Druck vollständig gleich. Die Apparate sind sehr zu empfehlen, nur müssen die Laternen sorgfältiger construirt werden, als früher, und ist die Flamme etwas nurhäger, weil der Druck selwächer ist.

# VI. Vortrag. Ueber die Anwendung von Gasuhren bei Strassenflammen von Th. Hawksley.

Die Anwendung von Gasuhren für einzelne Strassenflammen, die dann als Norm für die Consumherechnung dienen, scheint in einer oder zwei kleinen Städten Englands seit etwa 16 Jahren zu hestehen; man hat jedoch dort erst davon Notiz genommen, als sie in Reading in Verhindung mit dem doppelten Hahn durch Samuel Hughes eingeführt wurden. Im Anfange des Jahre 1866 wurden die Gasuhren hei den Strassenlaternen anch in Nottingham eingeführt; an jeder 1210 Laterne wurde im Boden, nahe an dem Fusse des Candelabers, eine nasse Gasnhr aufgestellt, ansserdem erhielt jede Lampe einen Regulator und oherhalh desselben einen Messinghahn und einen Specksteinhrenner. Die Uhr ist mit einer Compensationsvorrichtung versehen und um die Reihung möglichst zu reduciren, ist die Trommel, diejenige ein 5 Lt, Gasnhr, aber so, dass sie den Inhalt einer 3 Lt. Gasnhr hat, indem sie 8 Umdrehungen für jeden Cuhikfuss Gas macht. Der Index der Uhren ist auf denselhen horizontal angebracht, so dass man ihn von ohen ablesen kann, wenn man den Deckel des gusseisernen Kastens öffnet, in welchem die Uhr steht; da die znerst angewendeten messingen Räder zn schnell rostcten, so machte man sie nachber von verzinntem Kanonenmetall, auch wurden die Räder selhst nach einer Erfindung von T. Humphrey verändert; zugleich füllte man den Indexkasten his auf eine gewisse Höhe mit Oel. Um das Einfrieren im Winter zu verhüten, wurden sie mit Spiritus gefüllt.

Die Uhren stehen in einem gusseisernen Kasten mit Charnierdeckel in der Höbe des Trottoirs, unter dem Deckel ist ein zweiter eiserner Deckel den man allenfalls so dicht aufschrauben kann, dass der ganze Kasten vollständig wasserdicht verschlosssen ist. Die Ein- und Ansgangsröhren sind in der Rückseite des Kastens ebenfalls wasserdicht befestigt. Von den 860 Lampen, welche Nottingbam bat, sind 72 auf diese Weise mit Ubren versehen und nabezu 21/4 Jabre im Gebrauch. Es hat sich herausgestellt dass der Consum der Flammen ein ausserordentlich regelmässiger war nnd es wurde vollständig ansgereicht haben, wenn man statt für jede 12<sup>∞</sup> Lampe für jede 25te eine Gasubr anfgestellt bätte. Znr Aufstellung der Rechnung für die öffentliche Beleuchtung ist der Durchschnittsconsum der mit Uhren versehenen Flammen genommen, wobei natürlich offenbare Störnngen an den Gasuhren in Betracht gezogen wurden und dieser Durchschnittsconsum mit der Anzahl der vorhandenen Laternen multiplicirt. Der Grund, warum in anderen Städten die Versuche keinen Erfolg gehabt baben, scheint mir darin zu liegen, dass man trockne Uhren von so kleinem Umfang angewendet hat, und dass man statt des Regulators, den doppelten Regulirbahn angewandt. Die trockene Gasubr ist deswegen für Strassenlaternen ungeeignet, weil der Verkehr auf der Strasse die Ventile so erschüttert, dass sie nndicht werden.

In der daranfolgenden Discussion werden die verschiedenen Ansiebten über den Gegenstand ausgesprochen. Die meisten Herrn jedoch, welche praktische Erfahrungen baben, stimmen darin überein, dass die Anwendung nasser Uhren von hiereichend grosser Dimension und der Regulatoren von Suog das beste Mittel ist, um jede Differenz swischen Bebörde und Gasgesellschaft zu beseitigen, und einige Herren balten die allgemeine Einführung diesesSystems nur noch für eine Frage der Zeit. Trockene Übren werden von keiner Seite empfohlen.

### VII. Vortrag. Ueber Röhrenverbindung von Th. Rafferty in Manchester.

Die Gasleitungeröbren sind entweder 1) Muffenröbren mit Bleidichtung.
2) Muffenröbren mit Eisenkitt gedichtet, 3) Röbren mit abgedrehten Enden und ausgebohrten Muffen. Bleidichtungen sind nicht nur die kostpieligaten, sondern auch am meisten der Leckage ausgesetzt. Eisen und Blei dehene sich verschieden aus bei wecbenlender Temperatur, ide Erschtterungen, welche durch den Verkehr auf der Strasse entstehen, wirken auf die Bleidichtungen am alleranchteiligsten, weil Blei und Eisen nicht eigenleich mit einander verbunden sind, sondern zwei verschiedenartige Körper neben einander liegen. Weit besser ist die Verbindung mit Theerstrieken und Eisenkitt; hier findet eine eigentliche Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einfluss auf die Verbindung zwischen den Eisen und Kitt statt, und selbst der stärkste Verkehr auf den Strassen hat wenig Einflussen und den Verbindung zwischen den Eisen und kitt schausen der Strassen hat wenig Einflussen und kitt schausen der Strassen der Lecken und der Strassen der Lecken und der Strassen den Lecken und der Strassen der Lecken und den Lecken und der Lecken und der Lecken und der L

Für die vorzüglichste Dichtungsart halte ich die Röhren mit abgedrehten Enden und ausgebobrten Muffen, die ich von 2 Zoll bis 30 Zoll Weite

gelegt habe. Hier ist das Material der Verbindung und der Röhre ein und dasselhe, die Verhindungen sind schnell gemacht; es ist weniger Erde ausangraben und wieder einzufüllen, die Röhren liegen fast in ihrer ganzen Länge anf unherührtem Erdreich, während man hei den anderen Verbindungen unterhalh der Mnffen Ausgrabungen machen muss nm die Dichtung herzustellen und die Kosten sind bedeutend grösser. Nur hei Röhren von grösserem Durchmesser als 10 Zoll steigern sich die Kosten ziemlich, da man mechanische Hilfsmittel in Anwendung bringen muss. Ich hahe in Manchester zwei mechanische Hilfsapparate, der eine für Röhren von 10 his 16 Zoll, der andere von 18 his 40 Zoll Weite. - Diese Apparate sind durch Zeichnungen erläutert, welche aber nicht veröffentlicht wurden. In der Diskussion, welche diesem Vortrag folgt, sprachen die meisten Herren zn Gunsten der gebohrten und abgedrehten Röhren, nur wenige haben schlechte Erfahrungen gemacht; der Präsident glaubt, dass die Beschaffenheit des Boden wesentlich in Betracht zu ziehen ist; in Kies- oder Thonhoden hahe er ahgedrehte und gehohrte Röhren mit Vortheil verwandt, im Moorgrund dagegen schlechte Erfahrungen mit denselben gemacht.

VIII. Vortrag. Ueber ein neues Reinigungshaus von W. Esson in Cheltenham.

Das Haus ist 85'/2 Fnss lang, am einen Ende 64'/2, am andern 891/, Fuss breit und in der Mauer 42 Fuss boch; der nnregelmässige Grundriss war durch die Situation hedingt, der dreieckige Theil, der sich auf der einen Seite ergab, war sehr geeignet zur Aufstellung des Dampfkessels und der Maschine, der Hebeapparate und der eisernen Treppe. Der Höhe nach ist das Gebände getheilt in Keller 9 Fuss hoch, ebene Erde 121/4 Fuss und ersten Stock 14 Fuss hoch. Alle Säulen und Balken sind von Eisen. Das Dachgerippe ist von Eisen mit Ziegeln gedeckt, die Beleuchtung ist theils durchs Dach, theils von der Seite. Die Fensterrahmen sind von Eisen und jedes Fenster hat einen Ventilator. 6 Reiniger stehen in 2 Reihen zu je drei und bilden 2 Abtheilungen; eine Abtheilung hat 4 Kästen mit einem Wechsler, die zweite Abtheilung 2 Kästen gleichfalls mit einem Wechsler. Sämmtliche Kästen haben 20 Fuss im Quadrat und sind 41/4 Fnss tief, die Verhindungsröhren sind 14 Zoll weit. Jeder Reiniger steht auf 4 eisernen Balken, die ein Quadrat von 14 Fuss Seite hilden und auf 4 Pfeilern liegen. An der Seite der Reiniger unterhalb des Fassbodens ist eine Wassercysterne. 82 Fnss lang, 4 Fuss breit und 5 Fnss ticf, in welcher sich das Wasser vom Dach für den Dampfkessel sammelt

Auf dem Fusshoden liegen die Schienen für die Hebekrahnen. Der Keller dient zur Aufhewahrung und Lagerung des Reinigungsmaterials, durch eine Krahvorrichtung wird das Material in das Ertgeschoss hinsufgehoben. Ein Apparat wird in Zeit von einer Stunde gefüllt, von den 4 Apparaten der ersten Abtheilung sind immer gleichzeitig 3 im Gange; sowie das Gas im mittelsten Keniger zu sehmnten anfängt, wird umgestellt, Für die noterste Lage wird Kalk genommen, im übrigen Eisenoxyd. In der ersten Abtheiling tritt das Gas am Boden ein und wird von oben enternt, in der II. Abtheilung, die ganz mit Eisen gefüllt sind, ist der Strom umgekehrt. Der Fusshoden besteht aus heweglichen Eisenplatten, die auf eisernen Balken ruben. Jeder Kasten hat nabe an seiner Mitte einer viereckigen vertikalen Kanal, der von Boden his beinahe unter den Deckel reicht und für gewöhnlich mit einem Deckel gasdicht verschösen ist. Wenn der Kasten geleert werden soll, so wird der Deckel abgenommen und die Masse in den Keller hinnutregworfen.

Dr. Oddling hielt einen ausführlichen Vortrag über einige Bestandtheile des Leuchtgases, auf den näher einzugehen uns jedoch der Platz mangelt.

Zum Schlusse wurde Liverpool als Versammlungsort für das nächste Jang gewählt. Der dritte Tag wurde noch zu einem Ausflug nach Woolwich zur Besichtigung des Kösigl. Arsenals verwendet.

# Versuche über das Reinigungs-Verfahren auf der Münchener Gasanstalt.

(Mit Abbildungen auf Tafel 9.)

Die Münchener Gasnastalt hat zwei Retortenhäuser, und für jedes derselben ein besonderes Gondensationasystem. Hinter den Condensationer vereinigen sich die Leitungsröhren, und vom Exhaustor an passirt das Gas alle Apparate gemeinschaftlich. Im roodern Retortenhause, welches mit I. bezeichnet werden soll, befanden sich zur Zeit der Versuche 6—8 Oefen å 6- Retorten, also 36 hat 98 Retorten im Betrieh, jim hintern Retortenhause während der ganzen Zeit 6 Oefen à 6 Retorten, also 36 Retorten.
Die Production mit diesen, zusammen 2 bis 48 Retorten sehwankte

Die Production mit diesen, zusammen 72 bis 84 Retorten schwankte zwischen 374,000 c' bis 423,000 c' in 24 Stunden, oder zwischen 15.600 c' his 17,600 c' in einer Stunde, und hetrug durchschnittlich nahezn 5000 c'

pro Retorte in 24 Stunden.

Die Condensation für jedes Retortenhaus besteht aus 8 Doppelröhren von Eisenblech (äusseres Hohr 30" engl. weit, inneres Rohr 18") mit 8-zolliger Röhrenverbindung und 2400 Dr Kühlfläche. Beim Austritt aus den Condensatoren war das Gas während der Versuche auf durchuschnittlich 15" c. ahgekühlt. Auf die Condensatoren fügtt ein Beafscher Exhanstor von

24" Durchmesser and 24" Länge,

Der Druck vor dem Exhaustor beträgt Null, hinter dem Exhaustor beträgt er 6 bis 10 Zell, in enachdem etwas mehr oder weinger Kalk zur Benignag verwendet wird, und je nachdem die Reiniger, welche den Kalk euthalten, kturzere oder längere Zeit gehen. Auf den Exhaustor folgen 5 Serubber, sämmtlich von gleicher Form und Grösse (384 c²) und mit Coke gefüllt, darauf 4 Reiniger eherfalls von gleicher Construction und Grösse (12° × 12° mit 3 Hordenlagen) die im Wessenlichen mit Laming\*scher Masse beschickt werden, und nur abwechseld eine Kalklage enthalten, ferner die Stationgasuhr und die Gashehilter, von welch letzteren die ülteren einen Druck von 2,6 Zell, der neuere einen solche von 3,75 Zell onel, gehen.

Um Anhaltspunkte über die Wirkung der verschiedenen Abkühlungsund Reinigung-apparate zu gewinnen, beschloss ich, zunächst das Gas auf seinem Wege durch die Apparate in der Weise zu verfolgen, dass ich es hinter den verschiedenen Apparate an steinen Gehalt an Schwefelwassensfi, Kohlensaure und Ammoniak untersuchen liess. Ich wollte sehen, wie sich der Gehalt an Schwefelwassensfi, Kohlensäure und Ammoniak von der Hydraulik aufangend allmälig verringert und zwar im Condensater, im Serobber und in den Reinigeren. Wie sich aus der oben angeführten Angraben der Apparate ergibt, musste ich die Untersuchung an mindestens 5 Punkten anstellen, nämlich

zwischen Hydraulik I und Condensator I.
 zwischen Hydraulik II und Condensator II.

3) hinter den Condensatoren und dem Exhaustor vor den Scrubbern.

4) zwischen den Scrubbern und den Reinigern

5) hinter den Reinigern.

Und zwar musste das Auffangen des Gases au alleu diesen 5 Punkten gelichzeitig geschehen, da die Zusammensetzung des Leuchtgases nicht vo constant ist, dass die Bestimmung in einer willktrlich herausgerissenen Probe sich mit der Bestimmung in einer zweiten Probe, die zu einer andern Zeit genommen wurde, vergleichen lässt. Ich durfte auch nicht die Untersachung der dreit unreinen Bestandtheile des Gases von einander treunen, und musste an jedem der 5 Punkte sowohl den Schwefelwasserstoff, als die Kohlenskäre und das Aumoniskt gesondert auffangen. Ubedreites erschien es als beförderd für die Gensuigkeit der Resultate, die Auffaugung über einen möglicht Laugen Zeitrum ausznechen.

Der Chemiker Herr R. Cox, dem die Untersuchungen übertragen wurden, brachte mit Rücksicht auf diese Bedingungen folgenden Apparat und

folgende Methode in Anwendung.

### I. Apparat und Methode.

A ist ein Statir mit 8 Giåsen a., die ohngefähr die Gestalt und das Aussehen haben wir Probin\*Therber: sie sind 150 mm. im gen da haben 25 mm. im Lichten. Das dritte Bohr ist grösser, in dem Verhältnin, wie es die Figur seige. Alle 8 Rahren sind mit doppelt durchbohrten Kausteuhe. Stöpseln vollkommen lutdlicht verschliesaber. Von den durch die Kautschnekstöpsel nvollkommen lutdlicht verschliesaber. Von den durch die Kautschnekstöpsel gehenden Röhren ist die eine kurz, die andere lang. Die Gläser werden immer auf die Art mit einander verbunden, dass das kurze Rohreines Glässer mit den langen des nächstolligeneden Glässe mittelet eines Kautschnik-Schlanches in Verbindung steht. Die ersten zwei Gläser dieses Apparates sind zur Auffangung des Ammoniaks bestimmt, die nächsten drei zur Auffangung des Schwefelwassorstoffes, und die letzten drei für die Kohlensäure.

Die Auffangung des Ammoniaks geschah in Salzsäure, welche stark mit Alkohol verdünut war; auf 10 Cubet, starke käufliche Salzsänre wurden 20 Cubct. starker Alkohol angewandt. Dieses letztere ist uothwendig, nm die Theerausscheidung zu verhindern. Der Theer würde sonst von einem Glase in das andere übersteigen und das Resultat leicht gefährden, ganz abgesehen von den Unannehmlichkeiten, welche er beim Ausspülen der Gläser zur weiteren Verarbeitung des Inhalts verursachen wurde. Die Bestimmung des Ammoniaks geschah nach der Schlössing'schen Methode; es wird hiezn der Inhalt der zwei Flaschen in einer kleinen Schale im Wasserbade eingedampft. hierauf unter eino Glasglocke gebracht, unter welche auch ein Schälcheu mit titrirter Schwofelsäure gebracht wird, und das Ammoniak sodann mit Kalilauge entwickelt. Esist zweckmässig, die beideu Schalen über einander anzubringen und eine möglichst kleine Glasglocke anzuwenden; dass der Rand der Glasglocke, wo dieselbe aufsitzt auf der Platte, mit Fett luftdicht verschlossen werden muss, versteht sich von selbst. Nach 8 Tagen ist das Ammoniak vollständig von der Schwefelsäure absorbirt, es wird dann herausgenommen und die noch freie Säure mit Kalilauge zurückgemessen; der Mindergehalt an freier Schwefelsäure ist zumittelbar diejenige Menge, welche nothweudig war, um das vorhandene Ammoniak zu neutralisiren.

Die zur Auffangung des Schwefelwasserstoffes bestimmten Röhren waren mit einer essigaarene Liebung von eissigaaren Bleioty gefullt, jede Röhre enthielt mehr Bleilösung, als nötting wäre, um den gesammten Schwefelwasserstoffgehalt in der vorher bestimmten Menge aufzafangenden Gases zu fällen; die beiden kleineren Röhren enthielten 30 Cubet. Plassigkeit, während die grössere ungefähr 100 Cubet. enthielt, und war die Monge der Bleilösung in dieser letztern verdoppelt. Bei richtig geleiteter Auflangung wird der ganze Schwefelwasserstoffgehalt des Gases in der enten in der grösseren Röhre absorbirt, an der Oberfäche der zweiten klar. Die Bestimmung des Schwefelvasserstoffgehalt des schwefelvasserstoff gestaht hat sehwefelvansers Bleioxyd; das Schwefelblei wurde auf ein Filter gebracht, abtropfen gelassen und dann in einem Oelbade solange mit concentrier rauchender Salpetersfüre übergossen, bis dasselbe vollkommen in schwefelsaures Bleioxyd verwandelt war, hierand sum Torckone gebracht und geglött.

Nehen diesem schweselsauren Bleioxyd besindet sich noch salpetersaures Bleioxyd, indessen lässt sich dieses leicht von jenem durch Auswaschen trennen, ohne dabei besürchten zu müssen, dass ein Theil des schwesel-

sauren Bleioxyds mit in Lösung ginge.

Zur Bestätigung dessen diesen folgende 2 Belegversuche.
Zwei Froben zu je 10 CC. von einen alten, längere Zeit schon im
Gebrauch stehenden Normalschwefolsäure wurden mit 4 gr. salpetersaurem Bleioxyd gefällt, also mit einer zur Fällung mehr als doppolt
hinreichenden Menge. Hierauf wurden dieselben eingedampft und
nachdem etwa Sup CC. sich im Filtrate befanden, zum ersten Male
auf Blei gepruft, und es zeigte sich hier bei der gewiss geringen Menge
Waschwassers sehen keine Resetion mehr, während das Filtrat einen
dicken Niederschlag mit Schwefelsäure erzeugte. En wurde naturlich
das Auswaschen sofort abgebrochen, der Niederschlag zum Trocken
gebracht, des Filter auf übliche Art vertraumt, mittelst Salpeter
schwefelsauer Bleioxyd wicher oxydirt, und das Ganze gewogen.

Es ergab ein Gewicht von . . . 1,516 Gr. Dieses auf SO, berechnet = . . 0,4004 "

Bei der zweiten Probe wurde nicht soriel Waschwasser gebraucht, sie zeigte sich mit weniger als 200 CC. schon vollkommen ausgewaschen. Diese zweite Probe wurde von Anfang an auf ein bei 100° C. getrocknetes und gewogenes Filter gebracht, nach dem Waschen und Trocknet bei 100° C ergab sie ein Gewicht von 1,5415 Gr.

Eine Probe von diesem Niederschlag = . . 0,527 . geglüht ergab an Gewichtsverlust = . . . 0,0085 .

Dieses auf das Ganze berechuet ergiebt:

PbO. SO<sub>2</sub> = 1,51666 also S.O<sub>3</sub> = 0,4004

Hieranf den ganzen Niederschlag sammt dem verbrannten Filter zu dieser Probe hinzugefügt, ergab sich:

PbO. SO<sub>3</sub> . . . 1,516 Gr. oder SO<sub>3</sub> . . . . 0,4004 .

an und für sich schon vollkommen mit einander übereinstimmende Resultate.

Zwei andere Proben dieser Schwefelsäure jede zn 10 CC. wurden mit Chlorbarium in saucror Lösung gefällt uud auf übliche Art behandelt.

| Diese ergaben: |  |  |  |        |
|----------------|--|--|--|--------|
| BaO. SO,       |  |  |  | 1,166  |
| oder SO, .     |  |  |  | 0,4005 |
| BaO. SO,       |  |  |  | 1,1665 |
| oder SO.       |  |  |  | 0.4005 |

Man sicht also hieraus, dass das salpetersaure Bleioxyd wollkommen und leicht von dem schwefelsauren Bleioxyd zu trennen ist, ohne dahei befürchten zu müssen, dass letzteres mit in Lösung geht. Es versteht sich von selbst, dass das Auswaschen nicht auf eine unsinnige Weise fortgesetzt werden darf.

Dieser Weg der vollkommenen Umwandlung des Schwefelhleies in schwefelsaures Bleioxyd mittelst rauchender Salpetersäure, ohne vorheriges Befreien des Niederschlages von anhängendem essigsaurem Bleioxyd, wurde indessen später als zu zeitrauhend nnd zu unangenehm in der Ausführung nnterlassen. Statt dessen wurde das Schwefelblei durch Auswaschen mit verdünnter Essigsäure, welche mit Alkohol versetzt war, um die ausgeschiedenen Kohlenwasserstoffe zu entfernen, vollständig von anhängendem essigsaurem Bleioxyd hefreit, und sodann sammt Filter in einen grossen Tiegel gehracht, hierin mit nur wenig rauchender Salpetersäure übergossen, und gelinde erwärmt; nachdem diese einige Mal wiederholt war, wurde ein Ueherschuss von Schwefelsäure zugesetzt, zur Trockne eingedampft und geglüht. Nach dem Erkalten wurde wieder etwas rauchende Salpetersäure und einige Tropfen Schwefelsaure hinzugefügt und geglüht, um die letzten Kohlentheile des Filters zu verhrennen. Ein weiteres Behandeln mit Salpetersäure und Schwefelsäure ist von keinem Erfolge. Der Tiegel wird wieder gewogen, das Gewicht des leeren Tiegels ahgezogen, und aus der Differenz erfährt man direct die Menge schwefelsanren Bleioxyds, welches dem Schwefelwasserstoff in dem aufgefangenen Gase entspricht. Die Bestimmung des Schwefels als schwefelsaures Bleioxyd ist wegen des hohen Aequivalentgewichtes des Bleies natürlich eine sehr genaue, und die Ausführung ist in der letztangegebenen Weise in so kurzer Zeit ausführhar, dass sie in allen Fällen einer Titrirung vorzuziehen ist.

Die Kohlensäure wurde in den drei letzten Gläsern des Apparates aufgefangen, and zwar in Kalilange von 1,26 sp. Gewicht. Jedes Glas enthielt hievon 20 CC. Kalilange ist einer Barytlösung weit vorznziehen, weil die Absorption der Kohlensäure darin ungleich schneller vor sich geht. Ein Kohlensäurebläschen, das in eine Barytlösung hineintritt, wird an der Berührungstelle mit der Flüssigkeit mit einem Häutchen von unlöslichem kohlensauren Baryt umgehen, wird dieses Häutchen nicht auf mechanische Weise abgestreift, so kann die Flüssigkeit nicht mit dem Innern der Blase ansammentreten, und folglich anch keine neue Bildung von kohlensaurem Baryt stattfinden. Streicht nun eine solche Blase durch die Flüssigkeit hindurch, so wird das Häutchen fortwährend zerrissen und abgestreift, und es tritt fortwährend eine neue Bildnng von kohlensaurem Baryt ein. Eine vollkommene Absorption tritt ein, wenn die Blase eine grosse Schichte Flüssigkeit durchläuft. Ein zu diesem Behufe von Herrn Prof. Dr. von Pettenkofer construirter Apparat besteht in einer engen, Isngen, schief liegenden Röhre, in welcher bei Anwendung von sehr wenig Flüssigkeit die Blasen gezwungen sind, einen möglichst langen Weg zurückzulegen. Eine solche Röhre würde aher unserm kleinen Apparat eine unhehülfliche Form gehen. Wollten wir die Barytlösung in Gläsern, wie sie in dem Apparat sind, anwenden, so hätten wir wenigstens die doppelte Anzahl nöthig, als wie für Kalilauge, würden also auf diesem Wege den Apparat nnr unnütz vergrössern, und hätten nachher die Schwierigkeit, den Inhalt dor Gläser bei möglichstem Abschluss von Luft so vollkommen zu mischen, dass das Eutnehmen einer titrimetrischen Probe erlanbt wäre.

Bei Anwendung von Kulliange füllt wenigstens der Febler der so schwierigen Absorption weg, weil das kohlensaure Kali in der vorhandenne Flussigkeit Iselich ist. Das letzte mit Kalilange gofüllte Glas, dessen eines Rohr mit der Luft in Verhindung stelt, muss naturlich in den Zwischenzeiten zwischen dem Fullen des Apparates und dem Auffangen des Gases, sowie zwischen dem Auffangen des Gases, sowie zwischen dem Auffangen des Gases und der nachberigen Bestimmung der Kohlensäure verschlossen werden. Man bewerkstelligt diess am leichtesten delurch, dass mit des treite Glas ein Apparates under nachber in Anwendung kommt, entweder zur Verbindung mit dem Aspirator oder mit dem Gashalan.

Die Bestimmung der Kohlensürer geschah durch directe Wägung. Um dieselbei nien beugem wägkant Form zu bringen, wurde der Inlait der drei Flaschen in einen Kohlen von der Grösse eines halhen Liters entbeert, und ein möglichster Ahhaltung der Luft gebring ausgepatht, literans mittels Saure die Kohlensüre entwickelt, und in einer mit Natronkalk gefüllten Uffermigen Röhre aufgefangen. Die nähere Beschreibung dierer Methode findet sich in Fresenius Lehrhuch der quantitativen Analyse 5. Auflage S. 367.

Das Messen des Gases geschab, wie auch in der Figur angegeben ist, hinter den Apparaten mittelst Aspiratoren. Eins Flasche Dim tverschliessharem Kantschuckstöpsel hat zwei Glasrobren d und d., von denen die erstere kurz ist, nur oben durch den Stöpsel reicht, und mit dem Apparate verbunden ist, während die zweite längere his fast auf den Boden der Flasche trätzt, der his in den Hals der Flasche Erreicht eine Kauthenhesschlandt in trätzt, der his in den Hals der Flasche Er reicht eine Kauthenhesschlandt in

Ist das erste Fläschehen des Apparates mit einem Gashahn in Verhindung, und man zieht mittelst Sangen den Heher d an, so fliesst das Wasser aus D nach E hinein, und hewirkt dass ein gleiches Volumen Gas durch den Apparat hindurchgesogen wird. Das Reguliren des Wasserausflusses geschieht durch einen Quetschhahn g, welcher zu diesem Zwecke mit einer Schranhe versehen ist. Das Messen des ausfliessenden Wassers geschieht in der zweiten Flasche E; dieselhe hat an dem Halse eine Marke und ist das Volumen der Flasche his an diese Marke genau bestimmt. Da der Hals der Flasche eng ist, so ist dadnrch das Ablesen erleichtert und schärfer. Die Flasche E ist ausserdem noch his an die Marke in 12 gleiche Theile getheilt, um heim Auffangen des Gases an den verschiedenen Stellen eine möglichst gute Regulirnng des Aspiratoren vornehmen zu können. Jede Flasche fasst 17 Liter, und musste jedesmal in 2 Stunden vollgelaufen sein, so dass die Füllung von einem Theilstrich zum nächstfolgenden jedesmal in 10 Minuten geschah. Die Dauer des Auffangens war hei allen Versuchen 4 Stunden, und wurden 35 Liter Gas durch den Apparat hiudnrchgesogen. Die oberen Flaschen D sind natürlich etwas grösser, als die nnteren Messflaschen, zweckmässig ist es, sie so gross anzuwenden, dass sie während der ganzen Dauer des Auffangens nicht wieder gefüllt zu werden hranchen. Eine Schwierigkeit zeigte sich noch darin, dass es schwer war, für die grosse Flasche luftdicht schlicssende Stöpsel zu hekommen. Einige Versuche, die Stöpsel mit Klehewachs oder Siegellack zn dichten, waren vergehlich. Endlich wurden die Stöpsel so gewählt, dass man sie mit einiger Anstrengung in den Hals der Flasche hineinschiohen konnte, dann wurden sie ohen mit Talg beschmiert und das Becken darüber his an den oheren Rand des Halses voll Wasser gegossen.

Von den oben heschriehenen Apparaten waren bei jodem Versuche gleichzeitig 5 im Gange, und zwar je einer in den zwei Retortenhänsern, wo des Gas aus der Hydraulik entnommen wurde, dann einer zwischen den Condensatoren und den Scrubbern, der vierte zwischen den Scrubbern und den Reinigern, und der fünfte binter den Reinigern vor den Gasbehältern.

Bei dem Durchstreichen des Gases durch die Apparate werden noch andere Bestandtheile desselben, als die drei zu ermittelnden Fvenneinigungen absorbirt. So z. B. sind in dem Gase, welches ans der Hydraulik entommen wird. noch alle die Bestandtheils enthalten, die in der Fahrik durch den Condensator, Serubber und Reiniger fortgeschafft werden, wie Theer, Naphthalin ete. Es Konnte die Frage entstehen, warmn das Gas nicht vor dem Eintritt in die Apparate gemessen worden ist, sondern nachber. Das Messen hinter den Apparate gibt einem bessenr Ucberblick über die erhaltenen Resultate, es wird in jedem einzeluen Versuche ein Gas von gleicher Zusammensetzung gemessen, und werden so die Resultate auf eine, für die sämmtlichen Versuche gleiche Constante, auf ein vollkommen gereinigtes Gas bezogen.

Von den leuchtenden Bestandtbeilen des Gases werden beim Durchgang durch den Apparat wohl auch kleine Mengen absorbirt, das hat aber keinen Einfluss auf die Resaltate, weil alle Apparate stets genau in gleicher Weise beschickt werden. Das gemessene Gas ist als ein stark gewaschenes zu betrachten.

Anf die Temperatur des Gases wurde keine Rücksicht genommen, weil bei dem langsamen Durcbstreichen desselben durch den Apparat und bei der Berührung desselben mit dem Wasser des Aspirators ein für den Ausschlag der Resultate zu geringer Temperaturunterschied vorkam.

Auf die vorhandenen Druckverhältnisse ist dagegen vollständig Rücksicht genommen worden, und das Volum des gemesseuen Gases auf 760 mm. Barometerböhe reducirt. Die Höbe des Druckes wurde in der Weise bestimmt, dass die untere Flasebe so lange höher gestellt wurde, bis kein Gas mehr durch den Apparat gesogen wurde, und dann die Niveaudifferenz zwischen den heiden Wasserspiegeln mit dem Zollstabe gemessen. Dieser Vernuch wurde zu Anfang ausgeführt, und da der Expensessen. Dieser Vernuch wurde zu Anfang ausgeführt, und da der Expensessen. Dieser Vernuch wurde zu Anfang ausgeführt, und da der Expensessen. Dieser Vernuch wurde zu Anfang ausgeführt, und da der Expensessen. Dieser Vernuch wurde zu Anfang ausgeführt, und da der Expensessen. Dieser Vernuch wurde zu der Schalber und der Expensessen der Verzuch wurde zu der Schalber und der Expensessen der Verzuchen zu der Aufgegen des Gases wurde sehliesslich in allen Verzuchen noch 10 Liter kohlensturfreie Linft durch den Auffangen des Gases wurde sehliesslich in allen Verzuchen noch 10 Liter kohlensturfreie Linft durch den Auffangen

#### II. Die Versuche.

Der erste Versuch wurde am 14. Nov. zwischen 10 Uhr Vormittags und 2½ Uhr Nachmittags ansegführt. Die Retorten ware mit Saarbrücker Kohlen aus der Heinitsgrübe geladen, und wurde bei 4 stündiger Chargirung jede Stunde der vierte Theil der Retorten nen beschiekt. Der hydranlische Verschluss an den Aspiratoren war noch nieht hergestellt, ebenso war auch die Einheilung der Aspiratoren in 12 gleiche Theile noch nieht gescheben. Die Aspiratoren liefen sebr ungleichmässig ab, indem bei dem schlechter Verschluss derselben mit Siegellack alle Augenhilcke anach-gebolfen werden masste. Es ergab sich aus 1 c' engl. gereinigtes Leuchtgas in Grammen ansgedrückt.

|                     | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der.<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern  | Im gereinig-<br>ten Gase |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Schwefelwasserstoff | 0,110                     | 0,101                       | 0,106                               | 0,055                | 0,044                 | _                        |
| Kohlensäure         | 1,081                     | 0,892                       | 0,987                               | 1,245                | 1,248                 | 1,171                    |
| Ammoniak            | 0,034                     | 0,043                       | 0,039                               | 0,031                | Schale ge-<br>brochen | 0,011                    |

Der zweite Versnch wurde, nachdem die Aspiratoren eingetheilt und der Apdraulische Verschluss derselben sicher hergestellt war, am 21. Now, und zwar wieder mit Saarbrücker Kohle, angestellt. Hier ergab sich auf 1 c' engl. gereinigtes Leuchtgas in Grammen ausgedrückt:

|                     | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Schwefelwasserstoff | 0,293                     | 0,338                      | 0,316                               | 0,045                | 0,080                | 0,00                     |
| Ammoniak            | 0,020                     | 0,034                      | 0,027                               | 0,017                | 0,0055               | 0,002                    |

Der dritte Versuch fand in ganz gleicher Weise und wiederum mit Saarbrücker Kohlen, am S. Docember Statt. Hier ergab sich auf 1 c' englisch gereinigtes Leuchtgas in Grammen ansgedrückt:

|                     | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Schwefelwasserstoff | 0,1996                    | 0,222                      | 0,211                               | 0,030                | 0,066                | 0,000                    |
| Kohlensäure         | 1,284                     | 1,283                      | 1,2835                              | 1,294                | 1,226                | 1,213                    |
| Ammoniak            | 0,019                     | 0,024                      | 0,0215                              | 0,021                | 0,008                | 0,007                    |

Beim vierten Versuche am 15. Januar wurden statt der Saarbrücker Kohle solche aus dem Pilsoner Becken (Grube von Hyra bei Littiz südwest. von Pilsen) vergast, im Uebrigen blieben alle Verhältnisse die gleichen. Ein Cubikfuss engl. enthielt in Grammen ausgedrückt:

|               |      |   |  |   | In der<br>Hydraulik<br>L | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydranliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase |
|---------------|------|---|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Schwefelwasse | rste | æ |  |   | 0,43                     | 0,413                      | 0,4215                              | 0,068                | 0,157                | 0,00                     |
| Kohlensäure   |      |   |  |   | 1,056                    | 1,302                      | 1,179                               | 1,497                | 1,095                | 1,852                    |
| Ammoniak .    |      |   |  | , | 0,042                    | 0,048                      | 0,045                               | 0,022                | 0,008                | 0,003                    |

Ein fünster Versuch wurde schliesslich noch am 28. Januar angestellt, jedoch bloss in Besug auf den Gehalt von Schwefelwasserstoff vor dem Scrubber und vor dem Reiniger. Es ergab sich in 1 c' Gas aus Litticer Kohlen in Grammen aussedrückt:

|                     | vor den Scrubbern | vor den Reinigern |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Schwefelwasserstoff | 0,06              | 0,158             |

### III. Folgerungen aus den Versuchen.

Stellt man den Schwefelwasserstoffgehalt, der in 1 o' Gas in den verschiedenen Stadien der Reinigung enthalten war, zusammen (mit Hinweglassung des ersten Versuches, der wegen der ungleichmässigen Auffangung nicht als gillig angesehen werden darf.) so bekommt man in Grammen ausgedrückt:

|              |         | In der<br>Hydraulik<br>L | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel ans<br>beiden<br>Hydranliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern |
|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21. November |         | 0,293                    | 0,338                      | 0,316                               | 0,045                | 0,080                |
| 3. December  | <br>.   | 0,1996                   | 0,222                      | 0,211                               | 0,030                | 0,066                |
| 15. Jänner   | <br>.   | 0,430                    | 0,413                      | 0,4215                              | 0,068                | 0,157                |
| 28. Jänner   |         | 0,430                    | 0,413                      | 0,4215                              | 0,060                | 0,158                |
| zusammen     | <br>- 1 | 1,3526                   | 1,386                      | 1,3700                              | 0,203                | 0,461                |

und in Volumenprocenten ausgedrückt, enthielten 100 c' reines Gas an c' Schwefelwasserstoff:

|                |  |   |  |   | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern |
|----------------|--|---|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21. November . |  | ; |  |   | 0,686                     | 0,792                      | 0,739                               | 0,105                | 0,187                |
| 3. December .  |  |   |  |   | 0,467                     | 0,520                      | 0,4935                              | 0,070                | 0,155                |
| 15. Jänner     |  |   |  |   | 0,007                     | 0,967                      | 0,987                               | 0,159                | 0,368                |
| 28. Jänner     |  |   |  |   | 1,007                     | 0,967                      | 0,987                               | 0,141                | 0,370                |
| znsammen       |  |   |  | 1 | 3,167                     | 3,246                      | 3,2065                              | 0,475                | 1,080                |

Hierans ergehen sich zunächst folgende Thatsachen:

 Das Gas aus den böhmischen (Litticer) Steinkohlen enthielt im nncondensirten und ungereinigten Zustande etwa doppelt soviel Schwefelwasserstoff, als das Gas aus Saarbrücker Heinitzkohlen.

2) Der grösste Theil des Schwefelwassentoffes wird sehon durch die Condensation entfernt. Die Menge des Schwefelwassentoffes, welche in den Condensatorne eintritt, ist mehr, denn 6½, mal so gross, als die Menge, welche aus denselhen wieder austritt. Maf d'e wurden nicht weniger als 1,166 Grammen, oder dem Volumen nach auf 100 cf as 0,0829 cf Schwefelwassentoff, welche niedergeschlagen werden, während 0,119 cf unrückbliehen.
3) Bei jeden Versuch zeigt sich in den Scrubbern nicht allein keine

Ahnahme des Schwefelwasserstoffes, sondern im Gegentheil eine Zunahme desselben und zwar wird der Gehalt im Durchschnitt wieder auf das Doppelte des beim Eintritt vorhandenen erhöht.\*) Am 21. Nov. war der Zuwachs 0,080—0,045 == 0,035 Gramm.

3. Dec. " 0,066—0,030 = 0,036 rat 0,066—0,030 = 0,036 1 15. Jan. 0157—0.068 = 0.089

, 15. Jan. , 0,157 — 0,068 = 0,089 , 28. , 0,158 — 0,060 = 0,098 ,

Es scheint hiernach, dass in den Scrubhern eine theilweise Umsetzung des im Gase ansser dem Schwefelwasserstoff noch vorhandenen sonstigen Schwefelverhindungen Statt findet, und dass somit die Scrubber nicht allein

<sup>9)</sup> Im Jahre 1861 wurde im Journal für Gasboleuchtung S. 81 ein Artikel über die Wissens der einzige, der überhaupt über diesem Gegenstand jemals an die Oeffentlichket gelaugt ist. Dort fand man in 100 Volumthelien Gaa.

hinter dem Condonsator 1,06 Volumthl, Schwefelwasserstoff hinter dem Scruhber 1,47

Also sand nauer oum oversteer de Medical des Gares heim Durcheauge durch des Gernthers der wie der Schweitel aus von die Schweite des Verlags des Andes Scrübber des Gernthers des Gernthes des Gernthes des Gernthes des Gernthes aus einer aufders Zeit saffegammeit, als alle shriges, mittilige mubbit desselbe waniger Kollenstare und Schweide wasserstell, als das hinter dem Scrübber entonmenon. Um hinde Analysen mit slannder vergeischen aus klanne, ist bei erstreter det Kollensdare und Schweiderwasserstell, absistellich auf ein Maximum gesetzt worden. Es ist aber suhr die Frage, ab der grösere Schweiderwasserstelligskeit hinter dem Scrübber um sentilig vorhanden wur, os schwiste opger auch den nunnehrigen Unterschungen nichts weniger all Zeitall gewenen zu sein. Verhältungs ablete nuchsverstellen die Ourenli-Verschungsgerich worden int, um der Verhältungs ablete nuchsverstellen des Gernthers des das gernte Worden int, um der Verhältungs ablete nuchsverstellen des Gerntherstellens das gernte Worden int, um der Verhältungs ablete nuchsverstellen des Gerntherstellens das gernte Worden int, um der Verhältungs ablete nuchsverstellen des Gerntherstellens das gernte Worden int, um der Verhältungs ablete nuchsverstellen des Gerntherstellens das gernte Worden int, um der Verhältungs ablete nuch verhältungs ablete nuch der Verhältungs ablete der Verhältungs ablete nuch der Verhältungs ablete der Verhältungs ablete nuch der Verhältungs

zur Verdichtung der letzten Theorbestandtheile dienen, sondern dass sie die Schweifevreihundungen des Gases für die chemische Reningung mit Lamingscher Masse (resp. Eisenoxyd) vorbereiten. Es hat natürlich keinen Werth, aber die Art der Umsetzung Hypotheen aufzustellen, aber es wird sehr interessant sein, die Sache zumächst in der Weise weiter zu verfolgen, dass man das Gas ver oder hinter dem Sernburs nicht allein auf seinen Gehalt was man des aver oder hinter dem Sernburs nicht allein auf seinen Gehalt verbindungen untersucht und ermittelt, weber der Schwefel stammt, den mau beim Austritt aus dem Serubber als Schwefelvensserstoff hinzugekommen findet. Unwillkerlich ist mir bei den obigen Resultaten auch wieder die Behauptung des Herrn Bowdick eingefallen, wonach der Thon die Eigenschaft haben soll, Schwefelverbindungen im Gase, die durch kein anderes Reinigungematenial augegriffen werden, aufzuschliesen, in der Art, dass or den Schwefel aus dieser Verbindung ausscheidet, und eine Verbindung mit einer vonliteraryof. Dr. Jehreckopfer almals augestellter Untersuchung kontre einer vonliteraryof. Dr. Jehreckopfer almals ausgestellter Untersuchung kontre in verden. Journal f. Gasbel Jahrg. 1861 S. 2022.

Eine Zusammenstellung der Kohleusaure, die in den verschiedenen Stadien der Reinigung, im Gase gefunden wurde, ergiebt auf 1 c' Gas in

Grammen ansgedrückt:

| 7:               | Hydra<br>I Hydra<br>Mitte<br>Bydra<br>Vor<br>Scrul<br>Vor<br>Reini<br>Im ge |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21. November 1,6 | 019 1,402 1,211 1,461 0,978 1,282                                           |
| 3. December 1,5  | 284 1,283 1,2835 1,294 1,226 1,213                                          |
| 15. Jänner       | 056 1,302 1,179 1,497 1,095 1,852                                           |

oder in Volumprocenten ausgedrückt, enthielten 100 c' reinen Gases an c' Kohlensäure:

|              |  | - | / |  | In der<br>Hydraulik<br>I | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase |
|--------------|--|---|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 21. November |  |   |   |  | 1,844                    | 2,538                      | 2,191                               | 2,644                | 1,770                | 2,324                    |
| 3. December  |  |   |   |  | 2,324                    | 2,322                      | 2,323                               | 2,342                | 2,219                | 2,196                    |
| 15. Jänner . |  |   |   |  | 1,911                    | 2,357                      | 2,134                               | 2,699                | 1,982                | 3,352                    |

Hierans ergieht sich:

dass die Kohlensäure weder durch Condensation noch durch die Laming'sche Masse hinreichend aus dem Gase entfernt wird, sondern

dass man noch Kalkreinigung anwenden muss, wenn man den Kohlensäuregehalt, wie es in vielen Verträgen gefordert wird, auf wenigstens 1°, herunterbringen will. In den Untersuchungen hat sich sogar eine Zunahme an Kohlensäure im Condensator und im Reiniger gezeigt. Vielleicht hat auf diese Thatsache der Umstand Einfluss, dass entgegen der gewöhnlichen Annahme aus kohlensanrem Kalk durch Schwefelwasserstoff die Kohlensäure ausgetrieben wird.

An Ammoniak ergahen die Versuche auf 1 c' in Grammen ausgedrückt:

|              |  |  |  | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel ans<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase |
|--------------|--|--|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 21. November |  |  |  | 0,020                     | 0,034                      | 0,027                               | 0,017                | 0,0055               | 0,002                    |
| 3. December  |  |  |  | 0,019                     | 0,024                      | 0,0215                              | 0,021                | 0,008                | 0,007                    |
| 15. Jänner . |  |  |  | 0,042                     | 0,048                      | 0,045                               | 0,022                | 0,008                | 0,003                    |
|              |  |  |  |                           |                            |                                     |                      |                      |                          |

oder anf Volumenprocente reducirt, enthielten 100 c' reincn Gases an c' Ammoniak:

|               |  |  |  | In der<br>Hydraulik<br>I. | In der<br>Hydraulik<br>II. | Mittel aus<br>beiden<br>Hydrauliken | Vor den<br>Scrubbern | Vor den<br>Reinigern | Im gereinig-<br>ten Gase, |
|---------------|--|--|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 21. November  |  |  |  | 0,093                     | 0,159                      | 0,126                               | 0,079                | 0,026                | 0,009                     |
| 3. December   |  |  |  | 0,089                     | 0,112                      | 0,1005                              | 0,098                | 0,037                | 0,033                     |
| 15. Jänner •. |  |  |  | 0,196                     | 0,224                      | 0,210                               | 0,103                | 0,037                | 0,014                     |
|               |  |  |  | 1                         |                            |                                     |                      |                      |                           |

Die Versuche weisen nach,

5) dass der Ammoniakgehalt heim Durchgang des Gases durch die verschiedenen Condensations- und Reinigungsapparate nach und nach verringert, abor nicht vollständig beseitigt wird.

Im Anschluss an die voransgehenden Untersuchungen wurden noch weitere Versuche mit der Laming'schen Masso angestellt. Wenn auch im Obigen die hekannte Thatsache constatirt ist, dass der Schwefelwassorstoffgehalt des Gases durch die Laming'sche Masso heseitigt wird, und dass die Kohlensäure durch dieselhe nicht entfernt wird, so fehlt doch noch joder nähore Nachweis über die Natur des Reinigungsprocesses, sowie namontlich auch über das Regenerationsverfahren und die hiehei statthabenden Vorgange.

Um diese näher zu heleuchten, wurde Laming'sche Masse einmal mit Leuchtgas und das zweite Mal mit reinem Schwefelwasserstoffgas behandelt. a. Laming'sche Masse und Leuchtgas. Die Laming'sche Masso wurde,

nachdem sie zunächst in frisch bereitetem Zustande nach längerem Liegen an der Luft analysirt worden war, im grossen Betrieb verwendet, und dann nach der jedesmäligen Regeneration eine Eisenoxydbestimmung und eine

Gesammtschwefelbestimmung gemacht.

Zur Bestimmung des Élecis wurde die Masse so lange mit vordünnter heiser Salazhure ausgezogen, his kein Elsen mehr darin enthalten war, hierauf mit chlorsaurem Kali dasselbe vollkommen oxydirt, das Elsenoxyd sodann mit Ammoniak niedergeschlagen und als solches gewogen. Die Schwefelsture wurde als schwefelsaurer Baryt bestimmt, nachdem dieselbe ehenfalls mit Salzsaure ansgezogen war. Die Bestimung des Gesamnt-schwefelgehaltes wurde in der Weise ausgeführt, dass der Schwefelverbindungen, mittelt rauchender Salpetersäure zu Schwefelserber oxydirt wurde, nnd sodann ebenfalls als schwefelsaurer Baryt zur Wägung gebracht.

| Die | Analyse der frischen Laming'schen Masse ers | gab:   |
|-----|---------------------------------------------|--------|
|     | Eisenoxyd                                   | 18,01  |
|     | Schwefelsäure                               | 15.93  |
|     | Kalk (+Fe+Al+Mg etc.)                       | 10,34  |
|     | Organische Substanzen (als Glühverlust)     | 38,81  |
|     | Wasser (hei 100°)                           | 16,88  |
|     |                                             | 100.00 |

Die Analysen der gebrauchten Laming'schen Masse ergaben Folgendes : Die frische Masse enthielt:

| Eisenoxyd .                      |        |         |      |      |       |     |     | 18,035 | 1 °/  |
|----------------------------------|--------|---------|------|------|-------|-----|-----|--------|-------|
| Schwefel .                       |        |         |      |      |       |     |     | 6,372  | . 0   |
| Schwefel .<br>Die einmal regener | rte 3  | dasse   | ent  | hiel | t:    |     |     |        | -     |
| Eisenoxyd                        |        |         |      |      | ٠.    |     |     | 15.92  | . 0/  |
| Schwefel .                       |        |         |      |      |       |     |     | 5.44   | 43    |
| Die zweimal regene               | rirte  | Mass    | e er | thi  | elt:  |     |     |        |       |
| Eisenoxyd                        |        |         |      |      |       |     |     | 11.44  | 7 .   |
| Schwefel                         |        |         |      | - 1  |       |     |     | 11.65  | 41 _  |
| Schwefel<br>Die sechsmal regen   | erirte | Mas     |      | nth  | ielt: |     |     |        |       |
| Eisenoxyd                        |        |         |      |      |       |     |     | 9.013  | , e.  |
| Schwefel                         |        |         |      | •    |       |     |     | 31,113 | 28    |
| Schwefel<br>Die zehnmal regene   | erirte | Mass    | 8 81 | nthi | elt:  |     |     | ,      | ,     |
| Eisenoxyd .                      |        |         |      |      |       |     |     | 8 945  | 7 °/  |
| Schwefel                         | •      | • •     |      |      |       | : : |     | 31.692 | 26    |
| Schwefel<br>Die eilfmal regener  | irta I | · · · · | ant  | hie  | 10.   |     |     | 01,000 |       |
| Eisenoxyd                        | 1116   | ZI BOOU | One  | ш.с  | •••   |     |     | 10.150 | )8 °; |
| Schwefel                         |        |         | ٠.   |      |       |     |     | 37.217 | 3 -   |
| Hiernach kommt an                | e 1 1  | Zamia   | Ltat | hail | Ei    | enc | -vd |        |       |
| In der frisch                    | on M   | 20410   | Heer |      |       |     | 63  | 53 Sch | wefe  |
| , 1 mal                          | ou m   | acou    | •    | •    | ٠.    | •   | 0,3 | 40     | ,     |
| , , 2 ,                          | regen  |         | •    | •    | ٠.    | •   | 1.0 | 17     | ,     |
| 6 .                              |        | ;       |      | •    | • •   | •   | 3,4 | 50     | ,     |
|                                  | 20     | ,       | •    | •    |       | •   | 3,5 | 40     | 2     |
| , 10 .<br>, 11 ,                 | 77     | ;       | •    | •    |       | •   | 3.6 | 60     | ,     |
| , , 11 ,                         | 77     | *       | . •  | ٠.   | ٠.    | ٠.  | 0,0 |        |       |
|                                  |        |         |      |      |       |     |     |        |       |

Diese Schwefelmengen nach ihrem Aequivalentenverhältniss zum Eisenoxyd umgesetzt, erhält man auf 1 Aequival. Eisenoxyd

|    |    |      | chen n  |    |   |        | Acquiv. | Schwen |
|----|----|------|---------|----|---|--------|---------|--------|
|    | 77 | 1 ma | l regen |    |   | 1,700  |         |        |
|    | ,  | 2,   |         |    |   | 5,085  |         | 27     |
|    |    | ь,   |         | 27 |   | 17,250 |         | 27     |
| 20 | 77 | 10 , | , ,     | 29 |   | 17,700 |         | 77     |
| 77 | 20 | 11 , |         |    | ٠ | 18,300 |         |        |

Zieht man das Aequivalent des nrsprünglich in der Masse enthaltenen Schwefels ab, so erhält man in Aequivalenten ausgedrückt diejenige Menge Schwefel, welche sich nach der augegebenen Regeneration auf 1 Aequivalent Eisenoxyd ausgezehlieden hat. Es ergibt sich

Dividir man diese Acquivalent-verhältnisse des ausgeschiedenen Schwefels durch die Male der Reguenertionen, so bekommt man diejenige Menge Schwefel in Acquivalenten ausgedrückt, welche sich bei jedesmaliger Kegeneration auf I Acquivalent Eisenoxyd anageschieden hat. Nimmt man dann hievon den Durchschnitt, so muss dieser dann ohngefähr deijenige Menge Schwefel, dem Acquivalente nach, anzeigen, welche bei dem gewöhnlichen Betriebe auf I Acquivalent Eisenoxyd bei der jedesmaligen Regeneration ausgeschieden wird.

Mit Hinweglassung der einmal regenerirten Masse erhält man

in der 2 mal regenerirten Masse . 1,660 Aequ. Schwefel

5 6 7 9 2,581 9

7 10 7 7 1,594 9 7

8 um 7,429

Summ 7,429

und dnrch vier dividirt 1,857

Nimmt man auch die einmal regenerirte Masse, in welcher nach der untersnetten Probe kein Schwefel gefunden wurde, hinzu, d. b. dividirt man die Summe durch 5, so erhält man auf 1 Aequiv. Eisenoxyd 1.486 Aequ. Schwefel doer auf einen Gewichtstheli Eisen Qy476 Gewichsthelie Schwefel, welcher sich durchschnittlich bei jeder Regeneration aus der Masse ausscheidet.

Bei der Regeneration der Laming'schen Masse findet auch eine Bildung von sehwefliger Säure, unterschwefliger Säure u. s. w. Statt, aber dieselbe steht in keinem Verhältniss zur Masse des ausgeschiedenen Schwefels. Eine Bestimmung der Schwefelsäure in der eillimal regenerirten Masse ergab auf

10,1808 pCt. Eisenoxyd 9,39 pCt Schwefelsänre 18,04 16,73

oder auf 18,04 In der frischen Masse war auf

18,04 pCt. Eisenoxyd 15,93 pCt. Schwefelsänre

es ergab sich also eine Zunahme von 0,8 Schwefelsäure in der eilfmal regencrirten Masse, bezogen auf 100 Theile der frischen.

b. Laming'sche Masse und reines Schwefelwasserstoffgas. Um zu ermitteln, wie viel Schwefel die Lamingsche Masse anfnimmt, resp. ausscheidet, wenn sie vollständig mit Schwefelwasserstoff gesättigt wird, wurde frische Masse in ein Chlorcalcinmrohr gebracht, und ein starker Strom von

Schwefelwasserstoff hindurch geleitet. Es färbte sich die Masse schon nach einigen Minuten vollkommen schwarz: der Versuch wurde indessen volle 12 Stunden lang fortgesetzt, um wegen der vollständigen Sättigung sicher zn gehen. Hierauf wurde die Masse 8 Tage unter öfterem Umrühren der Luft ansgesetzt. Sie entwickelte nach dieser Zeit immer noch Schwefelwasserstoff, ein Zeichen, dass die Regeneration noch nicht vollständig gewesen war. Die Verarheitung des Stoffes geschah in der Weise, dass derselhe in 3 Portionen getheilt, und in der ersten eine Eisenoxydbestimmung, in der zweiten eine Schwefelsäure- und in der dritten eine Gesammtschwefelbestimming vorgenommen wurde.

Die Bestimmung des Eisens geschah in derselhen Weise, wie in den früheren Versuchen, indem die Masse mit verdünnter Schwefelsäure ausgezogen, hierauf mit chlorsaurem Kali oxydirt, das Eisenoxyd mit Ammoniak gefällt, und als solches gewogen wurde.

Angewandt wurde Suhstanz . . . Diese ergahen Eisenoxyd . . 2,045 0,298 d. h. in 100 Theilen 14,572

d. h. in 100 Theilen . . . . . 14,572

Zur Bestimmung der vorhandenen Schwefelsänre wurde die Masse ebenfalls mit Salzsäure ausgezogen, sodann mittelst salzsaurem Baryt die Schwefelsänre gefällt und als schwefelsaurer Baryt gewogen.

Angewandte Suhstanz Die ergahen schwefelsanren Baryt 0,745 Die ergahen schwefelsanren Baryt 0,745 d. h. Schwefelsänre in 100 Theilen 13,731 Es waren also nach der Regeneration auf 14,572 Eisenoxyd, 13,731

Schwefelsäure vorhanden, oder auf 18,04 Eisenoxyd (die Menge, welche in 100 Theilen der frischen Laming'schen Masse enthalten ist,) 16,998 Schwefelsäure. In der frischen Masse war auf dieselhe Menge Eisenoxyd 15,93 Schwefelsäure gefunden, es hatte also eine Zunahme an Schwefelsäure statt gehaht, und zwar eine hedentend grössere, als in der Laming'schen Masse, welche im Betriehe gehrancht wurde. Eine in der Fahrik eilfmal regenerirte Masse ergah 16.73 Schwefelsäure auf den Procentgehalt Eisenoxyd in der frischen Masse herechnet. Es war also in dem Laboratoriumsversuch nach der einmaligen Regeneration ebensoviel Schwefelsäure entstanden, als im Betriehe hei der eilfmaligen Regeneration.

Dieses Znnehmen an Schwefelsäure heträgt auf 100 Theile frischer Masse

wöhnlichen Betriehe eine grosse Rolle zu spielen. Die Bestimmung des Gesammtschwefelgehaltes geschah durch Oxydation desselben mit ranchender Salpetersäure nach dem Cohobationsverfahren und Fällung der gehildeten Schwefelsäure mit Chlorharinm.

Es kommen demnach auf 1 Eisenoxyd 1,212 Schwefel. Ziehen wir die Schwefelmenge, die in der frischen Laming'schen Masse auf 1 Eisenoxyd enthalten ist, davon ah, so erhalten wir

1,212 - 0,553 = 0,859Schwefel, die durch 1 Eisenoxyd aus dem Schwefelwasserstoff ausgeschieden worden sind

Die 16,998 Schwefelsäure, die gefunden wurden, entsprechen auf 1 Eisenoxyd = 0,377 Schwefel.

Zieht man diese Menge von dem gefundenen Gesammtschwefel auf 1 Eisenoxyd ah, so hekommt man

1,212 - 0,377 = 0,835 Schwefel

Es sind also 0,835 Schwefel auf 1 Eisenoxyd bei der Regeneration ausgeschieden worden, während 0,859 — 0,835 = 0,024 Schwefel zu Schwefelsäure oxydirt wurden. Diese 0,024 Schwefel entsprechen 0,06 Schwefelsäure.

Nach der bisherigen Theorie soll das Eisen der Laming'schen Masse mit dem Schwefel im Gase anderthalb Schwefeleisen bilden, d. h. es sollen 2 Eisen 3 Schwefel abscheiden. Hienach hätte man die Proportion: 1 Eisenoxyd:3 Schwefel = 1:x. oder

80:48 = 1:x also x = 0,6

Es sollte also durch 1 Eisenoxyd 0,6 Schwefel aufgenommen werden; während in Wirklichkeit 0,859 aufgenommen worden sind.

Aus den mit der Laming'schen Masse angestellten Versuchen ergeben sich also, wenn man dieselben nochmals zusammenfasst, folgende Resultate: 1) Bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Laming'sche Masse

scheidet das Eisen der Masse Schwefel aus. Ist die Einwirkung vollständig genug, so scheidetsich mehr Schwefel aus, als zur Bildung von anderhalb Schwefeleisen nötlig ist; im grossen Betriebe bei der Gasreinigung ist die Ausscheidung indess eine bedeutend geringere. 2) Bei der Regeneration der Laming schen Masse bildet sich eine ge-

 Bei der Regeneration der Lamingschen Masse bildet sich eine geringe Menge Schwefelsäure; aller übrige Schwefel scheidet sich als freier Schwefel aus.
 Dr. Schilling.

Dr. Benuun

# Bericht über die erste Versammlung des Vereins für Mineral-Oel-Industrie vom 18. Juni 1868.

Am 18 Juni d. Js. Vormittags 9 Uhr wurde in Halle a/S. die erste Versammlung des kürzlich gegründeten Vereins für Mineral-Oel-Industrie

Die Versammlung eröffnete der Vorsitzende derselben Herr C. Büuner, Director der Sächsisch Thüringischen Actien-Gesellschaft für Braunkohlen-Verwerthung.

Gegenstände der Tagesordnung waren:

abgehalten.

- 1) Mittheilungen über die Constituirung des Vorstandes.
- Berathung und Feststellung der Usancen für den Handel mit Mineral-Oelen.
- Vortrag des Herrn Carl Riebeck über die Resultate des ersten einj\u00e4hrigen Betriebs einer Schweelerei von 20 stehenden Cylindern.
- Mittheilungen des Herrn Dr. Hübner über ein verändertes Verfahren der Paraffinreinigung.
- Vortrag des Herrn Dr. Rolle über die Fabrikation von Oelgas und die dabei zu gewinnenden Nebenprodukte.
- Vortrag des Herrn Dr. Schulte über ein verhessertes Schweel-Verfahren.
- 7) Allgemeine Besprechungen.

In Erledigung des ersten Gegenstandes der Tagesordnung theilte Herr Bättner mit, dass der Vorstand des Vereins sich nunmehr definitiv constituirt habe, dass er selbst zum Vorsitzenden desselben, der Fabrikkesitzen Herr A. Riebeck zum Stellvertveter, Herr Kaufmann Franz Pfuffsum Rendanten und Herr Dr. Schadeberg zum Secretät ese Vereins gewählt worden sei. Dieser Mittheilung folgte die Berathung und Feststellung der Uasacen für den Handel mit Mineral-Oelen. Ein von dem Vorstande des Vereins gefertigter Entwurf war den Anwesenden bereits beim Eintritt in das Versammlungs-Local gedracht überricht. Werichse deiner lebhaften Debatte an der sich insbesondere die Herren Kansteute Pkillipp Nogel aus Leipzig, Albert Kobe aus Weissenfüls, Weichzel aus Magdeburg (als Inaber der Firma Brandt & Blacke) betheiligten , wurden dieselben mit geringen Zusätzen und wenigen redactionellen Abänderungen in nachstebender Fassung augenommen.

Usancen für den Handel in Mineralölen,

festgestellt am 18 Juni 1868 von dem "Verein für Mineralöi-Industrie su Halle a/8."
verbindlich für alle Mitglieder desselben,

### §. 1. Qualitat und specifisches Gewicht.

Sämmtliche Mineralöte werden nach Muster und unter Garantie eines bestimmten specifischen Gewichts sowie des gicht Rothwerdens innerbalb 3 Monaten vom Tage der Factura ab verkauft. Das specifische Gewicht wird nach dem 1000 theiligen Aräometer bei einer Temperatur von 14° Reannur ermittelt.

Ist Lieferung innerhalb eines niedrigsten und höchsten specifischen Gewichtes bedungen, so kann ein bestimmtes Durchsechnittsgewicht nicht beansprucht werden, vielmehr ist Verkäufer berechtigt, in jedem Gewicht innerhalb der verabredeten Grenzen zu liefern.

### §. 2. Emballage.

Alle Verkünfe von Mineralden werden von 1. Juli c. ab nur inclusive Emballage, welche von guter transportfähiger Beschaffenheit sein muss, geschlossen und kann Verkünfer in keinem Falle verpflichtet werden, die Emballagen zu irgend einem Werthe zurückzunehmen. Ein Rückkauf derselben bildet vielmehr ein neues Geschäft freier gegenseitiger Uebereinkunft.

### §. 3. Lieferung and Abnahme.

Bei Verkkafen, die nicht auf sofortige Lieferung oder auf einen bestümmten Liefertag, sondern auf einen oder mehrere Monate lauten, ist Verkäufer berechtigt, an jedem beliebigen Tage des Lieferungsmonates mi liefern. Känfer, wenn derselbe im Orte des Verkäufers wohnt, hat die Waare innerhalb 3 Tagen nach geschehener Kündigung abzunchmen; auswärtige Känfer haben über gekündigte Waare innerhalb des gleichen Zeitranmes zu disponiren. Geschicht soches nicht, so ist Verkünfer in beiden Fällen berechtigt, nach seiner Wahl die Waare entweder sebbt, gegen Be-

rechnung der § 4 specificirten Gebühren, auf Lager zu nehmen, oder dieselbe einem Spediteur zu übergeben, dessen Empfangsebein in diesem Falle verzögerter Abnabme ohne Weiteres die bewirkte ordnungsmässige Lieferung constatirt.

#### 8. 4. Lagerung.

Diejenigen Vereins-Mitglieder, welche sich mit Lagerung von Mineral-Oelen für fremde Rechnung befassen, berechnen ausser den Kosten für Anresp. Abfuhr von je 6 Pf. pr. Ctner., an Spesen incl. Spedition

1) für Mineralöle in Ballons:

für den ersten Monat I Sgr., für jeden der folgenden Monate y. Sgr., Ballon. Far jeden angefangenen Monat der Lagerung ist der volle Monat zu vergüten. In diesem Satze ist einbegriffen: Versicherung gegen Feuersgefähr, desgleichen gegen Bruch und Lecken auf dem Lager, sowie dem Transport von dem Lager und Behan. Für Zerstörung durch aussergewöhnliche Ereignisse, als z. B. Hagelshalk, Kriegenursben u. s. w. gilt die Versicherung jedoch nicht.

2) für Mineralöle iu Gebinden:

für den ersten Monat ¼ Sgr., für jeden der folgenden Monate ¼ Sgr. pr. Brutto-Centner, inclusive Versicherung gegen Feuersgefahr. Für Leckage wird keine Gewähr geleistet.

Eine Lagerung der Mineralöle unter Dach und Fach kann nicht beansprucht werden, doeb muss für mögliche Conservirung der Emballage Sorge getragen werden. Die während der Lagerung und nach dieser vor dem Versande erforderlichen Reparaturen und Ergünungen an Ballonkörben, Fässern und dergl. werden besonders berechnet. Bei dem Versande können sämmtliche vorstehend genannte Spesen dem Gute usedigenommen werden.

§. 5. Haftpflicht des Empfängers.

Ist vom Käufer niebt ausdrücklich franco-Lieferung ausbedungen, so bat derselbe beim Berug der Waare die Gefahren des Transports zu tragen nnd keinen Anspruch an den Lieferanten oder Spoditeur auf Erastz der Leckage und anderer Defecte resp. Beschädigungen. Die Annahme Seitens der Eisenbahn, des Fahrmanns oder Schiffers constatirt in Bezug auf Emballage und Gewicht die ordnungsemässig bewirkte Lieferung.

8. 6. Versicherung während des Transports.

Die Mineralöle in Ballons müssen gegen Bruch während des Transports auf der Eisenbahn bis zu erfolgter Ansladung versichert werden, wenn am Versandottet dazu Gelegenheit oder die Versichernng nicht aus drücklich verbeten ist. Die Versicherungsprämie wird stets dem Gute nachgenommen und beträgt 1 Sgr. pr. Bellon nach allen Stationen derjeisigne Bahn, bei welcher das Gut aufgegeben wird, 2 Sgr. pr. Ballon nach Stationen anderer Bahnen innerhalb 20 (Luft) Meilen von der Aufgabe-Station ab und 3 Sgr. scher 20 Meilen binass innerhalb Deutschland.

Gegen abgestempelte Bescheinigung einer Eisenbahn-Güter-Expedition über einen durch Brnch entstandenen Defect ist der Versicherer nach seiner Wabl zur Vergütnig des Schadens nach Facturawerth oder zur Nachlieferung der verunglückten Waare verpflichtet.

Für nicht durch Bruch entstandene Defecte, als Leckage, Diebstahl etc. hat Versicherer nicht aufzukommen

Für den Transport per Axe ist die Versicherung nicht obligatorisch und beträgt für jede angefangene 10 Meilen 5 Sgr. per Ballon.

§. 7. Schlichtung von Differenzen.

Alle Differenzen über Preis, Qualität, Lieferung etc. sollen mit Ausselbes des Rechtweges durch ein Schiedsgericht angeglichen werden. Der Vorstaud ernennt dieses Schiedsgericht zu gleichen Theilen aus Fabricauten und Kaussenten, der Vorsitzende des Vorstandes oder im Bebinderungfalle dessen Stellvertreter präsidirt demselhen und entscheidet dessen Votum bei Stümmengleichbeit.

Von dem so gebildeten Schiedsgerichte darf keines der Mitglieder bei dem Streite, sei es als Fabricant der streitigen Waare oder sonst wie ein Interesse hahen.

§. 8. Allgemeine Bestimmung.

Für alle in §. 1—7 nicht vorhergesehenen Fälle ist das allgemeine dentsche Handelsgesetzbuch massgebend.

Zugleich wurde von der Versammlung der Druck dieser Usancen und die Zustellung gedruckter Exemplare an sämmtliche Mitglieder des Vereins beschlossen.

Der Berathung der Usancen für den Handel mit Mineralölen folgte der Vortrag des Herrn Carl Riebeck über die Resultate des ersten einjährigen Betriebes seiner Theerschweelerei zu Runthal bei Teuchern (Weissenfels) mit 20 stehenden Oylindern nach Dr. Roller Patent.

Herr Richeck berichtete, dass die Arbeit mit diesen Cylindern eine änsserst zufriedenstellende gewesen siel, und gab an, dass er aus 68,300 Tonnen (a 71/c\*) prensa.) Schweckloble 18169 Ctr. 87 Pfd. Braunkohlenthete gewonnen babe; er habe um das gedachte Quantum Kohle zu schweelen nur 46,948 Tonnen Fenerkohle gebraucht und die Arbeitslöhne hätten sich anf noch ületh ganz 8 Sgr pr. Ctr. Theer belanfen.

Herr Fabrikbenitzer A. Riedeck knapfte an diesen Vortrag Mitheilungen über die Resultate dreise resiener Franukohlenbererchweelterien zu Webau, Reussen und Rössuln im Weissenfeler Kreise gelegen, von denen in ersteren beiden aussebliesslich mit liegenden, in letzterer mit liegenden Retorten und stehenden Rollechen Cylindern zugleich gearbeitet wird. Er betonte, wie er den Cylinders entschieden den Vorzug vor den liegenden Retorten gebe, iudem jeno einen besseren Therr lieferten als letztere, die Arbeitslöhne und der Verbranch an Brennmaterial sich bei jenen um ein orhebliches niedriger stellen, als bei diesen. Herr Riedeck sprach unter angelegentlicher Eunpfehlung der gedachten Cylinder für die Braunkohlenterschweiereisen die Höffning ans, dass sie wesentlich dazu beitragen

warden, die Nachtheile auszagleichen, welche die Concurrenz des amerikanischen Steinöls der Brannkohlenindustrie ungefügt habe. Alle diejenigen, welche noch nach alten Systemen schweelten, mahnte er zu dem in Rede stebenden neuen überungehen, indem sie seiner Ansicht nach namestlich bei einer geringeren Qualität von Schweelkohle allein, durch diese noch, eine auf die Dauer gewinnbringende Theerproduction warden ermöglichen können.

In Erledigung des vierten Gegenstandes der Tagesordnung berichtete Herr Dr. Hübner aus Zeitz über ein Verfahren, welches er in letzter Zeit bei der Fabrication von Paraffin eingeschlagen. Er bemerkte, dass seither, nm Paraffin zu gewinnen, wohl von den meisten Fabrikanten erst der Theer und dann die mit Chemikalien behandelte Paraffinmasse, oder die ans der roben Paraffinmasse gewonnenen, ebenfalls mit Chemikalien behandelten Paraffinkrystalle, daraus destillirt worden seien, kurz, dass der Gewinnung des sogenannten ersten Ganges Paraffin in den meisten Fällen wohl eine zweimalige Destillation voransgegangen sei; nnn aber sei jede Destillation von Paraffin mit Zersetzungen und in Folge davon mit Verlpsten. nnd mit einer Wertbeerminderung verknapft; um wenigstens eine derselben zu vermeiden, habe er, nnd zwar mit bestem Erfolg, anstatt früher die Paraffinmasse oder die Krystalle daraus, den Theer selbst mit concentrirter Schwefelsäure hebandelt, gut absetzen lassen, und sodann über einige Procent zu Staub gelöschten Aetzkalkes destillirt, die erhaltene Paraffinmasse nach der Krystallisation centrifügt und die Krystalle darans 3 mal mit weissen Braunkohlentbecrölen gepresst and mit Knochenkoble behandelt. Er habe auf diese Weise durch nur einmalige Destillation des Theeres ein ebenso schönes Paraffin, wie früher bei zweimaliger, erzielt, das Fabricat sei aber härter gewesen, auch habe er bei verschiedenen Arbeiten 2-4% mehr davon bekommen, als nach seinem früheren Arbeits-Verfahren. In Zukunft boffe er schon durch eine zweitmalige Presspng mit weissen Oelen eine gute Waare zu gewinnen.

Ob und in wieweit bei dem Verfahren eine erhöhte Ausbente von Paraffin aus dem Theer überbaupt sich ergeben werde, vermöge er mit Sicherheit erst zu sagen, wenn die Nachproducte ans den betreffenden Parafinmassen in grösseren Quantitäten verarbeitet sein würden; er glaube jedoch, dass es in einem ähnlichen Verhaltniss der Fäll sein werde, wie sich die Ausbeute an hartem Paraffin gegen die frihere gesteigert habe. Herr Hübser gap für den Fall, dass der Eine oder Andere auf die beschriebene Weise arbeiten nud ginnstige Resultate nicht gleich erzielen sollte, au bedenken, dass die Braunkohlentheere leider von sehr verschiedener Qualität seien, und dass es deshalb wohl möglich sei, dass sich das mitgetheilte Verfahren bei anderen Theeren, als den ihm bei der Arbeit zur Verfügung stebenden, nr: in modificitrer Form zur Anwendung bringen lause; in der Hanptsache halte er es aber für alle Theere auwendbar. Redeher bob bevror, er lege ein Gewicht darzuf, dass bei der gannen von

ihm beschriehenen Procedur die Verwendung des kostspieligen kaustischen Natrons als Reinigungsmittel vermieden sei; für alle Theere, besonders aber für die sehweren seheine ihm dieser Umstand von Wichtigkeit; eine möglichst hillige Paraffin-Gewinnung und eine möglichst kostenlose Absonderung der sehweren, als Beleuchtungsmaterialien direct nicht verwendharen Osle ans dem Theer, wie beide das beschriehene Verfahren ermögliche, halte er hei der beutigen Lage der Mineralöl-Industrie für wesentliche Erfordernisse. Die lesteren würden ihre hauptsächlichste Verwendung sei ohen wirden ihre hauptsächlichste Verwendung der Suchen diesem Zwecke wurde es auf die Entfernung der Stoffe, die das kausfäche Natron aufnehme, resp. auf eine etwas grössere Reinheit der hetreffende Oele nicht ankommen, wenigntens würde durch eine solche der Werth des Artikels zu gedachten Zwecke hei weitem nicht im Verhältniss zu den Reinigungskosten steigen.

Herr Dr. Hübner hatte üher das beschrichene Verfahren schon längere Zeit vor der Vorsammlung mehren der Auweseuden Mittheilung gemacht, nuch hatten einige von diesen hereits rereuschweise darnach gearbeitet oder die Anwendharkeit desselhen in anderer Weise geprüft. Die dahei gewonnenen Resultate gelangten inshesondere durch die Herren Falks, Krug und Fahrikhesitzer A. Riebeek zum Mittheilung.

Herr Falke, Chemiker der Andreashütte zu Edderitz hei Coethen trug vor, er hahe znm Versuche 110 Ctr. Theer von 0,863 specifischem Gewicht gesänert, denselben üher Kalk destillirt und die dabei gewonnene Paraffinmasse der Krystallisation üherlassen. Im vorliegenden Falle habe er, um die Arbeit zu heschleunigen und his zur heutigen Vereinsversammlung zu Ende zu führen, nur 14 Tage lang krystallisiren lassen, nnd zwar habe er ein Local henntzen müssen, welches in der ganzen Zeit die für gedachten Zweck nngewöhnlich hohe Temperatur von + 20 C. gehabt hahe; sonst lasse er gewöhnlich 4 Wochen lang krystallisiren. Nachdem der grösste Theil des Paraffinöles von den Paraffinkrystallen abgelanfen, seien dieselben mit schwerem Solaröl einmal gewaschen, nm die dunkel gefärhten Oel-Antheile möglichet zu entfernen, und dann viermal mit weissem Braunkohlentheeröl gepresst; er habe 2 pCt. Paraffin mehr erzielt, als bei dem hisher angewendeten Verfahren und hahe auch der Schmelspunkt des gewonnenen Paraffins 2° C. höher gelegen, als wie bei dem auf anderem Wege erhaltenen. Es naterliege deshalh wohl keinem Zweifel, dass das von dem Dr. Hübner heschriehene Verfahren wesentliche Vorzüge vor dem bis jetzt befolgten besitze, da es nehen grösserer Ausheute auch noch die Ersparung einer Destillation und die ganzliche Vermeidung von canstischem Natron als Reinigungsmittel ermögliche.

Nach Herrn Falke sprach Herr Krug, Chemiker in der Mineralöl-Fabrik des Herrn Schmidt in Trehnitz. Er hemerkte, dass er die Principien, welche Herr Hübner dem beschriehenen Verfahren zu Grunde lege, nach

seinen Erfahrungen als richtige bestätigen köune. Dass durch die Destillation ein grosser Theil Paraffin verloren gehe, habe er schon im Winter 1863/64 in einer Versammlung des Thüringer-Bezirksvereins deutscher Ingenieure auf Grund von Versnchen auseinandergesezt, so dass also die Beseitigung einer Destillation bei dem von Herrn Hübner heschriebenen Verfahren als ein entschiedener Vortheil angesehen werden müsse. Die Destillation über Kalk könne er, soweit es sich um Theer ans liegenden Retorten handle, ehenfalls empfehlen. Das Harz, welches in den Brannkohlen enthalten sei und welches für sich allein destillirt, bedeutende Mengen Paraffin liefere, gehe bei der Destillation der Kohlen in liegenden Retorten zum Theil nnzersetzt in den aus diesen sich bildenden Theer über; bei der Destillation des Theeres für sich (ohne Kalk) führten die Oeldämpfe dieses Harz ebenfalls uuzersetzt in die Destillate, aus welchen es nach dem bei der Reinigung meist üblichen Mischverfahren, durch die angewendeten Agentien theils zerstört, theils entführt werde, wodurch die aus demselben möglicherweise zu gewinnenden Producte verloren gingen. Bei der Destillation des Theores über Kalk sei das Harz verhindert, sich direct zu verflüchtigen, es müsse sich bei Anwesenheit desselben durch die Hitze in der Weise zersetzen, wie es in den liegenden Retorten schon hätte geschehen sollen, and wie es bei der Theer-Gewinnung aus stehenden Retorten auch geschehe. Die Zersetzungsproducte dieses Harzes kämen also bei der Destillation eines ans liegenden Retorten gewonnenen Theeres über Kalk dem Fabricanten zu Gnte. Anlangend das Mischen des Theeres mit Schwefelsaure, bemerkte Herr Krug ferner, dass es vorläufig wenigstens für ihn zweifelhaft sei, ob solches Vortheil gewähre. Das mehrgedachte Harz sei von dieser Saure leicht zersetzbar. Es frage sich nun ob selbiges oder die andern aus dem Theer durch die Schweselsäure zu entfernenden Stoffe früher von der Säure angegriffen würde. Sei letzteres der Fall, so frage es sich weiter, ob eine Quantität Schwefelsäure, welche nur die letzteren Körper entferne, genüge, um nach einmaliger Destillation des Theeres ein Paraffin zu erhalten, welches ohne jede andere Manipulation nach zwei, höchstens dreimaligem Pressen mit weissen Theerölen eine vollkommen gute Waare liefere. Genüge diese Quantität Schwefelsäure nicht, so würde leicht der Vortheil der nachherigen Destillation über Kalk dnrch die Wegnahme obengedachten Körpers illnsorisch werden. Ueher die Quantität der Mehr-Ausheute an Paraffin, und über die Art der weiteren Verarbeitung desselben nach dem von Herrn Hübner beschriehenen Verfahren, könne er noch keine weiteren Mittheilungen machen. Im Allgemeinen scheine ihm die Anwendbarkeit des Verfahrens doch von der Beschaffenheit jeden Theeres ahzuhängen.

Herr Fabrikhesitzer A. Riebeck theilte mit, dass er ebenfalls nach der Angahe des Hrn. Dr. Rieberg gunstige Resultate bei der Paraffinfabrikation nod zwar schon bei nur zweimaligem Pressen mit weissen Oelen erzielt habe; er wies darauf bin. dass die Behandlung des Theeres mit Schwefelsäure namentlich anch von Vortheil für die weitere Reinigung der Minerable aus dem Theer sei und bemerkte, dass auch er eine möglichst koatenlose Gewinnung von Paraffin und den schweren Oelen aus dem Theer, wie sie durch Vermeidung von kaustischem Natron bei der beschriebenen Theer-Reinigung und Verarbeitung mitbedingt werde, mit Rucksicht auf die zeitige Lage des Minerabl-Geschäftes von gröstem Vortheil balte.

Es hyrach über das Verfahren noch der Herr Fabrikbesitzer Knorr, welcher bei der Arbeit danach kein gutes Fabrikat erzielt hatte, wohl aber nach einem andern ibm von Herra Dr. Rolle zu Gerstewitz empfohlenen, über das er jedoch keine weiteren Mittheilungen machte, und das sich deshalb der Beurtbeilung der Versammlung entzog. Herr Krug erwiderte, dass die Misserfolge des Herrn Knorr möglicherweise durch die Art der Arbeit bedingt worden seien, und dass man in Folge eines solchen misslungenen Versuches das Verfahren selbet nicht verdammen könne.

Herr Dr. Hübner trug schliesslich im Anschluss an das von ihm mitgetheilte Verfahren, und um die Zerestung des Paraffins bei der Deskillstion zu verauschanlichen, noch die Resultate eines Versuches vor. Er theilte mit, dass er ein Quatum Paraffin von 62° C. Schmelspunkt aus einer Glasretorte habe destilliren lassen. Das erste, zweite und dritte Siebentel des Destillats haben einen Schmelspunkt von 46° C, das vierte einen solchen von 46°, C, das fünfte einen solchen von 46° C, der Ruckstand in der Retorte einen solchen von 51<sub>m</sub>, C. gehabt. Destillat und Rückstand zusammen gethan hätten einen Schmelspunkt von nur 45° C. gezeigt.

Der Schmelzpunkt des in Arbeit genommenen Parafins sei also bei der Destillation um 4° C. zurückgegangen, ausserdem hätten die ersten 3 Theile des Destillates nicht unbedeutend durch Zersetzung gebildetes Oel enthalten.

Der auf die Tagesordnung gesetzte Vortrag des Herrn Dr. Rolle aus Gerstewitz über die Fabrication von Gas aus Paraffineel und Abfüllen der Mineraleel- und Paraffinfabreation und duer die dabei zn gewinnenden Nebenproducte musste, da derselbe plötzlich erkrankt war, ausfällen. Der Genannte stellte jedoch seinen Vortrag für die nüchste Verein-Sitzung in bestimmte Aussicht.

Zur Illustration desselben hatte Herr Dr. Bolle in dem Versammlungs-Locale Gastbeer, Benzol, weisses schweres Oel aus Gastbeer, Elaylehlordt und Elaylehlorid, robes und reines, gepresstes und sublimites Naphtsiln, Kresyl· und Phenylakure, Phenylbraun etc. ausgestellt, worans hervorging, dass seine Mitthellungen auch in wissenschaftlicher Beziehung interessante und lebrreiche sein werden.

Es folgte nun Nr. 6 der Tagesordnung: "Mittheilung über eine neue Schweel- und Destillationsmethode von Herrn Dr. E. Schulte aus Zeitz."

Derselbe trug vor, dass er von Herrn Dr. R. Rieth, Privatdocenten an der Universität zu Bonn, angegangen worden sei, einer von demselben er-

53\*

fundenen neuen Schweel- und Destillationsmethode Eingang zu verschaffen nud dem Verein für Mineralöl-Industrie zum Ankanf anzuhieten.

Er käme diesem Wunsche gerne nach und die sonstigen ihm bekannten Arheiten des Herrn Dr. Rieth berechtigten ihn zu der Hoffnung, dass die weiter zu hesprechenden günstigen Resultate, welche die neue Methode bei der Arbeit im Kleinen ergehen hätten, auch hei der Arbeit im Grossen erzielt werden würden. Die neue Methode, hituminöse Suhstanzen zu schweelen, bezwecke eine grössere Ausheute an Paraffin und damit auch eine solche an Theer. Als Material zu den Versuchen habe sich Herr Dr. Rieth des bei Bonn vorkommenden Blätterschiefers bedient. Schweelte er diese Kohle in einer eigens dazn angelegten liegenden Retorte von bekannter Form and anf gewöhnliche Weise, so erhielt er einen Theer von 4. Procent Paraffingehalt, schweelte er dieselhe unter Anwendung seiner Methode, so resultirte ein Theer, welcher 9 Procent Paraffin enthielt. Destillirte er sodann auf ebenfalls hekannte Art die beiden obigen Theersorten, so lieferte der Theer von 4, Procent Paraffingehalt ohne Anwendung seiner Methode ein Destillat von 2., Procent, dagegen bei Anwendung derselben ein solches von 4,0 Procent Paraffingehalt.

Der Theer von 9 Procent Paraffingehalt lieferte auf gewöhnliche Art destillirt, ein Destillat von 5, Procent, dagegen unter Anwendung der quaest. Methode ein solches von 8, Procent Paraffingehalt.

Nach diesen ihm von Herrn Dr. Rieth gemachten Angaben steigere sich also die Paraffinansheute von 2, Procent auf 8,1 Procent und die Methode gewinne noch mehr an Werth dadurch, dass sie auch noch eine gegen die bekannten Schweelmethoden um ein Viertbeil grössere Ausbeute an Theer verschaffe.

Was die Anwendharkeit des neone Verfahrens snlange, so versicherte Redene, dass denelhe bei keiner der jetzt bestehende Einrichtungen etwas im Wage stehe. Dasselbe könne ohne erhebliche Kosten sowohl bei liegenden, als anch bei stehenden Retorten und hei jeder Art von Destillation singeführt werden. Es werde zu dem Ende den jetzt hestehenden Apparaten noch etwas hinzugefügt, wobei die vorhandenen Theile jedoch vollkommen intact stehen bleiben könnten. Redener bemerkt noch, dass auch die Productionakosten bei Anwendung des quaest. Verfahrens sich nicht erheblich steigern würden und empfehlt zum Schluss an die beutige Lage der Mimeralöl-Industrio erinnernd, dem Vereine das Verfahren drüngend zur Annahme.

Nach einer karzen Dehatte über diesen Vortrag des Herro Dr. Schulte wurde von Herro Dr. Hübner der Vorschlag gemacht, die Angelegenbeit zunächst dem Vorstande des Vereines zur Berathung zu überweisen und aie sodann darch diesen für die nächste Vereinsversammlung event. mit geeigneten Anträgen wieder auf die Tagesordnung bringen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung angenommen.

Nach diesem Vortrage des Herrn Dr. Schulte wurde, nachdem noch eine

gedruckte aphoristische Abhandlung des Herrn Dr. Rolle über Darstellung und Anfarbeitung von Braunkohlentheer zur Vertheilung gekommen war, die Versammlung durch den Vorsitzenden des Vereins geschlossen.

Die Anwesenden besichtigten nunmehr die von einer Anzahl Mineralöl-Fabrikanten ausgestellten Fabrikate. Die fast durchweg schöne Qualität der aufgelegten Paraffine fand allgemeine Anerkennung, ebenso ein von mehreren Fabriken bemustertes, neuerdings unter dem Namen "dentsches Petroleum" in den Handel gebrachtes Mineralöl, welches geeignet erscheint, dem amerikanischen Oele eine erfolgreiche Contentrenz zu machen. Ein besonders zahlreiches Mustersortiment von Fabrikaten hatte die Sächsisch Thüringische Actiengesellschaft für Braupkohlen-Verwerthung ausgestellt nnd fanden deren ausserordentlich schöne Tafel- und Weihnachtskerzen ganz besonderen Beifall. Es kamen nicht unbedeutende Geschäfte in Solaröl, deutschem Petroleum und hartem Paraffin (weiche Sorten waren in schöner Qualität gar nicht angeboten) zum Abschluss; nach Kerzen war lebhafte Nachfrage, doch stellte es sich herans, dass die vorzugsweise auf Kerzen-Fabrikation eingerichteten Fabriken, ihre ganze Production bis weit in den Herbst hinein bereits fest verschlossen hatten und weiteren Anforderungen nicht gentigen konnten.

. Die Versammlung war ausserordentlich zahlreich besucht. Unter Hinweis anf die nachgedruckten Statuten des Vereins sei bemerkt, dass sämmtliche Besitzer von Mineralölfabriken in der Provinz Sachsen und mit wenigen Annahmen auch die sämmtlichen Besitzer von Braunkoblentheerschweelerein dem Vereine als beachliesende Miglieder beigetreten sind; ausserdem gehören demselben bereits eine grosse Menge berathende Mitglieder aus dem Handels- und Fabritstande der Städte Halle, Wiesenfels, Zeitz, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Berlin etc. an, wohl der beste Beweis, dass der Verein ein zeitgemässer ist. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass dessen Einwirkung and die gesammte Minerald- und Branscholen-Industrie, sowohl in fabrikatorischer als merkantiler Beziehung eine Enssert segenareiche werden wird.

Die versammelten Fabrikanten werden namenlich durch die intressante und ausführliche Debatte, die sich an den eingehenden Vortrag des Herrn Dr. Hübner knüpfte zu der Ueberzeugung gekommen sein, dass wenn sie Alle in gleicher Weise ans ihrer zeither sehr oft zu exclusiven Stellung heraustreten und durch offene Mittheling über ihre Erfahrungen gemeinschaftlich anf Vereinfachungen und Verbesserungen der Fabrikationanethoden hinarbeiten, sie am sichersten die Gefahren überwinden werden, welche angenblicklich die Mineralöl-Industrie bedrohen. Der Kaufmannstand wird die Übebrzeugung mit sich genommen haben, dass er in den Versammlungen des Vereins eine gute Gelegenbeit finden wird, nicht zur die Fabrikate der verschiedenen ihn interessirenden Fabriken zu vergleichen, sondern auch vortbellishte Einkanfe an sichen zu mehren und sich daher

wohl von dieser Seite auf einen weiteren zahlreichen Zutritt neuer Mitglieder zu rechnen.

# Statut des Vereins für Mineralöl-Industrie in Halle a/S. Festgestellt am 10. Mai 1868.

§ 1. Namen, Domicil und Zweck des Vereins.

Unter dem Namen

schläge diesen Vereinszweck fördern.

"Verein für Mineralöl-Industrie"

wird hiemit von unterzeichneten Personen ein Verein mit dem Domicil in Halle a/S. gegründet, dessen Zweck dahin geht:

- a) die Industrie für Verwerthung der Braunkohle nach allen Richtungen hin zu vertreten und den Handel in den Erzeugnissen derselhen zu befördern.
- b) diesen gemeinuttrigen Industriezweig in sich selbst zu kräftigen und zu einer immer grösseren Vervollkommung desselben beitutzegen. Zu letzterem Zwecke werden die Organe des Vereins auf neue Forschungen und Erfindungen ihre stete Ansinerksamkeit richten, dieselben sowohl theoretisch als practisch prüfen lassen und durch Erwerbung und Verbreitung nütztlicher Erfindungen, durch Aussetzung von Prämien für solche, sowie durch poriodische Mitthellung erprother Verfahrungsweisen und Rath-

#### §. 2. Rechte und Pflichten der Mitglieder.

Jedem Besitzer einer Schweelerei oder Minerablifabrik, sowie jedem Freunde dieser Industrie steht das Recht zu, Mitglied des Vereins zu werden. Die Mitglieder theilen sich in hersthende und beschliessende. An den Berathangen nehmen alle Mitglieder, an den Beschlässen und Wahlen nur die antoristen Vertreter der betreffenden Schweelereien and Mineralölfabriken und zwar dergestalt Theil, dass dem Vertreter einer solchen mit einer im vorhergegangenen Jahre stattgefundenen Herstellung oder Anfarbeitung

bis 20000 Ctnr. Theer 1 Stimme v. 20000 , 40000 , 2 2 , v. 40000 , 80000 , 3 3 3 , v. 80000 , 120000 , 3 4 , n

geh

ßhen. Ahwesende können sich vermittelst schriftlicher Vollmacht durch Vereinsmitglieder oder Beamte ihrer Fabrik vertreten lassen.

Die berathenden Mitglieder zahlen einen jährlichen Beitrag von zwei Thalern, die beschliesenden einen solchen von 10 Thlrn. für jede ihnen gebührende Stimme. Diese Beiträge sind bis 1. Juli jeden Jahres an den Rendauten des Vereins abautühren, nach dieser Zeit ist derrelbe befügt, solche auf Kosten des Stumignen pr. Postvorchuss einzusiehen. Mitglieder können auf Autrag des Vorstandes von einer Vereins-Versammlung mit ½ Mehrheit des Stümmen ansgeschlossen werden.

#### §. 3. Der Vorstand.

Von den Mitgliedern des Vereins wird zur allgemeinen Leitung der Vereins-Angelegenheiten ein aus 9 Personen bestehender Vorstand gewählt. Derselbe ernennt aus seinen Mitgliedern für die Dauer eines Jahres einen Voraitzenden, dessen Stellvertreter sowie zur Führung der Vereinaksasseinen von dem Vorsitzenden zur controllierenden Rendanten. Diese Ametre sind unbesoldete Ehrenämter. Ansserdem ernennt der Vorstand einen vereitutell zu besoldenden Schrifführer. Der Vorstand beräth und verfügt, innerhalb der Grenzen des Statuts, über alle Angelegenheiten des Vereins, welche nicht ansdrücklich der General-Versammlung vorheinalten sind. Er versammelt sie regelmässig gleen Monat. Zu diesen ordentlichen sowie zu den vom Vorsitzenden etwa anzuberzaumenden ausserordentlichen Stitungen wird nuter Beifügung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter eingeladen. Ueber Gegenstände, welche aicht auf der Tagesordnung atschen, kann berathen, jedoch nur bei einem Einverständnisse aller aussenden Mitglieder giftig beschlossen werden.

Der in dieser Art herufene Vorstand ist bei einer Anwesenbeit von fünf Mitgliedern, nnter denen der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter sich befinden muss, heschlussfähig. In besonders dringlichen Fällen können auch Beschlüsse mittelst Umlaufschreiben herbeigeführt werden.

Jährlich scheiden drei Mitglieder des Vorstandes aus und werden in der im Juni jeden Jahres stattfindenden Vereins-Versammlung durch Neuwahlen ergünst. In den ersten beiden Jahren werden die Ansacheidenden durch das Loos, demakchst durch die Zeit bestimmt, die seit ihrer Wahl verstrichen. Ausscheidende sind wieder wählbar.

### §. 4. Die Vereins-Versammlungen.

Von zwei zu zwei Monaten finden regelmässige Vereins-Versammlungen in Halle statt.

Das Vereinslocal ist his auf Weiteres das Hotel zur Stadt Hamburg. Die Einladungen zu allen Vereins-Versammlungen erlässt unter Angabe der Tagesordnung der Vorstand mindestens 8 Tage verher durch die Halleiche, Magdeburger und Leipziger Zeitung, durch welche Blätter ansschliesslich alle 5ffentliche Békanntmachungen des Vereins erfolgen.

In den Vereinsversammlungen hat der Vorsitzende des Vorstandes oder dessen Stellvertreter den Vorsitz und bringt diejenigen Gegenstände zum Vortrag, die auf der Tagesordnung stehen. Jedem stimmfühigen Mitgliede steht das Recht zn, Gegenstände zum Vortrag zu bringen, der Vorsitzende sie jedoch berechtigt, jeden Antrag, der nicht in dem der Versammlung vorbergebenden Monate schriftlich eingereicht ist, der nächsten Vereinsversammlung zunzweien.

Ueber die für Erwerbung nener Erfindungen zu zahlenden Gelder, so wie über die für specielle Zwecke auszusetzenden Prämien beschliessen nur die Vereinsversammlungen. Der im Juni jeden Jahres stattfindenden Vereinsversammlung liegen die Ergianungswahlen für den Vorstand ob, aussenderen werden aus der Mitte der Anwesenden dere Revisoren gewählt, welche die Casse des Vereins nach deren letttem Abschlusse sowie die Rechnungen und Belege zu prüfen und Decharge zu erfteilen haben.

Bei den Beschlüssen und Wahlen entscheidet Stimmen-Mehrheit, bei Gleichheit der Stimmen die des Vorsitzenden.

Die nach den Bestimmungen dieses Statuts gefassten Beschlüsse sind für die nicht anwesend gewesenen Mitglieder rechtsverbindlich.

### §. 5. Beantragung ausserordentlicher Vereins-Versammlungen.

Solche finden statt, wenn der Vorstand dieselben heschliesst oder 10 heschliessende Mitglieder sie heantragen und können nur für specielle Zwecke berufen werden.

### §. 6. Veränderungen und Nachträge des Statnts.

Diese können nur in der im Juni stattfindenden Vereinsversammlung durch ½ der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder heschlossen werden.

# S. 7. Das Ausscheiden der Mitglieder.

Jedem Mitgliede steht es frei, aus dem Vereine auszuscheiden, jedoch muss der Austritt his 1. April angemeldet sein. Das ausscheidende Mitglied ist verpflichtet, den letztjährigen Beitrag zu bezahlen und hat kein Anrecht an das Vereinsvernögen.

## §. 8. Auflösung des Vereins.

Beschliesst der Verein mit 1/2 der stimmherechtigten Mitglieder in einer rechteitig und speciell zu diesem Zwecke berufenen Versammlung die Auflösung des Vereins, so gilt derselbe als aufgelöst und wird über das Vereinsvermögen nach absoluter Mehrheit der Stimmen verfügt.

Nr. 10. October 1868.

# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands und seiner Zweigvereine

des Vereins für Mineralöl-Industrie.

Monatschrift

Dr. N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Société de produits réfractaires de Saint-Ghislain (Belgique).

# Gesellschatt für feuerfeste Producte

Preis-Medaillen:

Paris 1867. 1863. 1857, 1855. London 1862. 1851. Brüssel 1847.

Uner Etablissement, eines der grossartigsten des Continents, im Jahre 1844 gegründet, mitten im Kohlenreviere, in unmittelbarre Nåte unerer eigenem reichhaftigen Thongraben, dicht an der französisch-belginden Nordbahn, an der Canal-Wassentrasse und sehr glustig sum Sectransport vis Antwerpen gelegen, bietet alle Vortheile langiknirger Erfahrungen, billiger eidler Fabrikation and vortheilhafter Transportsrege.

Als Specialität unserer Fabrikation empfehlen wir unsere GAS-RETORTEN

jeder beliebigen Form n. Grösse von wirklich unübertrefflicher Qualität, ebeno Steine und Formatiicke aller Art für Gasöfen. Fener: Blöcke und Steine

in beliebigen Dimensioneu für Hoh-, Schweiss-, Puddel-, Cokeund Gypsäfen jeden Systems; gebranute und ungebranute Stücke für Glashütten, feinste Thonerde für Glas- und Zinkhütten Cement ste. zu sehr vortheilhaften Preisen.

Zeichnungen, Preislisten, Zeugnisse competenter Fachmänner, Anskunft über Frachtsätze etc. stehen gene an Diensten und hitten wir. Briefe etc. A ta direction de la société de produits refractaires à Saint-Ghistain (Belgique) zu adressiren.

(\$57)

L'administrateur délégué, Gustave de Savoye.

(668) Ein theoretisch und praktisch gebildeter Gnatugenziemr mit der Steinkoblen- und Ostgafabrikation, sowie mit dem Bau von Osaantalten vertraut, sucht Stellung. Der Antritt kann sum I. November erfolgen. Gefi. Adressen sub J. H. 19. bittet man an Herrn Eugen Fort in Leipzig gelangen zu lassen.

# EDMUND SMITHS IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse, Privatfiamme

trassen-Laters

Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem gansen Continente patentirt, selehnet sich durch die unträgliche Sichtigkeit ihres Ganges vor allen hisber bekannten Gasahren aus, das Frinsip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkommen seinem Zwecke entsprechendes, wie solches von vielen Antoritäten durch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft hervorzuheben, wird hemerkt, dass eine Differens des Gassonsumes unter allen Umständen nie 2 Prosent übersteigen kann.

Ein fernerer Verang dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasuhren anderer Construction chne grosse Schwierigkeiten in dies quäst, Princip umändern lassen,

### Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren.

Bertiglich des Hanpttheiles des Regulators: die Lederscheibe, aus einem besonders präparirten Ziegenieder angefertigt, weiche vermittelst ihrer Bewegung die eigentliche Controlle des Gases hildet, kann ich nach den auf mehreren enrelischen und unserer städtlichen Gasanstalt seit einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststellen, dass die Trankung des Leders beständig diese Filiche weich und leicht dehnhar erhält.

Alle bekannten Regulatoren für einselne Flammen, die den meinigen in der Ferm am Abnlichsten sind, haben entweder eine Fläche von Kantschuck, praparirter Seide, Fils etc., and sind sammtlich icieht zerstörhar, wodurch das Vertranen au diesen sich wehl nicht sofort feststellen kann, doch wird die Zeit sicher eine allgemeine Einführung derseihen namentlieh dert, we Gas durch den grossen Transport der Kohle thener ist, herheiführen, Der Reflector, aus besonders dazu angefertigtem versilbertem Glase, erhöht die Leucht-

kraft der Gasfiamme um ein sehr Bedentendes, derseihe erieidet keine Oxidationen, wie die Metall-Reflecteren, und ist demnach für die Dauer empfehlenswerther.

Es ist Thatsache, dass der höchste Druck des Gases in Stadten nach Verhältniss der Grösse, Lege und Aussehung, dass our nounte Druck vow screen in decident Babil Verhältlins der Grösse, Lege und Aussehung, Gernelben sehr verschließen sich seige, in den haupstehlichtsten Pläten Norddeutschlands hat man seihigen von "10 hi hi "10, Zoll engl. (pr. Manometer) gefunden, und ist es gewiss einleuchtend, dass eine Maschine, die mit "10 Zoll Druck per-manent ein kräftiges ruhiges Licht gibt (die Grösse der Bronner in Ansching gebracht) einen grossen Nutzen bei dem Consum des Gases gewähren muss.

Dieser Regulator wird anch in verkleinertem Maassetabe für Privatlampen angefertigt.

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg, Fabrikant von Gasuhren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und

Stationsuhren, Regulatoren, Gasubrenprobir-Apparaten, Druckmassern nnd allen au dieser Branche gehörigen Gegenständen. (453)

#### (5221 Gas-Exhaustoren

(Patent 1868)

Preis: Thir. 10 pr. Zoll l. W. der Röhrenleitung. Nehmen bedentend weniger Kohlen zur Triebkraft als meine früheren. Bei'm Stillestehen freier Durchgang für's Gas.

C. Schiele Frankfurt a. M. (Truts 39.) (Die Firma C, Schiele & Co, ist erlosehen,)

# Eisenhütten-, Emaillirwerk und Maschinenbau-Anstalt

Preis-Medaille eilbernen u. hronoen Neusalz a. O. Preis-Medaillen von 1868 von London. von 1867 von Paris. empfiehlt

allerbeste vom vorzüglichsten Material vertical in getrockneten Kästen gegossene Gas- und Wasserleitungsröhren nebst den hiezn erforderlichen Façonstücken, Theervorlagen, Retortenköpfe, Reinigungskästen, Wascher, Wechselhähne, Serubber und sämmtliche zu Anlagen von Gasanstalten erforderlichen gusseiserne Bestandtheile.

Ferner werden anch alle Blecharbeiten als Scrubber, Condensatoren, Beinigungskästen · Deckel. Wechselhahnhauben etc. vom besten Material geliefert.

Von Strassen-Laternen halten wir stets Lager in einfacher ebenso anch in eleganterer Ansstattung.

Laternen-Ständer und Laternen-Arme liefern wir ebenso wie die für Gasanstalten erforderlichen Dampfmaschinen und Dampfkessel. (521)

### STIRER-MEDAILLE

ALLGEMEINE AUSSTELLUNG, PARIS 1867.



Fabrik-

L. Zeichen



# Lloyd & Lloyd

## ALBION TUBE WORKS, BIRMINGHAM

FABRIKANTEN VON

PATENT ÜBEREINANDER GESCHWEISSTEN EISERNEN SIEDERÖHREN

unu

VERBESSERTEN HOMOGEN-METALL-RÖHREN
für Locomotiven, Schiffskessel, Locomobilen etc.

SCHMIEDEEISERNEN RÖHREN und VERBINDUNGSSTÜCKEN su Gas- Dampf- und Wasserleitungen

SCHNEIDEKLUPPEN und ALLE ARTEN von WERKZEUGEN
für Gasarbeiten.

NIEDERLAGEN IN

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, PARIS, LILLE.

### AGENTEN:

F. Bellefontaine, Liège W. Braun, St. Petersburg Th. Sörman, Stockholm D. Hansen & Astrup, Christiania

Carl Madsen, Copenhagen

A. Schüler, Hamburg

Julius Möller, Berlin

J. E. Bernhuber, Wien A. Uggé, Prag

J. A. Rödiger, Triest

C. Bellegrandi & Co., Genua Miguel de Bergue, Barcelona.



# zur Gasfahrikation

Berlin

Filiale Breslau

Paris 1867.

Sonnen-Str. 36.

Andreas-Str. 73 Filiale Dresden nahe der Breslaner-Strasse Friedrich-Str. 9.

empfiehlt seine Gasmesser von 2-150 Flammen in Gehänsen von starkem selbst versinatem Blech. ehenso seine patentirten Gasmesser gleicher Grösse ohne Preiserhöhung , welche die Vortheile eines oonstanteren Wasserstandes, genaneren Registrirens und vollständige Sicherheit in Betreff des Aushiasens, falls irgend eine Schraube geöffnet, gewähren. Diese Uhren erfreuen sich bereits in vielen Städten einer regen Verwendung. Die Stärke des Materials gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren an übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusselssernem Gehänse für 1000-80,000 c' Durchgang Stunde, von welcher letsteren Grosse in den hiesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; bis 3000 o' per Stunde halte ich Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieseiben in 8-14 Tagen en liefern im Stande bin. Stadtregulatoren jeder beliehigen Gröses. mit nebenstehenden nad ummanteltem Eingangsrohr. Regulatoren für kieinere Leitungen en Givoerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beai'schem System 12-24' mit von mir verbesserter Schiehervorrichtung. Regulatoren dazu 2, 3, 4" etc. mit nebenstehenden und ummanteitem Eingangerohr. Belpiisse von 5" his an jeder gewilmschien Rohrweite. Wechselhahne von einfacher Rohrabsperrung his zu 4 Apperate, in aifen Grössen, die Einsätze versinnt und unversinnt. Waschapparate, einfecher sehr practischer Construction. Schieber und hydraulische Hähne jeder Rohrdimension. Ventile, nen und praktisch, au allen Zwecken hinter den Reinigern verwendbar, absoint dicht 15-20 pCt. hilliger ale Schieberhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Rohrweite. Manometer jeder Art. Besonders erlaube mir auf meine neu eonstruirten Manometer aufmerksam en machen, welche ich für 2-12 Giasröhren. resp. Apparate comhinirt, anfertige, deren bequeme Verhindung, Genauigkeit, Elegants und einfache Ahlesung des Druckes in kurser Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliche Bleeharbeiten als Condensatoren, Scruhher, Reinigungskastendeckel, Wechselhahnhauhen etc. liefere ich zu soliden Preisen von bestem Material, anch stark verzinnt, we dana durch Löthung absolute Dichtung hergestellt wird. In meiner Verzinnerei können Platten von 8' × 4' versinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, our Stadtbeleuchtung, als anch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternen haben durch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden. dass jährlich mehre Teusend in meiner Fahrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliche in meine Branche gehörende, hier nicht anfgeführte Gegenstände , weiche eum Betriebe nothwendig, die bei eivilen Preisen, eweckmässigste Construction, anerkannt solide und dauerhafte Arbeit verbinden. De die hisherigen Erfahrungen gelehrt haben, dass die eu den Gaenhren verwandten Maasstrommeln wohl eur Wasserfüllung am besten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Giyverins widerstehen, so habe ich mich bewogen gefunden. Gasmesser anzufertigen, die von dem genannten Füllmittei nicht zerstört werden, was joh durch vieleeitige Versuche geprüft habe, und für die ich gielchfalls eine 4jahrige Garantie übernehme. Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorräthig am Lager, und haben dieselben bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sich höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesprochen haben. Atteste über die Güte und Dawerhaftigkeit meiner Fabrikate stehen mir von der hiesigen, sowie von vielen der bedeutendsten Gasunstalten sur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für solide und gute Gasmesser susrkannt. Musterbücher nebst Preiscouranten stehen auf Verlangen gern an Diensten.

(452)

### Fabrik

## feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fabrik feuerfiester Produkte in Lyon-Valise, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cle. im Jehre 1854 empfahlt sieh durch die Vortrefflichkeit ibrer Fabrikate, welche hente in gans Europa bekannt sind.

Dia stets annebmende Zahl der Gasanstalten, welche die **Reterten** der Harren **Lonis Bonsquet & Cle. in Lyon-Valse** benützen, beweist die unwiderleglichen Vorrüge dieser **Reteraten** vor anderen Fabrikaten

Ein bevondere durchgebildete patentirtes Varfahren bei der Fabrikation, sowie die anserordeatliche Sorgialt, mit der bei der Auswahl der Materiälien verfahren wird, baben es dieser Fabrik ermögliebt, mit ihren Frodukten den ersten Rang zu erzeisben. So hat anch die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erwie miliberne Medallieb blos für Retorten merkant.

Gasanstalten, welche etwa eines Versuch mit diesen Retorten zu machen geneigt

| Asch, Böbmen.      | Kampten,         | Lausappe    | (Schweis) |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| Baden-Baden.       | Kanfbenren.      | Lusern      | ,         |
| Bamberg.           | Lindan.          | Bulie       |           |
| Biberach.          | Memmingen.       | Vevey       |           |
| Cannetadt.         | Rentlingen.      | Lorges      |           |
| Coblenz.           | Schwainfurt.     | Locle       |           |
| Cnimbach.          | Stranbing.       | Soleure     |           |
| Donauwörth.        | Salshnrg.        | Saint-Imier |           |
| Eisenach.          | Schwäh. Gemünd.  | Winterthor  | ,         |
| Eichstädt.         | Traunstein       | Nyon        |           |
| Erlangen.          | Ulm              | Bern        |           |
| Fürth.             | Coirq (Sebweis.  |             | ,         |
| Germersbeim.       | Freiburg         | Thun        |           |
| Hersfeld.          | Genf n           | Zürich      | ,         |
| Hall (Wittemberg). | Kolbrannen       | St. Gallan  |           |
| Ingoistadt.        | La Chanx de Fond | Sion        |           |

Die Retorten der Herren L. Bonnsquet & Cie. sind für Gas vollkommen undarrehdringlich. Sie werden, blos an den heiden Enden unterstützt, mit direkter Flamme erhitzt, ohne dabei zu springen. Man kann dieselben ohne Nachtbeil mehrere Male ausküblen und wieder erhitzen.

Die Fabrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine jeder Art und Grösse für Octon aller Gattungen, und besonders Steine für Fonerungen. Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cite. &

Lyon-Vaise, Dep. du Rhône (France) richten.

# Feuerseste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon,

### Chamottemörtel

zur Mauerspelse in fein gemahlenem Zustande, sowie

## rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Provinz Hessen.

### Atteste.

Heblbauen 1/Th, 12. Mirz 1886. Ich bescheinige gerne, dass die für hiesige stieltliche Gamantalt zeit 4 Jahren von Ihnen gelieferten Chamottewaaren zich ohne Annahme immer als gans vorstiglich bewährt haben. Ich ahlie Ihre Chamottefahrik an den besten, was mir in der Praxis bekannt gworden ist. Hegerdahl, Ingesienr.

Ha me in, 17. Septin, 1884.

Der Freiberrlich von Wasita'schen Bergweck-Verwaltung in Hirseh ber geb
Grosssalmerode besengs ich hiernit gern und der Warbnit gumbe, dass die ausnihmer Theuwannschafte von mir besogenen fonerfester Fabrikate ausneroeitstlich get sich dem Fester grösseres Widerrand geleistet und sich in mainem Gehrunche weit besserbwitte häber, als das zur England bezogene Magnite.

F. Trulsen, Besitzer der hies, Gasfabrik.

Hildesheim, 7. August 1867.

As die Freiherriich von Wait's des Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg. b. Gressalnerede. Ihrom Wannebe, ein Zougsies für die Güte der von laume ührleichen Emersteun Manschilden auszeichen zu vollen, eutgewebst ich mit Vergrügen, de ich seit 1951 bei dem Fachteit aus dem Schaussen der Schaussen der Schaussen der Schaussen der Vergrügen, de ich seit 1951 bei dem Fachteit aus einem Vergrügen, der ich seit 1951 bei dem Fachteit aus dem Vergrügen, der sein der Vergrügen, der Vergrügen, der Vergrügen, der Vergrügen der V

Mit Hochschtung

Ihr ergehener

(467)

### Fabrik

## tenerfester Producte

von

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Mürkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenbahn verbunden.

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

# Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prampte Ausführung auch der grössten Aufträge. Die Thonretorten - und Chamottstein-Fabrik

# J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thorrectorten halts ich von den gangharene von mehr als 50 verzehledenes Formen in der Regel Verzeit had wird pied helbleige andere Forme prompt geliefer. Die gete Braschharteit meiner Ederten und deren konserst corrakte Form hat sich geit abere Edib von Jahren in einer Annalf Fahrlene beste Anzeksunger versebaft, wordte gene Steppiese zu Diessins selven. Verzeige der beworden sorghäftig gearbeiteten ganz gladien leichtett. Bersec kunn ich im inner:

# EMAILLIRTE RETORTEN

mit vollkommen glatter, rissfreier und innig mit dem Scherhen verhundener Emaille, die die Graphitentsernung ansserordentlich erleichtert, bestens empfehlen.

Formsteine liefere ioh in allen Grössen his an 10 Ztr. pr. Stöck von vorstliglich fenerbeständiger nicht schwindender Qualität. Feuerfoste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets vorräthig. Fer-

Remericate Steine gewöhnlicher Ferm halte ich stets vorrättig. Ferner empfehie ich: Steine für Elsenwerke an Hohöfen, Schweissöfen ste, für

Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; danu Glasschmelzhäfen, Muffeln-Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikei.

Feuerfesten Thon aus signen Grahen, der nach vhelfachen Proben von competenter Seite zu den besten des in- und Aus-Landes gehört. Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und siehere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.



(472)

### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummern, Firmaschilder, ferner durch schöneres helleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laterneu - Blenden für Locomotiven, Signale etc. etc.

(489) J. G. Müller.

# J. VON SCHWARZ

### Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1864) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfieht seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarzsche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

## Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworsen sind. Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte. Th. Boucher.

Patentinhaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien). Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die alteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Gesterfer & Boucher in Essen, welche alleinige Agenten unserer Firma in Deutschland sind. zn adressiren. Auch hitten wir unsere Fahrik mit keiner anderen an verwechseln, weil sie die alleinige ist, welche Herr Boncher vor seinem Tode dirigirte. Um alle Umstände zu vermeiden, ersnoben wir unsere verehrten Geschäftsfreunde und Abnehmer dringend, dieses Avis zu beschten. Boucher & van Vreckom. (387)



Paris 1867.

Gegenstände: Krunen-, Candelaber, Ampeln, Wandarme, Laternen etc. Gasmesser. Gascohren, Hahne, Brenner,

Fittings n. Werkpeuge after Art. Fontainen. Bleiröhren, Pumpen.

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

(473)

Silberne Medaille.

Retorten und Steine you feverfestem Thone in allen Formen and Bimensionen.

## J. SUGG & COMP. IN GENT BELGIEN.

(vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikate baben anf allen Gaswerken, we sie benntst worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

### Herra Commissionsrath and Gasdirector Jahn in Prag.

In lhrer Erwiderung auf meine in Nr. 189 der "Prager Zeltung" vom 11. d. Mts. an Sie gerichtete Anfforderung belieht as ihnen, den Kern dieser Aufforderung, nämlich: Sich darüher auszusprechen, oh Sie die guten Zengnisse üher meine Patenthrenner von neun namhaft gemachten öffentlichen Behörden und vielen hedeutenden Industriellen für echt oder für gefälscht heiten, vollständig zu ignoriren. Wenn Sie mich und meine Brenner angreifen, so müssen Sie auch jene Zeugnisse angreifen, die unsertrennlich mit denselben verbunden sind. Sie können aber gegen die Echtheit der Zengnisse und gegen die lu denselben enthaltene Wahrheit, dass die Gasconsnmeuten mit meinen Brennern hei mehr Licht Gas und Geld gespart haben und fortwährend sparen, nichts einwenden, und trotzdem wollen Sie der guten Sache keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, und auch nicht ein Wort von ihren Beschuldigungen aurücknehmen. Es kann also kaum mehr daran gesweifelt werden, dass Sie entschlossen sind, durch Diek und Dünn eine Taktik zu befolgen, der es nicht um die Wahrheit, sondern nur darum zu thun ist, dem Gegner und den Gasconsumenten durch Verdächtigungen und Vorspiegelungen zu schaden. Sie beschweren sieh darüber, dass ich in meiner Ansforderung nicht den Ton getroffen hehe, der unter gehildeten Lenten üblich zei. Ieh erwiedere Ihnen daranf Folgendes: Sie haben mich des Betrngs verdächtigt; damit haben Sie den Boden der abstracten wisseuschaftlichen Forschung verlassen und können bei meiner Vertheidigung nur erwarten, dass Sie von mir hehandeit werden, wie Sie es verdient haben. Statt an thun, was jeder ehrliche Forscher an ihrer Stelle gethan haben würde, nämlich seinen Irrthum einengestehen, stellen Sie eine weitere besondere Abhandlung über meine Gashrenner in Anssicht, die nach Ihren Andeutungen ehenso sehr im Widerspruche mit der Praxis und den angeführten Zeugnissen stehen wird, als Ihre hisberigen. Diese Ahhandiung wird mir eine weitere willkommene Gelegenheit gehen, auf's Nene eine Lanze für die Waltrheit au brechen, was der Anerkennung und Verhreitung meiner Gashrenner nur von grossem Nutsen sein kann. - Uchrigens wird der urtheilsfshige Theil des Publikums jetzt hereits so siemlich im Klaren darüber sein, auf welcher Seite die Wahrheit ist; denu, wo aus der Praxis geschöpften thatsächlichen Beweiseu nur anmotivirte theoretische Behanptungen gegenüber etchen, ist es nicht sehwer, das Wahre vom Falschen an unterscheiden

Auch die fotriges Eirchie ich nicht, mit der Sie mir am Schlüsse Ihrer Erwiderung derben und die Sie im Verfen mit einigen hander ihrer Herera Kollegen sich benthes wollen, gegan nich 1s Seene zu setzen; dem erstens wird Ihres das Pahlikum auch dem Vorgefülsunes kinnen Glauben mehr sebenben; revisione werden die Hondere von Kollegen, nachdem sie sieh durch die erwähnten Zegnisse übertragt üben, dass gegen Thatusaben nicht annukmipse sie, dafür dausse, sieh Hrechtlichen zu haniren, und drittens werden nor Sie und einige Octeuse über] helben, die sieh mit aller Gowalt wiederholt lieberlich mechen vollen, wogens ich naturisch michte siehen werden kabe, Vij

Frankfurt a. M., 18. Angust 1868.

Brönner.

\*) Das Nübere über den abwälenden Streit ist aus dem k\u00farsiich erschiesenen Schriftchen zu ersebes, das zum 2 Sgr. durch jede Boschkandlung zu besichte und hei Chr. Winter in Frankfurt a. M. unter folgendem Titel erschienen ist: "Das Gaabfeblain des Herrn Jahu, helsonbiet von Brünner, eine Warmung für Gasconsumenten, und Solohe, die es werden wollen."

# Pumpen

(523)

jeder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von

Möller & Blum, Berlin, Zimmerstrasse 88. (535)

Zimmerstrasse 88,

Gas-Exhaustoren

G. Schiele & Co., Frankfurt a. M.

Bibergasse Nr. 10.

## JOS. COWEN & C'E Blaydon Burn

# Newcastle on Tyne.

## Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine. Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohofen, Cokesofen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegenstände" beehrt wurden.

Jos. Cowen & Co. war auch die einzige Firma, weleher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Me-daille für "Gas-Reterten, seuerseste Steine etc., für Vartrefflichkeit der Qualität" zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.



# Gas-Feldschmieden

mit Ventilator in jeder beliebigen Grösse und Form, welche sich dadurch vortheilhaft empfehlen, dass der ganze innere Raum zu Werkzeugspinden und Schubkasten eingerichtet ist, bauen

### Roessemann & Kühnemann

Rerlin

21. Gartenstrasse 21.



# (644) Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur





empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Hauptsächlich machen wir auf unseren neuen Schnittbrenner mit ausgehöhltem Kopfe aufmerksam, der eine runde Flamme ohne Spitzen erzengt, und nur bei vermindertem Drucke gebrannt werden kann.

Muster und Preiscourant auf frankirtes Verlangen gratis.

# (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre aus kräftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inprägnirten, auerkannt gnten Theerstrieke in sehr trockenem Zustande zu einem mäseigen Preise.

### (542) Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

## Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt ihre bekannten sämmtlichen Gaswerkzeuge und macht auf ihre Rohrschneider mit 3 Rädehen, die gelegentlich der letzten Gas-Conferenz in Stuttgart allseitigen Beifall fanden, besonders aufmerksam.

## (478) Gasleitungsröhren

gusseiserne, seukrecht in getrockneten Formen gegensen, nebet allen gusseisernen Apparaten und Faconstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gasen sütlig sind, sämmtlich nnter Garantie der Dichtigkeit und unter Hünweisung auf die von ihr in jüngster Zeit belieferten Neu-Aulagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empfehält wie

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1802 erlaubt sich die von ihm gefertigten

## Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann Argand- & Dumas-Brenner in allen Grössen und Dr. von Bunsen'sche Röhren mit und ohne Seiher bestons zu empfehlen. (461)

# The London Gas-Meter Company, Limited, (470) London und Osnabrück, Fabrik

von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen and Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leachters, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc. Die

## Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

### Nürnberg

empfiehlt ihre

### Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (469)

(565) In der städtischen Gasanstalt zu Liegnitz sind durch Erweiterungsbauten erübrigt und stehen zum Verkauf: 5 Stück gut erhaltene Reiniger von 34 🛘 Flächeninhalt zu je 4 Horden; 1 Stück gut erhaltener Röhren-Condensator von 12 Stück 13' langen 6zölligen Röhren; 1 Clegg'scher Wechselhahn zu 4 Apparaten mit 5zölligen Röhren, dessen Glocke etwas schadhaft, jedoch leicht und dauerhaft ausgebessert werden kann; I Stück Clegg'scher Wechselhahn zu einem Apparat mit 6zölligen Röhren, sehr gnt erhalten; 1 Clegg'scher Wechselhahn zum Gasbehälter mit 6zölligen Röhren, ebenfalls gut erhalten, and 1 Clegg'scher Wechselhahn zu 3 Apparaten mit 6zölligen Röhren in gutem Zustande.

Liegnitz, den 10. October 1868.

### Direction der städtischen Gasanstalt. Monde.

(gez.) Böck.

### Zu verkaufen

ein vor 6 Jahren erbantes Gaswerk einer Stadt im Rheingau am Rhein. Hoher Gaspreis und günstige Concessions-Bedingungen. Näheres franco unter B. Nr. 548 durch die Expedition des Gas-

Journals. (548)

(555) Für Gasanstalten, welche sur Leitung des Etablissements einen tüchtig ausgebildeten Fachmann wünschen, empfiehlt sich ein Techniker in reiferen Jahren, wenn gewünscht, ausser der technischen Leitung, auch der kaufmännischen, resp. Buchführung. Zur Eröffnung der ersten Correspondenz vermittelt die Expedition d. Bl. die Adressen.

Eine kleine städt. Gasanstalt ist zu verkaufen.

Dauer der Concession 24 Jahre.

Gaspreis für die städt. Beleuchtung 4 fl. 30 kr. Auzahlung 10-15000 fl.

Naheres unter A. Nr. 556 bei der Expedition des Gasjournals.

(556)

### Annonce.

## Meine Dreirädrigen Rohrabschneider,

welche grossen Beifall fanden seit einem Jahre Einführung, sind stets vorrathig: Joseph Hofmann,

4 grosse Bockenheimergasse

(559)

Frankfurt a. M.

# Oberurseler Gasreinigungsmasse.

Dieselbe reinigt mehr und regenerirt rascher als alle seither bekannten Reinigungsmassen.

Ist — in den meisten Fällen auch ohne Zusatz von Sägespähnen oder dergleichen — fertig zum Gebrauch und kostet, frei ab Frankfurt a. M.

### 1. in Waggonladungen:

per Centner à 50 Kilogr. 10 Sgr. = 85 kr. südd. W. = 50 kr. österr. = 1 // Francs..

in Parthlen von 2 Centnern (ca. 63 Pfd. = 1 e' englisch)
 per Centner 15 Sgr. inclusive Embaliage.

per Centner 13 8gr. inclusive Embaliage.

Die Emballage besteht aus Packleinen, nenen Säcken, ein Material,
das überall, und speciell in Gasfabriken, gut zu verwenden ist

Bei der Bestellung beliebe man gefälligst anzugeben, wie die Bezahlung für die verlangte Waare gescheben wird.

Bestellungen und Anfragen

an das Bureau der

(560)

Gasgesellschaft Oberursel in Frankfurt a. M.

# Die Glycerinfabrik von Weidenbusch & Co.

empfieblt den Herren (Sasfabrikanten ihr seit mehreren Jabren von einigen der bedentendsten Gasfabriken erprobtes Gas-Gilycerin. Dieselbe hat sich zur Aufgabe gemacht, die Gesichtspunkte klar zu stellen, nach dennen dieser Artikel zu beurtheilen ist, um die Gasahren vor jeder schädlichen Einwirkung zu schützen, nad erlaubt sich in dieser Beziehung auf das vonihr ausgegehene Circular zu verweisen, welches wohl keinen Zweifel läst, dass das Glycerin obse allen Nachtbeil als ein bewährtes Mittel gegen das Einnferem der Uhren angewendet werden kann. Prospecte und Preisliste steben auf portofreie Anfrage gerne zu Diensten. (562)

Ein sehr gut empfoblener Gastingenieur, welcher Gelegenbeit hatte, in grösseren Gaswerken eich auszuhliden, und denselben mit Erfolg vornateben, sucht eine Stelle als Director einer grösseren Gasaustalt oder als Leiter mehrerer Gaswerke. Herr Director Dr. Schilling in München ertheilt nährer Anskunft. (561)

Zur Uebernabme einer Gas-Anstalt in Bayern werden ein Känfer oder eine Actien-Gesellschaft gesucht. Die Anstalt ist vor drei Jahren erbaut. Consum 2/4 millionen c., Dividende 10 pCt. – Nähere Auskanft bei G. A. Spielbagen, Gastechnisches Bureau – Nürnberg – Marien Vorstadt 88.

#### Rundschau.

Im Anschluss an den im Septemberhefte S. 376 u. f. veröffentlichten Bericht über die in Görlita abgehaltene Versammlung von Garsfachmünnern Niederschlesiens und der Niederlausitz haben wir noch mitzutheilen, dass Herr Aebert, Director der Gasanstalt in Sagan und Schriftfuhrer des Vereins, besonders anf den Bypass-Regulator des Herra Lehnanns als einen ausgezeichnet leistungsfähigen Apparat aufmerkam macht. Derselbe wird in den Etablissenents des Gebeimen Commerciaerathes C. v. Culmütz su Ida und Marienhütte bei Saarau, an der Breslau-Freiburger Eisenbahn angefertigt, und wird von dort aus jede Aukunft bereitwilligte erbeitl. Ueber die Lehmannschen Overen erklären sich die Herren Lehnann und Aebert bereit, stwaige gewünschte Auskunft, insoweit dem Erindungsrecht des Ersteren nicht zu nabe getreten wird, zu erheilen. Die versprochenen Zeichnungen der Lehmannschen Druckentlastungs-Vorrichtung (s. Septemberheft S 378) sind dem gegenwärtigen Hefte, beigegeben.

Von Herrn Prof. Dr. Marz in Stuttgart erhielten wir noch ein Schreiben besütglich der sanzen Resettin des Glycerins. Obgleich die Sache durch unsere Notiz in der Rundschau des Septemberheftes S. 374 erledigt ist, verfehlen wir doch nicht, das Schreihen an einer anderen Stelle dieses Heften mitsutheilen. Herr Prof. Dr. Marze betont darin namestlich anch die von Herrn Dr. Reischauer aufgestellte Behauptung, dass die Zerstörung der Gasubrentrommeln und die saure Reaction des Glycerins zwei von einander unabhängige Errecheinungen sind, und es dürfte als nachgewiesen zu betrachten sein, dass die bisberige Annahme, ein basisch reagirendes Glycerin seift ur die Trommeln der Gasubren unschädlich, unstichaltig ist. Dieses wichtige Resultat mahnt zur Vorsicht bei der weiteren Versendung von Glycerin, und es erscheint als sehr wünschenswerth, dass anch in den ferneren Versammlungen des Vereins weitere Erfahrungen über den Umfang der Zeststörungen, die bei den mit Glycerin gefüllten Gasuhren vorkommen, ertobben werden.

Der Verein der "North-British Association of Gas Managers" hat am 29. Juli d. J., seine T. Jahrevareammlung in Edinburg abgehalten. Der Vornitzende betont in seiner Anrede, dass der Preis der Camelkohlen, der vor 18 Monaten um etwa 20 p.C. gestiegen war, jetzt wieder auf den früheren Stand aurthekgegangen sei. Es seien neue Gruben eröffnet, und das Angebot in diesem Artikel grösser als je. Der Export nach dem Ausland habe bedeutend enchgelassen, die Ausfuhr nach Amerika sei sogar als geschlossen zu betrachten, da der dortige Eingangszoll jetzt 6 bis 7 Shilling pro Ton betrage. Die Versnehe, Oel als Ersats für Cannelkohlen zu benüten, seien in ansgedenter Weise fortgesetzt worden, die Anwendung des Oels ohne Zusatz sebeine sich am besten zu bewähren. Es wird den Gasanstatleu empfolien, ihrem Verlutes grössere Aufmerkamkeit zuzu-

Rundschau. 441

wenden; in London habe der Verlust im letzten Jahre 1580 Millionen Cahikfuss hetragen, ehensoviel, als die Production der vier grössten Gasanstalten in Schottland, die Edibungr um Gläsgow beleuchten. Der Vortrag
des Herrs J. Robb von Haddington üher Gasahren empficht als etwas
Neues zur Constanthaltung des Wasserstaudes die Püllung der Gaushren
mit — Glycerin. Er wünscht nur noch festgestellt zu haben, wie viel
Wasser man dem Glycerin beimischen durfe. Was die trockenen Uhren
betrifft, so seien sie, debereitisch betrachtet, allen anderen vorzurüchen, aber
so lange man kein anderes Material finden könne, als Leder, oder so lange
man kein beseren Mittel kenne, das Leder ap präpariren, seid ietrockene
Gasuhr kein vollkommnes Instrument. Den beiden weiteren Vorträgen
"Hulop" und "Übere die Auflindung und Beseitigung der unreinen Bestandtheil ein Leuchtgase von Herrn Dr. Stevenson Macadam" ist etwas Neues
nicht zu entuchtnen.

In Florens fand am 1. Aug. d. Js. eine Zusammenkunft von Directoren italienischer Gasanstalten statt, es scheint jedoch zur Constituriung eines eigentlichen Vereines nicht gekommen zu sein, anch ist üher den Gegenstand der Verhandlungen Nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen. In dem italienischen Journal, "Ill Sole" vom 20. Aug. wird das Erscheinen eines italienischen Gasjournals unter dem Titel "Ill Oas" und unter der Reduction des Herrn G. Gidardini, städtischen Ingeeiner in Mailand, angektündigt. Es scheint dies der zweite Versuch zu sein, ein Fachjournal ins Lehen zu rnfen, der erste wurde im Jahre 1984 in Trün gemacht, doch haben wir von dem "Glörnale del Gaz" damals nur die einzige Probennumer zu Gesicht bekommer.

Die Zeitungen erzählen sehon wieder von einem nenen Licht, welches das Gaalicht verdrängen, und was vor dem Kaiser von Frankreich und einer von demselhen zusammenherufenen Commission von Gelehrten in Plombières seine Probe hestanden hahen soll. Das Gas fahrizirt sich von selhat, und den Apparat kunn man überall aufstellen. Bei der Probe hatte man einen Krouleuchter an einem Baume aufgehängt, denselhen mit dem daneben aufgestellten Apparat verbunden, nnd augenhlicklich war die Gasbeleuchtung fertig. Worin besteht diese neue Erindang? Herr Laffrogen lässt nach einem Brevet vom 14. Sept. 1807, Nr. 77,834 Luft durch einen Carburateur streichen, der mit Petrole raffine foull wohl heisen Petrolemm-Aather) gefüllt ist — voilä tont! Se. Majestät der Kaiser, heisst es, beglückwünschte den Erinder, und ein nugeheurer Erfolg kann nun naturlich nicht mehr aushleihen. Wissen Sie denn nicht, hemerkte uns neulich ein wohlunterrichteter Herr aus Paris, dass hei uns 2 tett mit der Protection des Kaisers ein wahrer Uniteg sterieben wird.

Wir haben s. Z. üher die verunglückten Versnche herichtet, welche mit der Hydrooxygen-Gasbelenchtung nach dem System Tessié du Motay et Marcchal auf dem Platze des Stadthauses in Paria gemacht worden sind. Nachdem die Actiengesellschaft, welche das Patent der Herren Tessié du Motay et Marcchal ausbeuten will, nunmehr zu Pantin eine Fahrik zur Darstellung von Sauerstoff errichtet und in Betrieb gesetzt hat, bereitet dieselbe für diesen Winter einen weiteren Versuch mit der neuen Beleuchtung vor. Es beisst, dass der Tuillerienhof, ein Theil der Rue de Rivoli und ausserdem wieder der Platz vor dem Stadthause belenchtet werden sollen. Man führt das Sauerstoffgas auf ähnliche Weise, wie das Gas portatif herbei, die Apparate dafür sind bereits herçestellt.

Professor Schröster hat der Wiener Akademie eine von dem Privat-Assistenten Herrn F. Rein im Laboratorinm der Chemie am k. k. polytechnischen Institute ausgeführte Analyse eines aus Petroleumrückständen mittelst des Hirzel'schen Apparates erzeugten Lenchtgasse vorgelegt, deren Resultate folgende sind:

100 Volumen diescs Gases enthalten

Photometrische Bestimmungen haben ergeben, dass die Leuchtkraft dieses Gases dreimal grösser ist, als jene des gewöhnlichen Steinkohlengases. Quantitäten von Gas, welche gleiche Intensitäten in der gleichen Zeit liefern, branchen zur vollständigen Verhrennung:

|           | Luft<br>eben Kohlensäure |   | einkohlengas<br>Volumen | bei Petrolenmga<br>0,546 Volumen |    |  |  |
|-----------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----|--|--|
| und geben | Kohlensäure              | 1 | "                       | 0,548                            | 22 |  |  |
|           | Wasser                   | 1 |                         | 0.431                            |    |  |  |

In demselben Verhältnisse stehen daher auch die Mengen des zurückbleibenden Stickstoffes.

Die von Gasvolnmen, welche gleiche Lichtintensitäten in der gleichen Zeit liefern, erzengten Wärmemengen verhalten sich für Steinkohlengas und Petrolenmgas nahezu wie 1: 1/1.

Die flichtigeren Destillationsproducte des Petroleums werden im Handel mit sehr venschiedenen Namen bezeichnet. Rhigolene ist der flüchtigste Bestandtheil, und wird ammentlich in Amerika als Ansestheticum benützt. Eine Probe gerieth hei 30° C. in lebahates Siedem. Petroleu mither, welcher neben den flüchtigsten auch eine geringe Menge minder flüchtiger, bei 90° C. übergehender Kohleuwasserstoffe enthält, wird namentlich als Einreibemittel bei rheumstäuchen und gichtischen Schuerzen verwendet. Petroleum ben zin heissen die zwischen 80 und 120° C. destillfenden Bestandtheile des Petroleums, so lösen Petroleuh auf und werden wie das eigentliche Benzin als Fleckwasser benttat. Von Hirzel in Plagwitz werden zwie Sorten Petroleumbensin in den Handel gebrach, die swischen

180 ° nud 120 ° sieden. Ein von E. de Häen & Co. (chemische Fabrik in List vor Hannover) in den Handel gebrachtes Petroleumbenzin, welches sich namentlich dadurch auszeichnet, dass es einen sehr schwachen, nicht unangenehmen Geruch besitzt, siedet schon zwischen 60° und 80° C. Ligroin ist in der Regel ein Gemenge derjenigen Kohlenwasserstoffe, welche die verschiedenen Sorten der im Handel vorkommenden Petroleumbenziue bilden, und dann durch Rectification in letztere zerlegt werden. Gasolene oder Kerosolene sind Sorten des flüchtigsten Petrolenmbenzins, welche mit besonderer Sorgfalt von den sebweren flüchtigen Antheilen befreit werden. Künstliches Terpentinol entbalt meist diejenigen Kohlenwasserstoffe, welche zwischen 120 ° und 150 ° destilliren. Es ist zu schwer fluchtig, um als Fleckwasser verwendet zu werden, und zu leicht entzundlich, um als Leuchtöl zu dienen. Man braucht es zum Verdünnen des Leinölfirnisses, auch zum Reinigen der Typen. Da es indessen Harze (Dammar, Copal etc.) nicht auflöst, so wird seine Anwendung als Surrogat des Terpentinöls immer eine beschränkte bleiben.

Herr H. Caron veröffentlicht in den Comptes rendus Näheres über die Anwendung der Magnesia zu feuerfesten Gefässen und Steinen, sowie zu Stiften für die Hydrooxygengasbeleuchtung. Der von der Insel Euböa (die 1000 Kilogramm zu 70 Francs ab Marseille) kommende Magnesit (koblensaure Magnesia), wird zunächst schwach gebrannt, um die Kohlensäure anszutreiben, dadurch wird das Mineral sehr zerreiblich und ist leicht zu pulvern, anch lassen sich dann die Beimengungen von Quarz und Serpentin entfernen, indem diese Mineralien durch die Hitze nicht aufgelockert werden Sodann setzt man das Material einer sehr intensiven Hitze aus, die mindestens derjenigen gleichkommt, die es später ertragen soll, und mischt es, nm ihm Zusammenhalt zu geben, mit etwa ¼ weniger gebrannter Magnesia. Das Gemisch wird mit 10 bis 15% Wasser befeuchtet, in gasseisernen Formen gepresst, an der Luft getrocknet und bei Rothglutb gebrannt. Bei der Herstellung von Schmelztiegeln verfährt man etwas anders. Für die Stifte, die man zur Hydrooxygengasbeleuchtung brancht, muss die Magnesia sorgfältiger gereinigt werden. Man wählt die von Serpentin und Kieselsanre am vollständigsten befreiten Stücke ans, bebandle diese, wie bei den fenerfesten Steinen angegeben, und presse die Masse in Formen von gebärtetem Stahl zu eylindrischen Stiften von 4-5 Centim. Länge. Man kann die Stifte auch auf nassem Wege berstellen, indem man die stark ausgeglühte Magnesia mit reinem Wasser oder mit einer wässerigen Borsaurelösung zu einem Teige reibt, diesen in eine Glasröhre bringt, und dort etwas susammendruckt, den so geformten Cylinder legt man borizontal auf eine schwach mit Oel bestricbene Glasplatte zum Trocknen und brennt ihn dann scharf. Noch weit dauerhafter als die Magnesiastifte sind solche aus reiner Zirkonerde (Zirkonsanre), einem Mineral, welches in vielen vulkanischen Sanden, namentlich in den Zirkongesteinen des Ilmensees am Fusse des Uralgehirges vorkommt. Man stellt sie in derselhen Weise her, wie die Magnesiastifte, ihr Leuchtvermögen soll üherdies ein stärkeres sein, wie das der letzteren.

Von mehreren Seiten wurde uns eine kleine Broechter sugeschiekt, "Das Gahüchlein des Herrn C. F. A. Jahn, königl Sächs. Commissionsrath und Gasdirector in Prag, heleuchtet von J. Brömer, Pahrikant in Frankfurt am Main; eine Warnung für Gasconsumenten und solche, die es werden wellen. Frankfurt heit Ür. Wirte." Wir haben keine Veranlassung, auf den Inhalt der Schrift näher einzugehen, denn in sachlicher Berichung bringt sie nichts Neues, und die perstulichen Auskalle des Herrn Brönner reisen uns nicht. Eine weitere kleine Broechtre, die uns aus Holland zugekommen ist, heschäftigt sich gleichfalls mit dem Brönner-kenner, sie heisst: "Rapport in zake de Brönner-kenten Beronersken vorgadering van het Departement Rotterdam der Maatschappit ier Befordering van Nijverheid, Haarlem, de Erven Loopies 1863". Wir verweisen ach hier auf die Schrift selbt.

### Correspondenz.

Hersfeld 13. Sept. 1868.

Das häufige Vorkommen von Verstozifung durch verdickten Theer in der Hydraulik, womit in neuerer Zeit viele der Herren Fachgenossen zu kämpfen haben, veranlasst mich, einige Zeilen an Sie zu richten.

Am 1. d. M. heiste ich einen 3-er Ofen, der schon im vorigen Winter in Betrieb geneesen, an. Die Vorlage, Aufsteige- und Tauchron voorme vorher sorgfältig gereinigt. Als die erste Ladung Köhlen beinahe abgetrieben wor, bliesen die Betortendeckel und das Gas presste sich durch alle Risse der Retorten.

Hierast vurden die Dockel vom Aufsteige und Tauchrohr abgenommen und ich faud die Statelorher kolt vertooff im siener Art Plugache mit diechen Theor vermischt. Die Ensfernung dieses Ansatzes voor zeitraubend und schwierig; ein Mann musste vom Tauchrohr aus in das Sattelrohr greifen und jedes Stäckehen mit der Hand herauskolen, das ihm ein weelter Mann vom Aufsteigerohr aus mit einem Hacken zustieses. Aber ehe die sweiten Ladungen ausgegat, begann die Vertrofpring von Neuem und wiederholte sich bei jeder Ladung. Dieser Zustand dauerte 2 Tage, ohne dass die verechiedenen Versuche zur Abhälfe viel fruchten. Bei dem nach jeder Ladung eintretenden kolosselen Druck konnte auch an ein Dichten der Retorten nicht gedacht verrien.

In diesem trostlosen Zustande machte ich einen Schirm von Eisenblech von der Form der Retorten amt einem Loch von 6" in der Mitte und nietets 2 Füsse am. Diesen Schirm stellte ich, nachdem die Kohlen eingebracht waren, hinter den Retermtonojf. Als die Ladung ungenogen wurste, fand ich is meiner grüsens Freuds, dass der Schirm auf der innern Seit fingerdich mit Buss bedeckt, das Sattelrohr aber freigeblieben war. Wir arbeiteten ohne Beldatigung bis Abenda, wo sich war wieder Verstopfung, aber in viel geringerem Grade zeiget. Hierunf liese ich die Kohlen steus aufsuchten, was mir noch den bestem Erfolf tieferte. Seitlem lasse ich nach diesem Verfahren fortarbeiten, und habe Gottlob in diesen 10 Tagen nicht die geringste Verstopfung glade.

Schlieselich muss ich noch bemerken, dass die Kohlen sehon von Frühjahr an im offenen Schuppen gelagert halten, und die Betorten auf Weisegläuhites gebracht waren. Noch meinen bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen muss ich annehmen, dass alleus trockene Kohlen und sehr hohe Temperatur der Beiorten Ursache der Vertotginne varen. Dass aber die einigesetzten Schirme die Wärme von der Hydraulik bedeutend abhielten, beweit
die Wahrnehmung, dass dieselbe während der ersten Ladungen kaum anzufassen, nachher aber nur lauvaran war.

Den ganzen unangenehmen Fall glaubte ich im Interesse des Geschäftes Ihnen ausführlich mittheilen zu müssen, etc.

II. Reuss, Gasverwalter.

Stuttgart 24. September 1868.

Hunen verbiudlichst dankend für die mir zugeschickte Nummer 6 des Journals für Gasbeteuchtung erlaube ich mir nach Durchlesung des Berichts über die Hauptwersammlung in Nummer? Ihres Journals auf das hier in Stuttgart Gesprochene surückzukommen; rielleicht können Sie das hier Mitgetheilte benützen zur versprochenen Veröffentlichung des Ergebnisses unserer Correspondens.

Nach den in der Haupterrammlung gesprochenen Worten, wie selbst nach dem Berichte im Gasjournal pg. 281: "Noch muss ich" etc. hatte es den Anschein, als ob hätze behauptet werden wollen, dass bei Olycerin nach längeren Verneilen in den Gasuhren saure Beaction beobachtet worden sei, auch wenn das eingefüllte Olycerin ursprünglich nicht sauer wor, und dass diese saure Beaction bedingt sei durch entstandenen Sulmiak.

Disser duffassung bin ich entgogengetreten, meine Ansicht goht dahin, dass ich durchaus nicht am duftreten oos Salmiak im Glycerin der Gasuhren meessle, ja es stelt wohl fest, dass steta sich solcher bildet nach Gebrusch einer Gasuhr, wenn dieselbe gefüllt worden ist mit Glycerin, das Mohride enthält; Ohoridreis Glycerins wenden aber höchst selten zu vorliegendem Zweck zur Anwendung kommen. Jedoch ein Gebalt des Glycerins en Bolmiak kann jemen nicht sauer Reaction ertheilen, wenn dieser entstondem ist aus Chlorocalcium im Glycerin und kohlensaurem Ammoniak im Gas, dem der Balmiak das solcher in Lieung reagirt neutral und eine Zerestung desselben in freis Galssäure und sich verflächliendes Ammoniak kann in vor-

biogendem Fall nicht angemennen werden, indem die frei verdende Salasture durch kohlensaures Ammoniak oder den vorhandenen kohlensauren Kalk von der Flüssigheit wieder gebunden würde. Kurs das Olyrerin kenn in der Gasuhr nicht sauer reagirend geworden sein durch in angegebener Weise entstandems Salmiot.

Freilich gans andere liegt der Fall, wenn man nicht die Reachion des Glycerins, wie es in der Gauhr ist, bebachtet, sonderen dasselbe einige Zeit an der Luft mit Lackmuspapier in Berührung flässt, nach Enffernung des kohlensuren Kalkes aus der Flüsrigheit. Bei dieser Operationszeise wird allefalls vorhanden gewesenes kohlensurens Ammoniak, sowie Ammoniak und dem Salmiuk sich verflichtigen und es wird frei verefande Salsstware das Lackmuspapier röhen. Diese jeste eingetretene saure Reaction kann aber jedenfalls nicht in direktem Zusamsenhang mit der Corrosion der Gasuhrentrommel gebracht werden, denn in der Gasuhr war die Flüssigkeit nicht sauer, ja ohne Zoefgil dassiech.

Mit dem Berichte die Herrn Dr. Reischauer bin ich im Wesentlichem gans und gar einerstanden, und ganz besonders damit, dass Püssigkniten, die gewisse Chloride enkalten, unter welchem namentlich Salmink aufzusählen ist, die Corrosion vieler Metalle und Legirungen in hohem Grade beschleunigen, ohne dass aber saure Reaction der Plüssigkeit hiebei nothwendige Bedingung werte. Ich selbst latte mit Andern schon hängig Telegenheit, diese Beobachtung zu machen.

Genehmigen Sie etc.

Dr. Marx.

### Ueber Wiederbelebung unwirksam gewordener Laming'scher Reinigungsmasse.

Wie bekannt, verliert die Laming'sche Gasreinigungsmasse nach längerem Gebranche bedeutend an Wirksamkeit. Es entstehen nämlich nach und nach zusammengeballte, feste, kugelige Partikelchen, welche happt-sachlich aus Kalk bestehend, sich bei der Gasreinigung vollkommen indifferent verhalten. Anch wird die Wirksamkeit der Laming'schen Masse dadurch sehr beeintstehigt, dass sich nach längerem Gebranche einestheils Ammeniaksalze darin bilden, anderntheils aber continuirich Schwefelausscheidningen statiffache, welche gleichfalls als unstatze Ballast zu betrachten sied.

Die kngeligen Kalkpartikelchen lassen sich durch ein geeignetes Siebleidt aus der übrigen Masse entfernen. Ebenso hat es gar keine Sohwierigkeiten, die Ammoniaksalze entweder durch Auswaschen mittelst reisen Wassers wegzubringen, oder dieselben durch Zersetzung mittelst Staubkalkes (CaO-HO) unschädlich zu machen. Weniger leicht ist die Estfernung des freies Schwefels aus alter Laming'scher Masse.

Ich war in früheren Jahren als Bergingenieur öfter veranlasst. Sprengpulveranalysen zu machen, und bediente mich dabei, nachdem der Salpetergehalt des Pulvers durch geeignete Behandlung mittelst reinen Wassers vollständig entfernt war, zum Ansziehen des Schwefels, statt des - wenigstens damals - sehr theuren Schwefelkohlenstoffes mit gleich gutem Erfolge einer gesättigten Lösung von schwefeligsauerem Natron (aus trockenem kohlensaurem Natron und pulv. Schwefel dargestellt), womit der schwefelhaltige Rückstand gekocht wurde. Es bildete sich dabei theilweise nnterschwefeligsaures Natron, welches sammt dem überschüssigen schwefelsauren Natron durch Auswaschen mittelst reinen Wassers leicht von der restirenden Kohle getrennt werden kann. Es kann nun selbstverständlich, wenn es sich darum handelt, den freien Schwefel aus unwirksam gewordener Laming'scher Masse auf praktisch wohlfeile Weise zu entfernen, nicht daran gedacht werden. die in grossen Quantitäten auf den Gasanstalten vorhandene Reinigungsmasse mit einer concentrirten Lösnng von schwefelsaurem Natron zu kochen. Wohl aher durfte sich meines Erachtens der Versuch, durch Behandlung (ammoniakfreier) Laming'scher Masse mit einer siedend heissen, gesättigten Lösung schwefeligsauren Natrons in nachstehend beschriebener Weise den freien Schwefel, der sich ohne Zweifel in auszerordentlich fein zertheiltem Zustand darin befindet, zu extrahiren, und dadnrch die eingebüsste Wirksamkeit der Laming'schen Masse wieder herzustellen, der Mühe lohnen.

Um die Ammoniaksalze aus Laming'scher Masse durch Auswaschen mittelst reinen Wassers zu entfernen, bedient man sich auf manchen Gasanstalten eines hölzernen Bottichs mit zweifschem Boden. Der obere, etwa 1/2-1/4' üher dem untern angebrachte Boden ist durchlöchert und mit grohem Packtuch helegt, so dass das ammoniakalische Wasser nugehindert ablanfen kann, während die festen Theile der Reinignngsmasse zurückgehalten werden.

Mit Hülfe eines solchen Auslaugehottichs dürfte die Entfernung des freien Schwefels aus unwirksam gewordener Laming'scher Masse etwa in der Art zu bewerkstelligen sein, dass mau den Bottich gauz oder theilweise mit der trockenen Masse füllt und dieselbe mit siedendheisser, gesättigter Lösnng von schwefeligsanrem Natron im Ucherschuss übergiesst. Das, was die Masse von der heissen Lösung nicht zurückhalten kann, läuft durch den Seihboden nnten ab, und kann durch eine zwischen den heiden Bödeu befindliche, nach Aussen führende Oeffnung aufgefangen werden. Es dürfte sich, pm die Wärme möglichst zusammenzuhalten, ausserdem noch empfehlen. den Bottich während der Einwirkung der schwefeligsauern Natronlösung mittelst eines gutschliessenden Deckels verschlossen zu halten, und den Versuch entweder in einem wohlgeheizten Raume, oder wenn im Freien - nnr bei recht warmer Witterung vorzunehmen. Die also behandelte Masse müsste dann zur vollständigen Reinigung noch mit reinem heissen Wasser ansgewaschen werden.

Die durch Behandlung der Laming'schen Masse mit schwefeligsanerem

Natron gewonnene Lösung von unterschwefeligsaneren Natron enthält, da man das schwefeligsaner Sals im Ueberschnes angewendet bat, immer noch etwas davon mit in Lösung nod bätte man, om eine vollständige Umwandlung in reines unterschwefeligsanere Natron zu bewirken, nur noch diese Lösung mit pulv. Sobwefel zu kochen. Was von dem angewandten Schwefel ungelöst bleibt, wird durch Filtration wieder gewonnen, während man aus der abführtren concentriten Filssigkeit das nuterschwefeligsaner Salz in schönen reinen Kryatlale (frhombische Studen) erbält.

Das unterschwefeligsaure Natron wird zur nassen Vergoldung silberner Gerätbschaften, sowie anch zum Versilbern von Kupfer und Mossing auf nassem Wege angewendet.

Auch wird es, gleich dem schwefeligeanren Natron, als s. g. Antichlor zur gänzlichen Entfernung des Chlors, aus mit Chlor oder Chlorwerbindungen (Chlorkalk) gebleichter Papiermasse oder damit gehleichten Leinenoder Baumwollenstoffen gehraucht, wozu es sich vorzüglich eignet.

Znr Darstellong des unterschwefeligsanren Natrons kann anch nach Graham der Grunkalk der Gasanstalten mit Vortheil benntzt werden (Journ. f. Gasbeleucht. 1888 Seite 47 oben)

In wieferne das obenheschriebene Verfahren der Wiederbelebung nnwirksam gewordener Laming'scher Masse praktisch ausführbar und rentabel, sowie ob dasselbe überbaupt empfehlenswertb ist, wage ich nicht zu entscheiden, indem ich bisber weder daraufzielende Calkplationen noch aber daraufgerichtete Versuche zu machen in der Lage war, und mir anch das Deickesche Regenerirverfahren zur Zeit noch unbekannt ist. Es scheint mir jedoch. dass das von mir in Vorschlag gebrachte Verfahren - wenn überbaupt ausführbar - für manche Gasanstalt von Vortheil sein dürfte, insoferne das dazu henützte Material wohlfeil zu bekommen, und überdiess das dabei gewonnene Nebenprodukt nicht werthlos ist. Ehenso dürfte sich vielleicht die angedentete Verwendung des Grünkalkes für solche Gasanstalten empfehlen, wo entweder blos Kalkreinigung oder wo beide Reinigungsarten (Kalk und Laming'sche Masse) eingeführt sind, indem bekanntlich der Gaskalk nicht überall leicht in anderer Weise zu verwerthen ist. Ich bielt es daber im Interesse unseres Faches wenigstens der Mühe werth, diese Sache anzuregen, und wäre es sebr zu wünschen, dass einer oder der andere der Herren Fachgenossen Versnche in der angegebenen Weise machen, und den Lesern des Gasjournals das Resultat s. Z. mitzutbeilen die Güte baben wollte.

Grunstadt, (bayer. Pfalz) im September 1868.

F. Ilgen, Ing.

### Die magnete-elektrische Maschine der Gesellschaft "l'Alliance" und deren Anwendung zur Beleuchtung der Leuchthürme und für andere Beleuchtungszwecke (insbesondere für Kriegsschiffe).

Aus Dingler's polyt. Journal. (Mit Abbildungen auf Taf. 11).

Bekanntlich sind wohl hegründete Aussichten vorhanden, die seit den Jahren 1865 und 1866 im Gebiete der angewandten Elektrodynamik gemachten neuen Eroberungen für praktische Zwecke anch in der Art verwerthen zu können, nm die magneto-elektrischen Rheomotoren in ihrer Anwendung für die Erzeugung von Licht und zu elektrochemischen Zwecken aus ihre einfachste Ausstattung zu hringen. Immerihu wird jedoch noch eine gewisse Zeit erforderlich sein, um den sogenannten dynamo-elektrischen oder dynamo-magnetischen Maschinen einen derartigen Grad der Verroll-kommunng beizubringen, in welchem sie die von der Praxis bereits anerkannten Maschinen (von Nollet, Holmes u. A.) zu verdrängen im Stande sein worden.

Die von der Gesellschaft "t'Alliance" sur Erreugung des elektrischen Lichtes werbreiteten Maschinen rühren von der Erfindung des belgischen Physikers Nollet her, und wurden bekanntlich durch den ehemaligen Mechaniker des letsteren, Jos. von Malderen wesentlich vervollkomment. Die bei Anwendung derselhen für Beleuchtungswecke erhaltenen praktischen Resultate erscheinen uns nun interessant genug, um eine kleine Skizse der Einrichtung des Beleuchtungspaparates für Leuchthürme und andere Zwecke hierüber vorsuführen, wie dieselben unter Berlor's Leitung ausgeführt worden sind. Es erscheint uns als zwecknissig, alle Hanpthestandtheile der gannen Einrichtung in so weit hier wiederholt zu herühren, als die früher hierüber gemachten Mittheilungen durch die aus der jüngsten Zeit herrührenden Berichte eine Erweiterung oder Ergüszung erfahren können.

I. Der magneto-elektrische Apparat. — Dieser Apparat ist in eingehonder Weise schon bei einer früheren Gelegenheit in diesem Journale\*) heschrichen worden; wir können nas daher drauuf heschränken, als Ergknung noch einige Details den dortigen Erorterungen annufigen, welches für die Ansstatung der in Rede stehenden Maschinen von Wichtigkeit ist. Es stellt nämlich Fig. 1 ein Stück eines Längen-oder Verticalschnittes der Maschine dar, dessen Ehone durch die Drohungssche F geht, während in Fig. 2 ein Querschnitt senkrecht zu dieser Achse dargestellt ist. Ans diesen Abbildungen ist zunkchst zu ersehen, wie die Treibwelle F mittelst der gosseisernen Gestelle AA, die nnter sich durch vier Eisenstäbe B.B, verbunden sind, unterstützt ist; weiter erkennt man, wie die zusammengesetzten Hufeisenmagnete M,M mittelst der Längenbüleer C,C getragen und an diesen darch die onsiehen Kelle D befestigt sind; die

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1863 S. 92.

Anordnung einer der sogen. Scheihen L.L., welche parallel unter sich an der Treihwelle angehracht sind, und wovon 4 his 6 hei einer grossen Maschine dieser Art vorkommen können, lässt erkennen, wie die Inductionsspiralen oder Inductoren K,K auf der hölzernen Scheibe E vertheilt, unter sich verhunden und hei ihrer Rotation vor den Magnetpolen der inducirenden Magnete M.M vorbeigeführt werden. In Fig. 1 ist der Durchschnitt des Lagers der Treihwelle F angedeutet, das selhst von dem gusseisernen Gestelle A,A mittelst einer Platte G eines isolirenden Materials isolirt ist; um das Ende der Welle ist anf dieser Seite ein isolirendes Fntter H gelegt, das mit einem metallenen Ringe hedeckt ist, mit welchem dieses Ende der Welle in dem Lager sich dreht. Vermöge dieser Anordnung ist also die Welle an dem hier angezeigten Ende vom Lager und letzteres vom Gestelle isolirt. Der eine der Polardräthe des ganzen Apparates ist an das isolirte Metallstück I befestigt, welches mittelst des isolirten Lagers mit der hier angeschraubten Klemmschraube J in Verhindung steht; die weitere Fortleitung geht dann durch den Draht O' nach dem Metallstabe O, welcher an dem hölzernen Träger Cisolirt befestigt ist. Der andere Polardraht kann an irgend einer Stelle des Wellbaumes F metallisch hefestigt werden. Der Apparat, in welchem die Wirkungen der inducirten Ströme hervorgebracht werden soll, wird daher mittelst starker Leitungsdrähte zwischen dem Metallstahe O und irgend einem Pankte des Wellhaumes F eingeschaltet.

2. Der verbesserte automatisch wirkende Kohlenlicht-Regulator von Serrin. - Der Kohlenlicht-Regulator von Serrin\*) hat seit iener Zeit, zu welcher er als Lampe auf den Leuchtthürmen zu Havre verwendet wird, die damals in Aussicht gestellten Erwartungen vollkommen hestätigt. Seine Anwendung hei Eisenhahnhauten für Tnnnels, hei Hafen-Arheiten etc. hat vielfach dargethan, dass seine Thätigkeit von der Beschaffenheit der Stromquelle nnabhängig ist, und dass derselhe sowohl für die Benutzung von hydro-elektrischen Rheomotoren, als auch bei Anwendung von magneto-elektrischen Maschinen in sicherer Weise adjustirt werden kann. Die Erfahrungen, welche seit jener Zeit bezüglich der Thätigkeit des Serrin'schen Apparates gesammelt worden sind, haben in den letzten Jahren zu einigen Verhesserungen Veranlassung gegeben, durch welche übrigens das Wesen des Systemes selbst keinerlei Aenderung erlitten hat-Wir halten es für zweckmässig, den Apparat nach der Ausstattung, wie er dieselhe anf der vorjährigen Welt-Ausstellung zu Paris hatte, in Kurze hier vorzuführen. Die Abhildungen Fig. 3-5 zeigen uns die neue Anordnung des Serrin'schen Regulators in vollständiger Weise, und zwar lässt der Aufriss in Fig. 3 die innere Einrichtung, Fig. 5 letztere in einem Querschnitte nach der Richtung XY und Fig 4 die vollständige Anordnung des oberen Kohlenhalters erkennen. — Bekanntlich hesteht das Wesen des vorliegenden Apparates darin, dass zunächst - wie hei mehreren anderen schon bekann-

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1862 S. 123.

ten Regulatoren - das zur Bewegung der Kohlenspitzen hestimmte Triebwerk durch das Gewicht des oberen Kohlenträgers in Thätigkeit versetzt und seine Bewegung unter Einwirkung einer gegliederten Kette auf den nnteren Kohlenträger übertragen wird, ferner aber durch eine eigenthümliche Anordnung des elektro-magnetischen Systemes mit den damit verbundenen Organen jene Bewegung unterstützt, und in der Art regulirt werden kann, dass das gegenseitige Annähern und Entfernen der Kohlenspitzen sowohl von der etwa eintretenden Veränderlichkeit der Stromstärke, als auch von dem Wechsel der Richtung des Stromes unabhängig gemacht werden kann. Der hinreichend schwere metallische verticale Stab A.B hat in dem festen metallenen Rohre E.E seine Führung, ist an seinem unteren Ende gezahnt, and trägt am oberen mittelst eines Systemes von regnlirbaren Armen die eine Kohlenelektrode C,D, nämlich die sogen. positive, bei welcher der Strom eintritt, wenn eine hydro-elektrische Kette als Stromonelle benutzt wird. Diese Elektrode kann mit der nnteren Spitze gehörig centrirt werden, wenn man die Schranbenköpfe C' und D' lüftet oder anzieht. Dreht man nämlich hei C', so wird der horizontale Stab C", der mit dem Stucke 1,2 dnrch Kniegelenke verbunden ist, vor- oder rückwärts gestellt, und man kann so die Elektrode C.D in eine bestimmte Ebene bringen; durch den Kopf D', welcher mit einem excentrischen Arme D', der in einer Rinne beweglich ist, verhunden ist, kann man den oberen Kohlenträger um die Achse des horizontalen Armes 3 bewegen, so dass derselbe in verticale Lage kommt. Der verzahnte Theil A des Stabes A.B greift in das Rad F ein. an dessen Achse die Rolle G sich befindet. Ueber letztere ist die metallene Kette H,H gelegt und mit einem Ende an dem Umfange von G, am anderen mittelst der kleinen Platte I am untern Kohlenhalter K befestigt. wobei sie aber auf ihrem Wege um die kleine auf einem beweglichen Theile angebrachte Leitrolle J geht, welche letztere durch Einwirkung des Ankersystemes des geneigten Elektromagneten N (dessen Polifischen bei O.O' sichtbar sind) um einige Millimeter hin- nnd bergehen, also oscilliren kann, wenn die elektro-magnetische Anziehung erfolgt. Tritt nnn eine Bewegung des gezahnten Stabes A.B ein, so wird dieselbe mittelst der Kette H.H auf den nnteren Kohlenhalter K so übertragen, dass, während die obere Elektrode C.D nach abwarts, die untere L nach aufwärts sich bewegt; dabei ist aber das Verhältniss der Halbmesser des Rades F nnd der Rolle G so gewählt, dass es demjenigen der von den beiden Elektroden - beim allmählichen Abbrennen der Koblenspitzen - zurückgelegten Wege ganz und gar gleich sein muss, so dass der Lichtpunkt nahezn immer in derselben Höhe verbleibt. Der natere Kohlenhalter K kann jeder Bewegung der Kette H folgen, da am unteren Theile der Röhre M, in welcher er seine Führung hat, ein Schlitz für die Platte I angebracht ist, welche das Ende der Kette H anfnimmt. Zur Regulirung der Bewegung und zum sicheren selbstständigen Einstellen ist nun der Cylinder P.Q aus weichem Eisen, welcher die Armatur des Elektromagneten O,O' bildet, eigenthümlich angeordnet. Mit dem Anker P,Q ist nämlich das gegliederte Parallelogramm RSTU verbunden, welches das oscillirende System bildet, das das gegenseitige Entfernen der Kohlenspitzen und Annähern derselben bei eintretender Stromschliessung oder Stromunterbrechung zu bewirken hat, und dessen Anordnung von der früher beschriebenen nicht verschieden ist. Wird der Strom hergestellt, so wird in Folge der Anziehung des Ankers die verticale Platte S.T und mit ihr die Röhre M., sowie die Rolle J, also auch der nntere Kohlenhalter nach abwärts gezogen, und das ganse System kann ie nach der Stärke der Anziehung und mit der Veränderung der letzteren auf- nud abwärts oscilliren, also die Elektroden annähern und namentlich von einander entfernen; die Amplitude der Oscillation des Parallelogrammes kann mittelst der Schraube V regulirt werden. Während der Thatigkeit der Platte S,T arretirt sie mittelst des an ihr angebrachten federnden Armes d das Sperrrad c, welches durch das Raderwerk e f g h i vom Rade F in Drehnng versetzt wird; die Bewegung des Räderwerkes wird - bei der Annäherung der Kohlenspitzen - durch das anf der gemeinschaftlichen Welle von e und des Getriebes i sitzende doppelte Flugelrad j regulirt. Wenn so aus dem Bisherigen bervorgeht, dass während des Verbrennens der Kohlenspitzen eine allmähliche Annäherung und bei einer zu weit erfolgenden Annäherung derselben durch das oscillirende Ankersystem wieder eine Entfernung der unteren Spitze von der oberen bewerkstelligt wird, so muss noch weiter bemerkt werden, dass, wenn durch die Entfernung der Kohlenspitzen die Stromstärke auf einen gewissen Grad gesunken ist, durch die gleichzeitige Einwirkung der beiden Gegenfedern W und Z (von welchen jene mit einem Ende an der Platine befestigt ist and mit ihrem anderen mit der Basis des Paralellogrammes in Verbindung steht, diese aber einerseits an dem Ankersysteme befestigt und andererseits in bekannter Weise mit dem beweglichen Arme a verbunden ist) ein sicheres Abreissen des Ankers P.Q erfolgen muss, wodurch dann das oscillirende System in die Höhe geht, das Räderwerk auslöst und das gegenseitige Annähern der Elektroden wieder gestattet. Bei Anwendung einer hydroelektrischen Batterie hat man den positiven Pol mit der Schranbe o. den negativen mit der Schraube n zu verbinden, während bei Benutzung des magneto-elektrischen Apparates, bei welchem für diese Zwecke ein Commutator nicht angebracht ist, nm den alternirend wechselnden Strömen beständig dieselbe Richtung zu geben, diese beiden Stellen ohne Rücksicht auf die Stromrichtung mit den früher gedachten Polenden der Maschine in Verbindung zu setzen sind. Dass der Strom auf seinem Wege von O aus durch das Rohr E etc. zu den Kohlenspitzen C.D und L gelangen kann. um durch die Röhre M zu der wellenförmigen und mitschwingenden Platte 1 - die isolirt von E an dieser Röhre angebracht ist - und von da aus durch die Spirale des Elektromagnetes N zum negativen Pole n der Kette znrückzukehren, ist ohnehin aus bekannten Erläuterungen klar. - Die Verbesserungen, welche der vorliegende Apparat in der letzten Zeit erfahren hat, beziehen sich zwar nur auf einige Details, erscheinen aber trotzdem für den geregelton Gang des Apparates von grosser Wichtigkeit. Eine dieser Verbesserungen besteht nämlich in der Arretirungsweise des Sperrrades, welche jetzt dorch eine hiegsame Lamelle bewerkstelligt wird, und sicher die Auslösung des Apparates herstellt; eine andere hat den Zweck, die Bewegung der Rolle J durch Einwirkung des oscillirenden Systemes so empfindlich zu machen, dass trotz der nur sehr kleinen Verrückungen, welche iene Leitrolle hiebei annimmt, die während der Bewegung eintretenden veränderlichen Reibungszustände der Kette H.H auf den Gang des nnteren Kohlenhalters keinen Einfluss ausüben können; theilweise ist diese Function auch der allmählich sich abwickelnden Gegenkette m zusnschreiben. ohgleich der eigentliche Zweck der letzteren darin besteht, den Gewichtsverlust der unteren Kohlenelektrode beständig zn compensiren. Die an dem elektromagnetischen Systeme den früheren Anordnungen gegenüher vorgenommene Abänderung ist aus den bereits erlänterten Abbildungen ohnehin zu ersehen-

Die für den Beleuchtungsapparat verwendeten Kohlen werden nach dem (his jetzt noch nicht bekannt gewordenen) Verfahren von Jaguelin aus den bei der Steinkohlengas-Bereitung in den Retorten zurückbleihenden festen Producten — nämlich aus der sogen. Retorten oder Gaskohle — bereitet; das Licht, welches diese Kohlen bei Einwirkung des elektrischen Stromes verbreiten, soll um ½, stirker sein als jenes, welches man durch die gewöhnlichen Gaskohlen erhält! Jede der angewendeten Kohlenelsk-troden hat eine Länge von 27 Centimeter und einen quadratischen Querschnitt von i Millimeter Seite; dieselben können bis auf 20 Centimeter abhernenen, che sie durch andere ersetzt werden inflasen. Man rechnet per Stuude einen Aufwand von 5 Centimeter für jede Elektrode, so dass man also mit 2 Elektroden die Belenchung darch 4 Stunden unterhalten kann.

3. Anwendung des elektrischen Lichtes zur Belenchtung anf Leuchtthürmen. - Als Beleuchtungsapparat wird das von Fresnel zuert in die Praxis eingeführte System in Anwendung gebracht. Bekanntlich besteht dasselbe in einem Systeme von sogen. Zonen-Linsen (Fig. 6), die noter sich ringartig verbunden sind, während an den Kanten, sowie zur Aufnahme der nach anf- nnd abwärts gehenden Lichtstrahlen ein System von Reflexionsprismen benutzt wird. In dem gemeinschaftlichen Brennpunkte des ganzen Linsensystemes ist die Lichtquelle angebracht und die Hauptbrennweite so gewählt, dass dieselbe etwa das Fünfzehnfache der Höhe des Lichtbogens beträgt. Die von irgend einem Punkte des letzteren auf das centrale Linsensystem fallenden Lichtstrahlen werden in demselben so gebrochen, dass sie nahezn parallel unter sieh aus dem dioptrischen Systeme austreten; die anf das katoptrische System fallenden Lichtstrahlen werden vermöge der Anordnung und Zusammenstellung des letzteren so reflectirt, dass die von jedem Punkte der Lichtquelle ausgehenden in cylindrischen Lichtbüscheln reflectirt werden. Ein Stück einer solchen katoptrischen Calotte ist mit dem Gange der Lichtstrahlen, die vom Punkte F ansgehen, in Fig. 7 angedeutet. Vermöge dieser Combination wird das gange Strahlensystem, welches divergirend vom Lichthogen auf die einzelnen Zonen fällt, so austreten, dass die nach allen Richtungen hin nach Anssen gehenden Strahlenhüschel nahezu unter sich parallel sind. In 1/10 der wirklichen Grösse ist die ganze Anordnung, wie sie auf den französischen Lenchtthürmen gegenwärtig henutzt wird, in Fig. 8 dargestellt. - Unter Anwendung einer magneto elektrischen Maschine mit 4 Scheihen kann bei gewöhnlichem Zustande der Atmosphäre eine derartige Helligkeit erhalten werden, dass die Belenchtung auf eine Entfernnng von 20 Seemeilen oder 38 Kilometer (heiläufig 5 deutsche Meilen) sich erstrecken kann; diese Entfernnng kann 27 Seemeilen oder 50 Kilometer (7 his 8 deutsche Meilen) erreichen, wenn eine magneto-elektrische Maschine mit 6 Scheihen verwendet wird. Anf jedem der Lenchtthürme - gegenwärtig hesitzen die Leuchtthürme von Havre de Grace die vollständige Einrichtung - sind alle Apparate zweifach vorhanden. Eine solche Einrichtung für einen Leuchtthurm ist in Fig. 9 dargestellt. Hierin bedeuten A.A die zum Betriehe der magneto-elektrischen Apparate gehörenden Dampfmaschinen; B,B die magneto-elektrischen Apparate; C die Ahtheilung für den Wasser- und Kohlenvorrath; D den äusseren Raum des Leuchtthnrmes; E,E eine akustische Röhre, welche von der Hauptkammer nach den unteren Raumen des Leuchtthurmes sich erstreckt; F.F die Leitungsdräthe für die heiden Kohlenlichtregulatoren. Letztere hefinden sich mit dem katoptrischen Apparate in zwei verschiedenen Etagen der sogen, Laterne. - Ausserdem sind am Eingange zu den Laternen in jeder Etage Commutatoren oder vielmehr Ausschalter angehracht, nm dem Wärter zu gestatten, den Strom zu nnterhrechen oder herzustellen, da die Kohlenlichtregnlatoren von Serrin unmittelhar nach dem Schliessen der Kette antomatisch ihre Thätigkeit heginnen und unterhalten. Die Ersetzung einer Lampe durch eine andere kann sehr leicht vorgenommen werden, da für jede Ahtheilung der Laterne eine doppelte Schienenhahn angehracht ist, mittelst welcher der Austausch der Lampen in wenigen Secunden ausgeführt werden kann. Ohgleich vermöge der Anordnung des Serrin'schen Apparates der letztere so adjustirt werden kann, dass der Lichthogen heständig dieselhe Lage heihehält und die Kohlenspitzen in derselhen Entfernnng (heiläufig 1 Centimeter) von einander hleiben, so hat dennoch die Leuchtthurmwache, nm jeder Störung in der Beleuchtung vorzuheugen, heständig den Gang des Apparates zu beobachten. Um ohne Ermüdnig diesen Dienst hesorgen zu können, ist hinter der Lampe eine kleine Sammellinse von sehr kurzer Brennweite so aufgestellt, dass ihre Achse durch die Mitte des Lichtbogens geht und letzterer ansserhalh ihres Brennpunktes sich hefindet; die Wache hat dann nur die objectiven Bilder der beiden Kohlen, welche durch diese Linse anf der Rückwand der Laternenkammer erzeugt werden, zu heohachten: da dieses Bild die Distanz der heiden Kohlenspitzen in der 22fachen Vergrösserung repräsentirt, so kann die Wache eine Veränderung der Distanz der Elektroden von weniger als 1 Millimeter sehr leicht erkeunen; sohald eine derartige Aenderung eintritt, ist sogleich die Adjustirung wieder vorzunehmen, was durch Drehung eines ausserhalb der Lampe augebrachten Schraubenkopfes leicht ausgeführt werden kann.

Ueber die bezüglich der Einrichtung und der Unterhaltung sich herausstellenden Ausgaben giht unsere Quelle die folgenden Aufschlüsse:

Einrichtungs-Kosten eines doppelten Leuchtapparates
für einen Leuchthurm.

| Zwei elektro-magnetische Maschinen mit je 4 Scheihen | 16000 France. |
|------------------------------------------------------|---------------|
| zwei Dampfmaschinen mit Zuhehör                      | 6000          |
| zwei Regulatoren und deren Aufstellung etc           | 3000          |
| katoptrischer Apparat, Laterne etc                   | 3000          |

Summe: 28000 Francs.

| ո). |
|-----|
|     |
| CS. |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

Unterhaltnngskosten per Stande

Summe: 2.79 France

Da das von dem katoptrischen Apparat ausgesendete Lichthundel eine Lichtstärke von beilkung 3500 Einheiten (wohei die Flamme einer Carcelschen Cellange, welche 40 Gramme Oel per Stuude verbraucht, als Einheit angenommen ist) besitzt, so stellt sich der Preis einer Einheit des gegen

2,79 Fr. = 0,079 Centimes heraus, den Horizont ausgesendeten Lichtes zu während jene Lichteinheit selbst unter den gleichen Umständen 0,58 Centimes, also mehr als das Siebenfache kostet; die Helligkeit der von den älteren Beleuchtungsapparaten auf den Leuchtthürmen erhaltenen Lichtstärken betrug (nämlich bei Anwendung von Oellampen) im Maximum 630 Lichteinheiten, so dass also jene Beleuchtungsstärke zu der neuen mittelst des elektrischen Lichtes sich verhält, wie beiläufig 1 zu 5. Dasselhe Verhältniss stellt sich heiläufig heraus, wenn man die Lichtstärke im Brennpunkte des Beleuchtungssystemes hetrachtet; hei der ursprünglichen Oelheleuchtung war die Lichtintensität des Brennraumes 23, bei der elektrischen Beleuchtung heträgt sie 125 Lichteinheiten. - Die Beleuchtungskosten können natürlich bedeutend vermindert werden, wenn das elektrische Licht für industrielle Zwecke verwendet werden soll, we nicht bles dieselben Motoren auch für andere Arheiten angewendet werden könuen, sondern auch in den meisten Fällen die Aufstellung und Unterhaltung eines eigenen katoptrischen Apparates wegfallen durfte. Wenn man für derartige Fille mit einer Lichtitutesitätiv om 125 Einheitutesisch begingen kann, und sumbeht annimmt, dass die Dampfmaschine lediglich zum Betriebe des magneto-elektrieben Apparates hennutt wird, so kann man für die Kosten der ersten Einrichtung heilaufig 12000 Franken ansetzen; nuter Einrichtung der Diprocentigen Zinsen dieses Capitales stellen sich dann die Kosten der Beleuchtung per Tag von 10 Stunden zu 17,25 Francs, für 5 Stunden per Tag sber zu 12,56 Francs, wobei die sämmtlichen Unterhaltungskosten in Rechnung gebracht sind. Wenn jedoch die zum Betriebe benutzte Dampfmaschine auch für andere Zwecke verwendet wird, so kann das Einrichtungscapital bis auf die Summe von SVoo Francs reducirt werden; eine Dettürdige Beleuchtung per Tag kostet dann (Zinsen und Unterhaltungskosten in Rechnung gebracht) 8,4 Francs, eine Estündige per Tag kann zu 5½, Francs angeschlagen werden.

Anwendung des elektrischen Lichtes für Kriegsschiffe. Die Anwendung des elektrischen Lichtes für Kriegszwecke ist im letzten Jahrzehnt von den Fachmännern hekanntlich vielfach in Ueherlegung gezogen worden. Es scheint uns, dass hauptsächlich zwei Gründe es sein dürften, welche die Verwendung der im Vorhergehenden hesprochenen Belenchtungsapparate für den Angriff und die Vertheidigung fester Plätze, nämlich für Belagerungszwecke erschweren. Der eine Grund dürfte wohl rein ökonomischer Natur sein, da die Einrichtungskosten einiger an verschiedenen Plätzen aufzustellenden Maschinen hei Anwendung der bisher im Gehrauch befindlichen magneto-elektrischen Apparate sehr heträchtlich sind, während ein anderer wichtigerer Grund, welcher sich der Einführung jener Attribute für feste Plätze n. del. entgegenstellt, nicht bloss darin zu suchen sein dürfte, dass die Aufstellung und die hiefür erforderlichen Raumlichkeiten in manchen Fällen wesentliche Hindernisse darbieten können, sondern dass inshesondere die Transportabilität der ganzen Anordnung nur dann ermöglicht werden kann, wenn für diesen Zweck schon hei der Anlage der Festung - etwa durch die Ausführung von Schienenhahnen - in ansreichender Weise Sorge getragen wird. Diess mögen auch heiläufig die Grunde sein, welche es als vortheilhafter erscheinen liessen, für diese Zwecke die Beleuchtung mittelst des Drummond'schen Kalk- oder iene mittelst des Magnesium-Lichtes in Vorschlag zu hringen. Weit günstiger erscheinen aber jene Verhältnisse anf Kriegsschiffen, wo man ohnehin schon einen Motor zum Betriebe der magneto-elektrischen Maschine zur Verfügung hat, und der Aufstellung sowie der eigentlichen Beweglichkeit des ganzen Apparates keine wesentlichen Hindernisse sich entgegenstellen. Vorschläge dieser Art wurden in der letzten Zeit von August Berlion (technischer Vorstand bei der Gesellschaft l'Alliance) gemacht und durch einige Versuche am Bord der Yacht des Prinzen Napoleon auf dem Canale (la Manche) näher erläntert. Die hierüber von Berlioz gegehenen Darlegungen\*) zeigen, dass durch die Benntzung des

<sup>\*)</sup> Les Mondes, t, XVI p. 488; Mars 1868.

elektrischen Lichtes auf einer Flotte der Angriff der letzteren wescntlich erschwert, ihre Operationen hingegen hedeutend erleichtert werden können (vorausgesetzt, dass das feindliche Schiff nicht mit den gleichen Mitteln versehen ist). Jene Erörterungen legen ferner dar, wie man von einem Kriegsschiffe aus nicht hlos die Operation auf festen Plätzen in der Nähe der Küsten hei Nachtzeit überwachen, sondern sogar das feindliche Fener zum Stillstande hringen und die Belagerung von Forts und Festungshatterien erleichtern könne. Endlich macht Berlioz noch auf den sehr wichtigen Umstand aufmerksam, dass die Benutzung von Torpedos hei Nachtzeit nur dann in erklecklicher Weise geschehen könne, wenn die Stellen, wo sich jene hefinden, mit einem sehr starken Lichte beleuchtet werden, um sie in demselhen Momente sprengen zu können, in welchem die feindlichen Schiffe iene Stellen passiren. Endlich macht Berlioz mit Recht darauf aufmerksam. dass das elektrische Licht für Signalisirungsapparate auf dem Meere, da seine Tragweite jene anderer Quellen weit übertrifft, hedeutende Vortheile darbieten würde.

'Für alle derartigen Zwecke liess sich Berlioz einen magneto-elektrischen Signalisirungs- und Beleuchtungsapparat patentiren \*), für welchen J. Guyot die Idee angegeben haben soll. Da dieser Apparat von dem ohen erwähnten sich hanptsächlich nur durch seine Compendiosität unterscheidet, so mag es ansreichen, die Einrichtung desselhen in einigen allgemeinen Umrissen hier in Erwähnung zu hringen. Derselhe, in Fig. 10 in einem Längenschnitte und in Fig. 11 in einem Querschnitte nach der Linie 3-4 der Fig. 10 dargestellt, hesteht nämlich in einer sog. Lünette, einem kupfernen Rohre C, das an seiner Ruckwand geschlossen und um die Achse c,e drehhar an einem Gestelle angehracht ist, welches nach Bedürfniss um eine verticale hohle Sänle P drehhar angeordnet werden kann. Durch letztere gehen die Leitnngsdräthe zur dnnklen Kammer, wo an der Rückseite hei B der Kohlenlicht-Regulator A angehracht ist, und zwar so, dass der Lichthogen den Brennpunkt des katoptrischen Linsensystems L einnimmt, während an der Rückwand ein sphärischer Concavspiegel D so angehracht ist, dass sein geometrischer Mittelpunkt in den Mittelpunkt des Lichtbogens zu liegen kommt. Dieser optische Apparat wird verwendet, wenn die Beleuchtung sich anf sehr grosse Distancen erstrecken soll. Znr Beleuchtnng auf knrze Distancen his zu etwa 11/2 englische Meilen (etwa 1/2 deutsche Meile) wird das Linsensystem L hinweggenommen, und es kann dann der paraholische Reflector D' henutst werden. Da der ganze Apparat um eine verticale Achse leicht drehbar angeordnet werden kann, da ferner der ohere Theil um die Achse c.c gedreht in jede beliehige Lage gebracht und mittelst der Schraube bei m hier festgestellt werden kann, und da ohnehin der gabelförmige Halter um die Säule P. wenn letztere fest ist, in einer horizontalen Ebene beliebig bewegt und durch Festschrauben beider Platten p,p' hei m'

<sup>\*)</sup> Mechanica Magazine, Januar 1868 S. 30.

anch in dieser Lage fürt werden kann, so gestattet derselbe also, das Lichthudela nach jeder beleibigen Richtung hin zu dirigiren. — Wir missen hier bemerken, dass der eben beschriebene optische Apparat kaum eine so grosse Vollkommenheit in Ampruch nehmen durfte, wie jener, welcher seiner Zeit von Steenson ausgeführt wurde. In der letten Zeit hat Steenson seinen sogen. Holophotalspparat abgesüdert und den Gebrauch desselben für Pankte in der Nähe und in grossen Enfernungen vom Lenchthurme etc. angeordnet. Da aber dieser Apparat, dessen principielle Amstattung in einer uns vorliegenden Quelle<sup>3</sup>) erörtert ist, in umfässender Weise schon im Jahre 1856 (im Edinburgh new philosophical Journal vol. I p. 273) von dem Erfinder beschrieben wurde, so mag es ausreichen bei dieser Gelegenheit den verbesserten katoptrischen Beleuchtungsapparat Stevenson's in Erinnerung erbracht zu haben.

### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Oschersleben. Zur Vervollständigung der statistischen Notizen theilen wir mit, dass sich hier eine städtische Gasanstalt, und je eine Gasanstalt auf den Zuckerfabriken der Herren Wrede & Sohn und W. Bodenstein 

Co.

befinden.

Posen, 29. Juli. In der Stadtverordneten-Versammlung wurden bezüglich des Voranschlages der städtischen Gas- und Wasserwerke für 1868/69 folgende Mittheilungen gemacht: Die Einnahmen der Gasanstalt für das Jahr 1868/69, welche am 2. Juli c. veranschlagt worden ist, betragen 35,940 Thir. Zn Zinsen sind erforderlich 7331 Thir., sur Amortisation 8569 Thir., die Ausgabe beläuft sich somit auf 15,900 Thlr., und daruach bleibt ein Ueberschuss von 20,040 Thir. Zu den Wasserwerken wird ein Zuschuss von 4492 Thir. geleistet, wonach 15.548 Thir. verbleiben. Was die Finanzlage der Gasaustalt im Allgemeinen anbelangt, so ist zu bemerken, dass von dem Anlagecapital von 240,000 Thir. bis 1. Juli c. 73,125 Thir. amortisirt waren; die vorhandenen Fonds betragen 72,805 Thlr. die baaren Gelder 7636 Thir., die Einrichtung bei den Privaten 17,149 Thir., vorhandene Gasmesser 23,649 Thir.; Bestand an Kohlen 23,950 Thir., zusammen also 218,314 Thir. Die Gasanstalt kostet mithin noch 21,686 Thir. und ausserdem ist der Bau des neuen Gasometers auf 22,000 Thir. berechnet. Die Amortisation ist in 12 Jahren ansgeführt und die Gasanstalt alsdann schuldenfrei. Die Wasserwerke dürften sich bereits nach 2 Jahren selbst erhalten.

Schweria a. W., S. Juli. Der Antrag des Magistrata, im hiesigen Orte G. as bel en eht nut geinzuffhene, gab in der Stadtereordneten-Versammlung Veranlassung zu lebhaften Erörterungen. Der Bürgermeister Müller empfahl unter mehreren Anschlägen, die von Berlin, Bresikan und Magdeburg eingefordert waren und sowohl die Einrichtung der Anlage als die Höhe

<sup>\*)</sup> Civil Engineer and Architect's Journal, August 1867 S. 219.

der Kosten in bedeutenden Difterensen angaben, das Fechner'sche System als das hilligste und zwecknissigste, indem er speciell nachwise, dass danach die Bereitung des Gases aus Petroleumrückständen mit den dang gehörigen Apparaten für das hiesige Bedürfniss nur 6500 Thir. kosten würde, und dass dieses Gas nach bestütigten Angaben eine fünfänden Leuchtkraft des Steinkohlengases habe. Man sei, führ derselbe fort, in der Stadt Schrimm, die vielleicht nicht über grösere Mittel zu verfigen habe, als Schwerin, hereits mit diesem Projekte auf dem Wege der Ausführung. Dessahl stelle er an das Kollegium den Antrag, das Anlageapsital, das zu amortisten sei, zu hewilligen, nnd die Ausführung des Projects Seitens der Stadt selhat zu übernehmen. Die Versammlung beschloss, zuvor zu ermitteln, wie viel Privatifammen sich finden durften, und nach einem gänstigen Resultat dieser Ermittling das Project alsdann noch einmal auf die Tagesordnung zu bringen.

Breiss, 2. Juli. Die Stadtverordneten-Versammlung erklärte sich damit einverstanden, dass die gesammte Gash elench tungs-Aktien-Anstalt, deren vertragsmissiges Privilegimm im April 1870 erlischt, mit den dazu gehörigen Grundstücken, Apparaten, Rohrleitungen und sonstigem Zuhchör im Wege der Expropriation nach vorgängiger, gemäss § 21 des Vertrages vom 10. April 1850 zu bewirkenden Taxe für die Stadtgemeinde känflich übernommen und dieser Entschluss dem Directorio der genannten Gesellschaft alshäld cröfinet werde; dass aber die Frage wegen Beschäfung der erfordreitene Geldmittel chenso wie die Frage wegen Beschäfung der erfordreitene Geldmittel chenso wie die Frage wegen der künftigen Art der Verwaltung der hereits hestehenden stüdischen Gaswerke hesonderer Berathung und Beschlussfassung vorhelaten bleibe.

Alfeld, 20. Fehruar. Die städtischen Collegien hahen schliesslich einstming die Anlage einer Gasanstalt auf Rechnung der Stadtkasse beschlossen.

Paris. Im Jahre 1867 wurden 136,569,762 Cubikmeter Gas erzeugt, die Zahl der Abnehmer war am 31. December 1867: 75,919, die Zahl der Strassenflammen 35,617. Die Canalisation hetrug 1,347,677 Meter.

### Betriebsbericht der städtischen Gasanstalt in Kiel

über das Jahr vom 1. April 1867 bis dahin 1868.

Wir entnehmen diesem Berichte Folgendes: Die Gasproduction hetrug

> 1865/66 19451180 e' 1866/67 22451180 , 1867/68 25356050 ,

mibin gegen das Vorjahr ein plus von 2904870 c' oder 12,9%.

Die Gasconsumtion vertheilt sich für die öffentliche Erleuchtung 26,1 pCt, Privat-Consum 62,5 pCt, im Werke 1,7 pCt. und Verlust 4,92 pCt. Es hat der Consum der Privaten um 1562850 e' zugenommen. Die Zahl der Privatslammen hat sich um 227 vermehrt und stellt sich der Verbrauch pro Flamme im Jahresdurchschnitt auf 3191 c' gegen 3034 c' im Vorjahr.

Die Strassenflammen sind um 23 vermehrt und sind gesetzt:

5 Laternen am Knooperwege 5 , in der Fleethörn

an der neuen Dampfschiffsbrücke

2 , in der Prüne 1 , am Königswege

7 am Konigswege 7 auf dem Platze vor dem Gymnasium.

Es beträgt die Zahl der öffentlichen Laternen 426. Es war der Consum 1866/67: 4929882 c' bei 811647 Brennstunden.

7 , 7 , 1867/68: 5917154 c' bei 937330 ,

oder respective 6,07 und 6,31 c' pro Brennstunde. Der Verlnst ist von 4,6% auf 4,92% gestiegen.

Um eine mittlere Lichtstärke von 16 Stearinkerzen Helligkeit bei 6 c' stündlichem Consum im Argandbrenner zu erzielen, war ein Zusatz von Consultablen (Rachard) von Consultablen (Rach

Cannelkohlen (Boghead) von 7,05%, efrorderlich.
Es wurde zumeist die Waldrige Kohle von Newcastle entgast, welche
sich an Gas- und Cotesausbeute gut bewährte. Ein Mangel an Schiffen
war im Herbst die Ursache, von hiesigen Handlern, von Hausburg und aus
Westphalen Kohlen zu beziehen, welche theuer im Ankart waren und
weiniger gunstige Resultate lieferten. Im Jahresdurchschnitt war die Gasausbeute aus 100 Pfd. Kohlen 602,8° er gegen 597 c' in Vorjake.

Eine Tonne cokende Kohlen zu 300 Pfd. lieferte an Cokes 1,91 Tonne. Die Einnahme für Cokes und Theer per Tonne Kohlen à 300 Pfd. stelle sich im Jahre 1805/67 auf 23 Sgr. 3 dl., 1867/98 auf 23 Sgr. 7 dl. Die Theer-feuerung wurde auch in diesem Jahre fortgesetzt und wurden 528,3 Tonnen Theer à 300 Pfd. verfauert.

Das Retortenhans wurde vergrössert und für 3 neue Oefen, jeder zu 7 Retorten, Platz geschaffen. Zwei der Oefen wurden vollständig ansgebaut, für den 3" Hetorten-Armatur angeschafft. Es können also zur Zeit 42 Retorten in Betrieb gestellt werden. Ausserdem wurde der Ofen Nr. 4 mit neuen Retorten versehen.

Die grösste Gasabgabe in 24 Stunden war den 18. December mit 126470 c', die geringste war am 18. Juni mit 24220 c'.

 Die Ladung einer Retorte betrng
 1866/67
 1867/68

 im Darchschnitt
 173,4 Pfd.
 165,1 Pfd.

 Eine solche Ladnng ergab an Gas
 1038 c'
 999,8 c'

 Jede Retorte lieferte in 24 Stunden
 5077 , 4917 , 4917 ,

Znr Unterfeuerung waren erforderlich auf je 100 Pfd. Kohlen 19,06 Pfd. Cokes und 3,76 Pfd. Theer.

An Röhren sind neu verlegt:

| 1) | Im Knooperwege<br>Chaussée       | von  | der    | Fleet  | hörn<br>1846 | bis<br>Fuse | sur l<br>3zöll. | Eckernförde<br>Rohr |  |
|----|----------------------------------|------|--------|--------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|--|
| 2  | In der Prüne<br>Am Exercierplatz | 1    | ·      |        | 450          | ,,          | 2.              |                     |  |
| 0, | Am Exercierplatz v               | Lhan | znoope | erwege | as           | 'n          | 9               |                     |  |

4) Anf dem Platze vor dem Gymnasium 50 , 2 daselbst 400 , 11/2 5) Bei der neuen Dampfschiffsbrücke 300 , 11/2

6) Für Laternenzuleitungen 128 , 11/

Zusammen 3824 Fuss

Das gesammte Röhrennetz hat demnach jetzt eine Länge von 68240 Fuss oder 2,596 deutsche Meilen.

| Der Brutto-Ertrag betrng:                      |              |       |    |      |    |     |
|------------------------------------------------|--------------|-------|----|------|----|-----|
| 1) Zinsen des Anlage-Capitals                  | 2235         | Thlr. | 19 | Sgr. | 6  | dl. |
| 2) Capital-Abtrag                              | 2000         |       | _  |      | -  | 7   |
| 3) Für die Wasserleitung veranslagt 4) Surplus | 9463<br>5993 | ,     | 11 |      | 10 |     |
| 5) Mehrkosten der öffentlichen Erlenchtung     |              |       | 1  |      | 9  | 30  |
|                                                |              |       |    |      |    |     |

Summa 23096 Thir. 5 Sgr. 2 dl.

macht 18,11% des angeliehenen Capitals (127560 Thlr.) oder 14,68% des Vermögens-Status des Vorjahres (157301 Thlr. 27 Sgr. 4 dl).

Bei der gesteigerten Production haben der Condensator, die Reinigunggefässe und das hiernit usammenhängende Rührennetz als zu klein sich
erwiesen und ist daher für das kommende Betriebigher der Neuban eines
Reinigungshanses, die Aufeitlung eines gröseren und wirksameren Condensators, sowie 4 neuer Reiniger vorgesehen. Die Erneuerung dieser Apparate wird die Selbstosten des Gases, welche sich vorstehend für das verflossene Betriebighahr niedigt sellen, erheblich erhöhen.

Abrechnung der städtischen Gasanstalt für die Zeit vom 1. April 1867 bis dahin 1868.

|  |  |  | m |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |

| 7                                               |                                                                                                                                                                                                                  | Special-<br>Summe                                   |                                     |                       | Haupt-<br>Summe |     |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Thit.                                               | Sgt                                 | Pt.                   | Thir.           | Sgr | Pf. |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | , Vergütung für 6 Privat-Laternen<br>, Cokes 16016'/. To.<br>, Cokes-Abfall, Asche und Cannelcokes<br>, Cokes-Transport                                                                                          | 2534<br>12400<br>36<br>3000<br>34340<br>146<br>9609 | 24<br>4<br>12<br>7<br>27<br>11<br>8 | 9 6 9 3               | 14970           | 28  | 11  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8                                 | Gaszikler-Miethe Verkaufte Gaszikler neue Gaslichteinrichtungen Verlängerangen und Reparaturen Verkauf von Fittingssachen zufällige Einnahme Zinsen von der Spar- und Leiteassa für temporari belegte Capitalien | 850<br>279<br>1655<br>550<br>1680                   | 11<br>6<br>10<br>12<br>21           | 5<br>3<br>2<br>6<br>9 | 5474            |     |     |

### Ausgabe

|   |                                                                | Spec       |         |     | Haupt-<br>Summe |     |    |  |
|---|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----------------|-----|----|--|
| l | A. Ausgabe für den Betrieb.                                    | Thir.      | Sgr     | Pf. | Thir.           | Sgr |    |  |
| 1 | pr. Kohlen                                                     | 18082      | 9       | 5   |                 |     |    |  |
| 3 | " Reinigungsmasse                                              | 205        |         |     |                 |     |    |  |
| 3 | " Arbeitslohn                                                  | 3920       | 18      | 4   | 1               |     |    |  |
|   | Laternen, Wärterlohn                                           | 2080       |         | -   |                 |     |    |  |
| 5 | Oel, Dochte, Zündhölzer                                        |            | 24      | 2   |                 |     |    |  |
| 3 | " Diverse Ausgaben (Sand, Lehm etc.) .                         | 187        |         | 1   | 24498           | 12  | 1  |  |
| l | B. Ausgaben für Unterhaltung des Werkes.                       |            |         | 1   |                 |     | ľ  |  |
| 7 | , Ofenbau und dafür an Material eingegangen                    | 675        | 5       | 7   |                 |     | ı  |  |
| 8 | "Reparatur der Geräthe                                         | 461        | 3       | 1   |                 |     | ı  |  |
| 9 | " " öffentl. Laternen                                          | 373<br>225 | 24      | 3   |                 |     | ı  |  |
|   | , Apparate                                                     | 220        | 23      | 3   |                 |     | l  |  |
| 1 | " " Gebäude                                                    | 606        | 1.2     | 1   | 0201            |     | 1  |  |
| 2 | " Diverse Ausgaben                                             | 19         | 17      | 3   | 2361            | 15  | i  |  |
| ١ | C. General-Unkosten.                                           |            |         |     |                 |     |    |  |
| 3 | pr. Gehalte und diversen Lohn                                  | 1887       |         | _   |                 |     | ı  |  |
| 4 | " Abgaben und Feuerversicherung                                | 188        |         | 3   |                 |     |    |  |
| 5 | " Drucksachen und Schreibmaterial                              | 141        |         | -   |                 |     |    |  |
| 6 | " Briefporto und Reisespesen                                   | 124        |         |     |                 |     | ı  |  |
| 7 | " Zinsen                                                       | 2235       | 19      | 6   |                 | 1   | L  |  |
| 8 | " Capital-Abtrag                                               | 2000       |         | -   |                 | 1   | ı  |  |
| 9 | " Diverse Ausgaben                                             | 170        | 23      | 4   | 6748            | 8   | -  |  |
| 1 | D. Ausgaben für die Privatleitungen, Werkstatt<br>nnd Magazin. |            |         |     |                 |     | ĺ. |  |
| 0 | , Arbeitslohn für Gaslichteinrichtungen                        | 373        | 10      | 1   |                 | ì   | ı  |  |
| 1 | Desgleichen für Reparaturen                                    | 96         | 29      | 10  |                 | ĺ   | ı  |  |
| 2 | , Gaszühler                                                    | 1213       | 4       | 6   |                 |     | 1  |  |
| 3 | " Fittingsgegenstände und Lager                                | 3208       | 22      | 2   |                 | ŀ   | 1  |  |
| 4 | " Diverse Ausgaben                                             | 84         | 22<br>5 | 3   | 4976            | 11  | 1  |  |
| 1 | E. Ausgaben für Neubauten.                                     |            |         |     |                 |     |    |  |
| 5 |                                                                |            |         |     |                 | 1   |    |  |
| 1 | Laternen-Einrichtungen (exclusive für dem                      | 1          | 1       |     |                 |     | 1  |  |
| B | Lager entnommenes Material)                                    | 302        | 16      | 2   |                 | 1   | 1  |  |
| 6 | Brweiterung des Retortenhauses und 3 neue                      | 1          |         |     |                 |     | 1  |  |
| 1 | Oefen                                                          | 5373       | 15      | 8   | 5676            | 1   | 1  |  |
| ı | F. Capitalien.                                                 |            |         |     |                 |     |    |  |
| 7 | " für die Wasserleitung verwandt                               | 9463       | 11      | 10  |                 |     | 1  |  |
| 8 | , Ausstände am Schluss des Rechnungsjahres                     | 1 2400     | 1**     | 1~1 |                 | 1   | ı  |  |
| 1 | (wovon 16 Thir. 1 Sgr. 7 Pf. iuexigible) .                     | 696        | 2       | Ш   |                 | ŀ   |    |  |
| 9 | , temporar belegte Capitalien                                  | 7300       |         |     |                 | ŀ   | 1  |  |
| ю | " Cassabehalt nlt. März 1868                                   | 6693       | 91      | 0   | 24153           | K   | ı  |  |
|   | "                                                              | 0000       |         | -   | 68413           |     |    |  |

#### General-Bilans am 31. März 1868. A c t i v a.

| 116259<br>2028                                                          | 25                                                                                                   | 6                                                                                                                                        | Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123661<br>2550                                                          | 12                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12000                                                                   |                                                                                                      | 680                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7300                                                                    |                                                                                                      | 9 13993                                                                                                                                  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71504<br>1298<br>5323<br>6457<br>7639<br>6694<br>9990<br>11453<br>12109 | 15<br>26<br>25<br>27<br>23<br>24<br>3<br>4<br>26                                                     | 55995<br>9<br>3<br>6                                                                                                                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         |                                                                                                      | 1 107299                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | 116259 2028 5373 123661 2550 12000 714 7300 6633 71504 1298 5922 6457 7639 6614 1298 6614 1298 11450 | 116259 1 2028 2 5873 15 123661 12 2550 714 18 7300 6693 21 127500 *** P | 116260   1 2 2028 25 6 6 573 15 8 129661 12 4 2550 — 121111 14796 1200 — 121111 14796 1200 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 12111 1500 — 121111 1500 — 121111 1500 — 121111 1500 — 121111 1500 — 121111 1500 — 121111 1500 | 116290   1 2 2028 25 6 5373 15 N 123661 12 4 2550 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 12111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12000 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12110 — 121111 12 12111 |

Also 14030, To. Koblen kosten 1

Hiervon die Einnahme für Nebenproducte:

für Cokes 9676 Thir. 8 Sgr. 9 Pf.

, Theer 708 , 13 8 1

10378 Thir. 22 Sgr. 5 Pf.

Hiervon ab den Minderwerth

an Betriebsproducten 540 , 4 , - , Thir. 9838. 18. 5.

Thir. 5872. 27. 7.

15701 Thir. 16 Sgr.

| Demnach | kosten | 1000 | )c' | Gas |    |                                                                       | 6, |
|---------|--------|------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| *       |        | 29   | 79  |     | 20 | Reinigungsmaterial (205. 4. 10)                                       | 0, |
|         |        | 29   | ,   |     | 70 | Arbeitslohn (3920. 18. 4)                                             | 4, |
|         | 77     | 29   | 27  | *   | 77 | Unterhaltung der Oefen (675. 5. 7)                                    | υ, |
| 20      | 29     | 27   | 39  | •   | 27 | Unterhaltung der öffentlichen Laternen<br>nnd Wärterlohn (2465. 6. 3) | 2, |
|         | n      | •    | ,   | 20  | ,  | Unterhaltung der Apparate, Geräthe und<br>Gehäude (1293, 26, 4)       | 1, |
| 29      |        | ,    | n   | n   | ,  | Verwaltung n. Bureaukosten (2153, 13.11)                              | 2, |
| n       | 20     | 20   |     | 70  |    |                                                                       | 0, |
| ,,      |        | 29   | 70  |     |    | Zinsen (2235. 19. 6)                                                  | 2, |
|         | 29     |      | 27  | 29  | 77 | diversen Ausgaben (377, 27, 8)                                        | 0, |
|         |        |      |     |     |    |                                                                       | -  |
|         |        |      |     |     |    | Sgr.                                                                  | 22 |

#### Selbstkosten der öffentlichen Erleuchtung.

|                           |       |     |        |      |        |      |       | - 12   | Thir. | Ber | Pf. |
|---------------------------|-------|-----|--------|------|--------|------|-------|--------|-------|-----|-----|
| Die öffentlichen Laternen | ha!   | ben | nach   | Tab  | elle 1 | l co | nsum  | irt: 🛭 |       |     |     |
| 5,917.154 c' Gas, also    | nac   | h v | rsteh  | ende | n Sel  | batk | osten | an l   |       |     |     |
| berechnen mit 19,97       | Sør.  | nro | mille  |      |        |      |       | 1      | 3938  | 25  | 6   |
| Laternenwärterlohn .      |       | F   |        |      |        |      | - 1   | - 1    | 2080  | _   | _   |
| Oel, Dochte, Zündhölzer   |       |     |        |      |        |      |       | - 1    | 11    | 12  | -   |
| Reparatur der Laternen    |       |     |        |      |        |      |       |        | 373   | 24  | 3.  |
|                           |       | M   | ithin  | Sell | stkos  | ten  |       |        | 6404  | 1   | 9   |
| An Vergütung von der S    | tadto |     |        |      |        | •    | ٠:    | - 1    | 3000  |     | _   |
| Also Mehrkosten der öffe  | ntlic | nen | Erlene | htm  | nø.    |      |       |        | 3404  | 1   | 9   |

Kiel, den 20. Juni 1868.

H. Speck.

# Journal für Gasbeleuchtung

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands und seiner Zweigvereine

des Vereins für Mineralöl-Industrie.

Monatschrift

Dr. N. H. Schilling,

München. Verlag von Endolph Oldenbourg.

# JOS. COWEN & C'E

Blaydon Burn

### Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Conom & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Fries-Medaille für "Gas-Roizetea und andere feuerfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Cosen & Co. war anch die einzige Firms, welcher bei der Interionalen Ausstellung in London im Jahre 1882 eine Preis Modazille für "Schlettres, festerleite Steise etc., für Fetrrellichkeit der Qualitätanerkannt wurde; ihre Werke sind die ansgedehntesten ihrer Art in Grossbritsannien.

The London Gas-Meter Company, Limited,
(470) London und Osnabrück,
Fabrik

von nassen und trockenen Gasnhren nnd Stationsmesser etc.

Lager von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Lenchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

# Wilh. Schwalm in Cöln

empfiehlt seine

Glasschläuche

mit und ohne Nath, übersponnen und mit eingelegter Feder, sowie alle übrigen Gummi-Artikel. (669)

# EDMUND SMITH<sup>s</sup> IN HAMBURG patentirte Gasuhr & Strassen-Latern-Regulator mit Reflex



Volle Grösse. Privatflamme.

rassen-Latern-R.

Diose Ubr, in England, sowie fast auf dem ganzen Continente patentirt, zeichnet sich durch die untrügliche Richtigkeit übres Ganges vor allen bisher bekannten Garuhren aus, das Prinzip dieser Uhr ist ein einfaches und doch vollkommen seinem Zwocke entsprechendes, wie solches von vielen Autoritäten durch Atteste anerkannt worden.

Um eine besondere Eigenschaft hervorznheben, wird bemerkt, dass eine Differens des Gasconsnmes unter allen Umständen nie 2 Prozent übersteigen kann.

Ein fernerer Vorzag dieser Uhren ist, dass sieb nasse Gasuhren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quast. Princip umändern lassen.

Construction und Thätigkeit meiner Gas-Regulatoren. Die inneren Metallitheile dieser Regulatoren, welche unmitteibar mit dem Gase in Be-

The interest additional cases regulatives, weakle infinitely and any Uses in Section 1. The control of the cont

Benüglich des Hanpttbeiles des Regulators: die Lederscheibe, aus einem besonders präparirten Ziegenleder angefertigt, welche vermitteist ihrer Bewegung die eigentliche Controlle des Gases blidet, kann ich nach den auf mehreren englichen und unserer rätzlischen Gasanstalt selt einigen Jahren gemachten Prüfungen als thatsächlich feststellen, dass die Tränkung des Leders beständig diese Fläche weich und leicht dehnbar erbält.

Alle bekannten Regulatoren für einzelne Flammen, die den meinigen in der Form an hallichsten nich, haben untweist eine Fläche von Kantzloche, Fagariter Seide, Fils sto, und sind sämmlich leicht zerstörbar, wedurch das Vertranen zu diesen sich wohl nicht sofort feststellen kann, doch wird die Gelt is icher sine allgemeiste Einführung dereiblen mannetilich der, we Gas durch den grossen Transport der Köhle theser ist, herbeilführen,

Der Reflector, aus besonders dazu angefertigtem versilbertem Glase, erböbt die Lenchtkraft der Gasffamme um ein sehr Bedeutendes, derseibe erieidet keine Oxidationen, wie

die Metall-Reflectoren, und lat demnach für die Dauer empfehlenswerther.

(453)

Es ist Thatsache, dass der böchste Dreak des Gasse in Stidten nach Verbättniss der Grösen, Lage und Ansdebung derenblen sehr verschieben nie bezigt, in den haupstachlichen Piltzen Kordedetsehlande bat man selbigen von <sup>16</sup>/<sub>10</sub> bis <sup>13</sup>/<sub>10</sub> Coll engl. (gr. Mannensetz) geränden, molt ist en gewis sellsochbach, dass eine Maschies, die mit V<sub>1</sub>/<sub>2</sub> foll Dreak permanenset ein kräftiges rubiges Licht gibt (die Gröses der Breuner in Anschlag gehracht) einen grossen Vattes bei dem Commun des Gasse grechten masse.

Dieser Regulater wird anch in verkleinertem Maassstabe für Privatlampen angefertigt,

Edmund Smith, Grasbrook, Hamburg,

Fabrikant von Gasubren, Gas- und Wasserfittings, Experimentir- und Stationsuhren, Regulatoren, Gasubrenprobir-Apparaten, Druckmessern und allen sn dieser Branche gebörigen Gegenständen.

Société de produits réfractaires de Saint-Ghislain (Belgique).

# Gesellschaft für feuerfeste Producte

in Saint-Ghislain (Belgien).

#### Preis-Medaillen:

Paris 1867. 1863. 1857. 1855. London 1862. 1851. Brüssel 1847.

Unser Etablissement, eines der grossartigsten des Continents, im Jahre 1844 gegründet, mitten im Kohlenerviere, in unmittelbarer Nihe unserst etgenen refehnhaltigen Thongruben, dicht an der französisch-belgischen Nordbahn, an der Canal-Wassentrasse und sehr glussig zum Sectransport via Antwerpen gelegen, bietet alle Vortheile langikhriger Erfahrungen, billiger solder Fabrikation und vortheilhafter Transportwege.

# Als Specialität unserer Fabrikation empfehlen wir unsere GAS-RETORTEN

jeder beliebigen Form u. Grösse von wirklich unübertrefflicher Qualität, ebenso Steine und Formstücke aller Art für Gasöfen. Ferner: Blöcke und Steine

in beliebigen Dimensionen für Hoh-, Schweiss-, Puddel-, Cokeund Gypsöfen jeden Systems; gebrannte und ungebrannte Stücke für Glashütten, feinste Thonerde für Glas- und Zinkhütten Cement etc. zu sehr vortheilhaften Preisen.

Zeichnungen, Preislisten, Zengnisse competenter Fachmänner, Auskunst über Frachtsätze etc. stehen gerne zu Diensten und bitten wir. Briefe etc. A la direction de la zociété de produits refractaires à Saint-Ghislain (Belgique) zu adressiren.

(657) L'administrateur déléqué, Gustave de Savoye.

(655) Für Gasantalten, welche zur Leitung des Etabkissenents einen tichtig ausgebildeten Fachmann wünschen, empfiehlt sich ein Techniker in reiferen Jahren, wenn gewünscht, anseer der technischen Leitung, auch der kaufinknischen, resp. Bestührung. Zur Eröffnung der ersten Correspondenz vermittelt die Expedition d. Bl. die Advance. (452)

### Fabrik feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

### Lyon-Vaise

(Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fabrik feuerfester Predukte in Lyon-Valse, gegründet von den Herren Louis Bousquet & Cie. im Jahre 1854 empfichlt sieh durch die Vortrefflichkeit ihrer Fabrikate, welebe heute in ganz Europa bekannt sind.

Die stets zunehmende Zahl der Gasanstalten, welebe die **Reterten** der Herren Louis Bousquet & Cle. in Lyon-Vallse benütten, beweist die unwiderleglichen Verzüge dieser Retorten vor anderen Fabrikaten

Ein besonders derebgebildetes patentirtes Verfahren bei der Fahrikatien, sowie die ansestreballiche Sorgfalt, mit der bei der Answahl der Materialien verfahren wich Jahre se dieser Fahrik semogliebt, mit ihren Produkten den estem Raug zu erreidben. So bat auch die Jury der internationalen Ansstellung von 1867 ihr die erste silberne Medallie blos für Reforten suerkanst.

Gasanstalten, welche etwa einen Versnob mit diesen Retorten zu machen geneigt

| Aren, stenen Keverenzen o | ier folgenden Fabrike | a su Dienste | a:          |           |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| Asob, Böhmen.             | Kempton.              |              | Lausanne    | (Sobweis) |
| Baden-Beden.              | Kanfbeuren.           |              | Lusern      |           |
| Bamberg.                  | Lindau.               |              | Bulle       | - :       |
| Biberach,                 | Memmingen.            |              | Vevev       |           |
| Cannetadt.                | Routlingen.           |              | Lerges      |           |
| Cohlenz,                  | Sebweinfurt.          |              | Lock        |           |
| Culmbaob.                 | Stranbing.            |              | Solenre     |           |
| Denanwörth.               | Salzburg.             |              | Saint-Imier |           |
| Eisenach,                 | Schwäb, Gemün         | d.           | Winterthur  |           |
| Eichstädt.                | Trannstein            |              | Nven .      | - :       |
| Erlangen.                 | Ulm                   |              | Bern        |           |
| Fürth.                    | Coire                 | (Sebweis.)   | Basel       | 1         |
| Germersbeim.              | Freiburg              |              | Then        |           |
| Hersfeld,                 | Genf                  |              | Zűriob      | :         |
| Hall (Wüttemberg).        | Kolhrunnen            | - 1          | St. Gallen  |           |
| Ingolstadt                | La Chaux de F         | ond ,        | Sion        |           |
|                           |                       |              |             |           |

Die Retorien der Herren L. Bousquet & Cie. sind für Gas vollkommen undereddringliob. Sie werden, blos an den beiden Eoden unterstützt, mit direkter Flamme erhitzt, ehne dabei zu springen. Man kann dieselben ebne Nachtheil mehrere Male ausköhlen und wieder erhitzen.

Die Fabrik verfertigt nach eingesandten Maassen Steine Jeder Art und Grösse für Oesen alier Gattungen, und besonders Steine für Feuerungen.

Aufträge wolle man an die Herren L. Beusquet & Cie. & Lyon-Vaise, Dép. du Bhône (France) richten.

# Feuerfeste Chamottesteine

vom kleinsten bis zum grössten Format und in jeder gewünschten Facon,

### Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

### rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitzsche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode, Proving Hessen.

#### Atteste.

Mühlhausen 1/Th. 12, Märs 1868. ich bescheinige gerne, dass die für hiesige städtische Gasanstalt seit 4 Jahren ven Ihnen gelieferten Chamottewaaren sich ohne Ansnahme immer als gana vorstiglich bewährt hahen. Ich zähle Ihre Chamottefehrik zu den besten, was mir in der Praxis bekannt geworden ist. Heyerdahl, Ingenieur.

Hameln, 17. Septhr. 1864.
Der Freiherrlich von Waltz'schen Bergwerks-Verwaltung in Hirsekberg bei Gressalmere de bezonge ich hiermit gern und der Wehrheit gemass, dass die aus ihrer Thouwaarenfabrik von mir bezogenen fenerfesten Fabrikate ausserordentlich gut sind, dem Fener grösseren Widerstand geleietet und sieh in meinem Gehrauche weit besser hewshrt haben, els das aus England besegene Material.

F. Truisen. Besitzer der hies, Gasfahrik.

Hildesheim, 7. August 1867. An die Preiherrlich von Waitz'sehe Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg b. Grossalmerode. Ihrem Wunsche, ein Zenguiss für die Güte der ven Ihnen fahricirten feuerfesten Materialien aussteilen an wellen, entspreche ich mit Vergnügen, da ich seit 1861 bei dem Baus und Betriebe der Gasanstalten zu Hildesheim, Mühlhansen, Northeim und Peine Ihr Fabrikat als eines der besten dentschen, der englischen Marke Cowen vollkemmen ebenbürtig schätzen gelernt habe. Die sehr grossen Façonstücke, welche Sie mir für die hiesigen 6er Oefen zu Theer- und Ceksfeuerung geliefert haben, hahen sich so ausgeseiehnet gehalten, wie ich hisher kein Material habe finden hönnen und es gestattet, die Oefen bei 3½,—4 ständiger Chargirung in nunnterbrochesem Betriebe für länger als 8 Menate an halten. Alle Proben, die ich bisher mit endern deutschen Steinen gemacht habe, sind lange nicht so gent angefallen und werde ich deshahl linen Sersechin bei allen Neubauten. und Reparaturen sewohl für Paçonstücko, als gewöhnliche Steine unbedingt treu bleiben. Es wird mir lich sein, Ihr so vertreffliches, ver allem so gleichmässiges Material meinen Collegen empfehlen an konnen und beziehen Sie sieh dezshalh verkemmenden

Falls gerne auf mich. Mit Hochachtung (507)

Ihr ergebener' W. Kümmel. (467)

#### Fahrik

### feuerfester Producte

von

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



#### Silberne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Märkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenhahn verhunden

Fabricirt werden:

### Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

## Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

#### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge. Brottin 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



# zur Gasfabrikation JULIUS PINTSCH

Berlin Andreas-Str. 73 Parls 1867.

Filiale Breslau Sonnen-Str. 86.

Filiale Dreaden Friedrich-Str. 9.

nabe der Breslauer-Strasse empfiehlt seine Gasmesser von 2-150 Plammen in Gehäusen von starkem selbst vorzinntem Bloch, chenso seine patentirten Gasmesser gleicher Grösse ohne Preiserhöhung , welche die Vortheile eines constanteren Wasserstandes, genaneren Registrirens und vollständige Sicherheit in Betreff des Aushiasens, falls irgend eine Schraube geöffnet, rewahren. Diese Uhren erfreuen sich bereits in vielen Städten einer regen Verwendung. Die Stärke des Materials gestattet mir, eine Garantie von 4 Jahren zu übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehäuse für 1000-80,000 c' Durchgang r Stunde, von welcher letzteren Grösse in den biesigen Anstalten 2 in Thätigkeit sind; his 3000 o' per Stunde halte loh Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieseihen in 8-14 Tagen an liefern im Stande hin. Stadtregulatoren jeder beliebigen Grösse, mit nebenstehenden und ummanteltem Eingangsrohr, Regulatoren für kleinere Leitungen an Glycerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beai'schem System 12-24', mit von mir verbesserter Schlebervorrichtung. Regulatoren dasn 2, 3, 4" etc. mit nebenstebenden und ammanteltem Eingangsrohr. Beipässe von 5" bis an jeder gewünschten Rohrweite. Weehselhahne von einfacher Rohrabsperrung his an 4 Apperate, in allen Grössen, die Einsätze verzinnt und nnverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydranlische Hähne ieder Rohrdimension. Ventile, neu und praktisch, zu allen Zwecken hinter den Reinigern ver-wendbar, absolut dicht 15-20 pCt. hilliger als Schieberhähne, vorläufig in Dimensionen von 2-15" Rohrweite. Manometer jeder Art, Besonders erlaube mir auf meine neu eonstruirten Manometer aufmerkeam zu machen, welche ich für 2-12 Glasröhren, resp. Apparate combinirt, anfertige, deren bequeme Verhindung, Gensuigkeit, Elegants und einfache Ahlesung des Druckes in kurzer Zeit eine grosse Verwendung möglich machts. Sammtliche Blecharbeiten als Condensatoren, Sorubber, Reinlgungskastendeckei, · Wechselhehnhauben etc. liefere ich zu soliden Preisen von bestem Material, anch stark versinnt, we dann durch Löthung absolute Dichtung hergestellt wird. In meiner Versinnerei können Platten von 8' > 4' verninnt werden. Strassenlaternen seehseckige, sur Stadtbelenchtung, als anch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternen haben durch Deuer und Billigkeit eine solche Verwendung gefanden, dass jährlich mehre Teusend in meiner Fahrik angefertigt werden. Noch empfehle loh den geehrten Besitsern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliche in meine Branche gehörende, hier nicht aufgeführte Gegenstände, welche anm Betriebe nothwendig, die bei civilen Preisen, sweekmäseigete Construction, anerkannt solide und dauerhafte Arbeit verhinden. De die bisherigen Erfahrungen gelehrt hahen, dass die zu den Gasuhren verwandten Maasstrommein wohl zur Wasserfüllung em hesten geeignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glycerins widerstehen, so habe ich mich bewogen gefuuden. Gasmesser anzufertigen, die von dem genannten Fülimittel nicht zerstört werden, was ich durch vielseitige Versuche geprüft habe, und für die ich gleichfalls eine 4ifthrige Garantie übernehme, Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorräthig em Lager, und haben dieselben bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigeoten sich böchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ensgesprochen haben. Atteste über die Güte und Denerhaftigkeit meiner Febrikate stehen mir von der hlesigen, sowie von vielen der bedentendsten Gasaustalten zur Seite. Die Preismedaillen wurden mir für sollide und gute Gasmesser sperkannt. Musterbücher nebst Preisconranten stehen auf Verlangen gern su Diensten.

#### SILBER-MEDAILLE

ALLGEMEINE AUSSTELLUNG, PARIS 1867. (588)





# Lloyd & Lloyd

## ALBION TUBE WORKS, BIRMINGHAM

FABRIKANTEN VON

PATENT ÜBEREINANDER GESCHWEISSTEN EISERNEN SIEDERÖHREN

und

VERBESSERTEN HOMOGEN-METALL-RÖHREN

für Locomotiven, Schiffskessel, Locomobilen etc. SCHMIEDEEISERNEN RÖHREN und VERBINDUNGSSTÜCKEN

su Gas- Dampf- und Wasserleitungen

SCHNEIDEKLUPPEN und ALLE ARTEN von WERKZEUGEN für Gasarbeiten

NIEDERLAGEN IN

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, PARIS, LILLE

#### AGENTEN:

F. Bellefontaine, Liège W. Braun, St. Petersburg

Th. Sörman, Stockholm

D. Hansen & Astrup, Christia

Carl Madsen, Copenhagen

A. Schüler, Hamburg

Julius Möller, Berlin

J. E. Bernhuber, Wien A. Uggé, Prag

J. A. Rödiger, Triest

C. Bellegrandi & Co., Genua Miquel de Beroue, Barcelona,

(472)

# J. VON SCHWARZ

### Nürnberg.

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfehlt seine angrkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

**Argand-** und **Dumas-Brenner** mit und ohne Messing-Garnituren, von *Schwarz'*sche, von *Bunsen'*sche Röhren und Kochapparate.



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummern, Firmaschilder, ferner durch schöneres helleres Licht aus gezeichnete Lampeu- nud Laterneu - Blendeu für Locomotiven, Signale etc. etc.

J. G. Müller.

Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik (§77)

# J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thouredorien halts ich von den gangharene von mohr als f\u00f3 verschiedeen Fermen is der Fiegel Vorzak und wird jede heilinige andere Ferme prompt geliefer. Die
grie Brauchbarteit meiner Reiorene und deren fanserent correkte Form het sieh seit sinzer Eiche
von Jahren is einer Anach! Fahrlen beset Anzehenung verzelfigt, verdre gerze Zenguise
und riesfreien inneren Flacken wird die Graphitentierung und griefen
und riesfreien inneren Flacken wird die Graphitentierung in helme Grade ver
keinbart. Ebzene kan jah in Inneren

### EMAILLIRTE RETORTEN

mit vollkommen glatter, risefreier und innig mit dem Scherhen verbundener Emaille, die die Graphitentfernung ansserordentlich erleichtert, bestons empfahlen. Formsteine liefere ich in allen Grössen his su 10 Ztr. pr. Stück von vorstiglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Fewerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets vorrättig. Ferner empfehle ich:

Steine für Eisenwerke an Hohöfen, Schweissöfen etc. für Glassfabriken, Porzellanfabriken etc.; dam Glassehmeinhäfen, Mnßein, Röbren und alle in diesse Fach einschlagende Artikei.

Feneriesten Thon aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben on competenter Seite zu den besten des In- und Ans-Landes gehört.

Mörtelmasas (ein gemahlen von geringster Schwindung.
Die Preise stelle ich entsprechend billiget und sichere sorgältige und prompte Bedienung so.

J. R. Geith. Gasfabettent

(A)

(473)

Silherne Medaille

#### Retorten und Steine

van foverfestem Those in allen Formen and Bimensionen.

### J. SUGG & COMP. IN GENT BELGIEN.

(vormals Albert Heller.)

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortbeilhaft.



6. Ahlemener.

Gasbeleuchtungs. Gegenstände: Kronen-, Candelaber, Ampeln, Wandarme, Laternen etc.

Paris 1867.

Gasmreser. Gasrobren, Habne, Brenner. Fittings u. Werkseuge aller Art. Fontainen. Bleiröhren, Pumpen.

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

# Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte.

Th. Boucher. Patentinhaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Guineier & Houcher in Essen, welche alleinige Agenten unserer Firma in Dentschland sind, an adressiren. Auch hitten wir nusere Fabrik mit keiner anderen zu verwechseln, weil sie die alleinige let, welche Herr Boucher vor seinem Tode dirigirte. Um alle Umstände zu vermeiden, ersueben wir unsere verehrten Geschäftsfraunde und Abnehmer dringend, dieses Avis zu beachten. (387) Boucher & van Vreckem.

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg.

Inbaber der Preis-Medaille der internationalen Ansstellung in Paris 1867 und der lobendeu Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlanbt sich die von ibm gefertigten

### Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zn Petrolenm-Gas, dann Argand- & Dumas-Brenner in allen Grössen nnd Dr. von Bunsen'sche Röbren mit und ohne Seiher bestens zu empfeblen. (461)

### (478) Gasleitungsröhren

gussièrne, sonkrecht in getrockneten Formen gegossen, nebst allen gussièrenen Apparaten und Faconstücken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases möttlig sind, säm mülich nater Garantie der Diebtigkeit und unter Himweisung und ier von ihr in jüngster Zeit belieferten Nen-Anlagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empficht im

#### Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

#### (542)

(550)

### Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

# Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt ihre bekannten sämmtlichen Giaswerkzeuge und macht auf ihre Rehrschneider mit 3 Rädchen, die gelegentlich der letzten Gas-Conferenz in Stuttgart allseitigen Beifall fanden, besonders aufmerksam.

### "Le Gaz"

erscheint monatlich einmal. Preis für Deutschland per Jabrgang 15 Francs. Directeur Mr. Emit Durand, 73 Faubourg Mont-

| martre                            | 1111 # | et 1 |     |     |     |         |       |
|-----------------------------------|--------|------|-----|-----|-----|---------|-------|
| Le Constructeur d'usines à ga     | z. eir | e Sa | mml | ung | von | Plänen. | Preis |
| pr. Jahrgang                      |        |      |     |     |     | France  |       |
| Controle pratique de la qualité d | du gaz |      |     |     |     |         | 3     |
| Recueil de jnrisprudence spéciale | ,      |      |     |     |     |         | 18    |
| Legislation spéciale              |        |      |     |     |     |         | 4     |
| Guide de l'abonné au gaz .        |        |      |     |     |     | _       | 1 50  |
| Etalen légai mesure de la lumi    | ère du | gaz  |     |     |     | - :     | 1     |
| Brevets de 1791 à 1844 .          |        |      |     |     |     |         | 5     |
|                                   |        |      |     |     |     | 60*     |       |

# Pumpen

jeder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von Möller & Blum, Berlin, Zimmerstrasse 88.

(585)

Hoffmann & Stich Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur



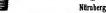

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibus-, Petroleum- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Hauptsächlich machen wir auf unseren neuen Schnittbrenner mit ausgehöhltem Kopfe aufmerksam, der eine runde Flamme ohne Spitzen erzengt, und nur bei vermindertem Drucke gebrannt werden kann.

Muster und Preisconrant auf frankirtes Verlangen gratis.

(481)

# Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

empfiehlt-ihre

Nürnberg

# Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den conrantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zn können. (469)

### Die Glycerinfabrik von Weidenbusch & Coin Wiesbaden

empfiehlt den Herren Gasfabrikanten ihr seit mehreren Jahren von einigen der bedeutendsten Gasfabriken erprobtes Gas-Glycerin. Dieselhe hat sich znr Aufgabe gemacht, die Gesichtspunkte klar zu stellen, nach denen dieser Artikel zu beurtheilen ist, um die Gasuhren vor jeder schädlichen Einwirkung zu schützen, und erlauht sich in dieser Beziehung auf das von ihr ausgegebene Circular zu verweisen, welches wohl keinen Zweifel lässt, dass das Glycerin ohne allen Nachtheil als ein hewährtes Mittel gegen das Einfrieren der Uhren angewendet werden kann. Prospecte und Preisliste stehen anf portofreie Anfrage gerne zn Diensten.

#### (458) Die Chamott-Retorten - und Stein-Fabrik

# F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

schaft dieh lier Padrikate, als Chamott-Retorden, im Innere mit, auch ohne Emailte, nur Gas- und Minerald-Bereitung, so wie Chamottatione lu jeder beliebigen Form und Gebes zu empfehlen. Von den gaughanten Sorten wird Lager gehalten und für selebe wecht als für etwa bestellte Gegenstände die hilligsten Praise berechnet. Aufträge werden ohne Vernug effektuirt.

Auf Verlangen beschnitge ich hiernit, dass die von F. S. Oset's Wittwi u. Comp, hiersläuß, Röbindusser-Alle Nr. 128, ru den hiesiges stüdischen Gas-Eriendtungs-Ansalten gelleferten Chamott-Gas-Retorten, sich hieber vorrfäglich grut bewähren. Die Orden mit den dang gelieferten Chamott-Gas-Retorten, sich hieber vorrfäglich gut bewähren. Die Orden mit den dang gelieferten Chamottstänien gebaust, forfalanden, abeit 27, hi S Jahren in der Pratia behanst geworden ist, und nelches nach meiner unvorgreiflichen Ansicht mit in der Pratia behanst geworden ist, und nelches nach meiner unvorgreiflichen Ansicht mit Bestid at vorreglicht gett unpfablie kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

Kühnell

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke.

#### Chamott-Retorten im Innern mit Emaille.

Es ist un gelungen, für das innere der Chamott-Gas-Retorten eine Emaille berunteilen, welche allen Anforderungen an dieseilne entspricht. Nach den Ermittelungen der hiesiegen städtischen und answärtigen Ganntation, die sich dergleichen emailliter Indoorten sich längerer Zeit im grossen Manasstabe bedienen, gewähren dieseilnen wesentliche Vorthelle, nateilich:

Die Emaille ist mit der Chamottmasse der Retorten so innig verbunden, dass sie nicht abreim Anfeuern der Retorten soll in Reissen der Wandungen fast gar nicht vorgekommen sein, daher auch keine Gasvellust statigefunden haben.

Der Annats von Graphic ist ein viel geringerer, als bel nicht emaillirten Besteren; darenlie liest sich ahr leicht lösen und bedarf nicht des vorberigen Ausbrennens, daber in 6-8 Stunden 7 Beitorien in siemen foler vollstellung gereinigt und zum Weitergebranch bergestellt werden können; so dass die bilder im Betriebe durch das Ausschlieken veranlasten Sötzungen fast gann wegdlien.

Voraussichtlich werden die emaillirten Retorton viel länger im Fener aushalten, als nicht emaillirte: da sie dem Reissen und Springen viel woniger und fast gar nicht unterworfen sind.

Wir erlanden une hierarch die Herren Directoren von Gasanstalten zu erruchen, mit dem besagten Retorten Vernech zu maehen und halten uns überzengt, dass die erwähnten Verthelle bestätigt befunden werden; auch würden wohl die Herren Baumeister Kü hauft und Schundr, welche sieh unserer emaillierten Retorten bei den hietigen städischen Ga-Anstallen am Hüngene bedient haben, so gütig win, über ihre Bewährung etwa gewünschie Auksunft zu geben.

Rochachtungsvoll and ergebenst zeichnet

die Chamott-Retorten und Chamottsteiu-Fabrik

F. S. Oest's Wittwe & Comp.

Schönhauser-Allee Nr. 128.

# Oberurseler Gasreinigungsmasse.

Dieselhe reinigt mehr and regenerist rascher als alle seither bekannten Reinigungsmassen.

Ist — in den meisten Fällen auch ohne Zusatz von Sägespähnen oder dergleichen — fertig zum Gebrauch und kostet, frei ab Frankfurt a. M.

1. in Waggonladungen:

per Centner à 50 Kilogr. 10 Sgr. = 35 kr. südd. W. = 50 kr. österr. = 1½ Francs.,

2. in Parthlen von 2 Centnern (ca. 63 Pfd. = 1 e' englisch)
per Centner 15 Sgr. inclusive Emballage.

Die Emballage besteht aus Packleinen, neuen Sücken, ein Material, das überall, und speciell in Gasfabriken, gut zu verwenden ist.

Bei der Bestellung beliehe man gefälligst anzugeben, wie die Bezahlung für die verlangte Waare geschehen wird-

Bestellungen und Anfragen

an das Bureau der

Gasgesellschaft Oberursel

(560)

#### in Frankfurt a. M.

(555) In der atsdischen Gasanstalt zu Liegnitz sind durch Erweiternegshauten erführigt und stehen zum Verkanf: 5 Stück gut erhalten Reiniger von 34 I.\* Flücheninhalt zu je 4 Horden; 1 Stück gut erhaltener Röhren-Condensator von 12 Stück 19 langen Gebüligen Röhren; I Cleggescher Wechselhahn zu 4 Apparaten mit 5zölligen Röhren, dessen Glocke etwas schädhaft, jedoch leicht und dauerhaft ansgebessert werden kann; 1 Stück Clegg'scher Wechselhabn zu einem Apparat mit 6zölligen Röhren, sehr gut erhalten; I Clegg'scher Wechselhabn zum Gaschelkter mit Gölligen Röhren, ebenfalls gut erhalten, und 1 Clegg'scher Wechselhabn zu 3 Apparaten mit fözlligen Röhren in gutem Zustande.

Liegnitz, den 10. October 1868.

### Direction der städtischen Gasanstalt. (gez.) Böck. Monde.

Stellegesuch.

Ein janger Mann, stechnischer Chemiker\* welcher einige Jahre bei Verarbeitung der Nebenprodakte von Gasanstalten servirte, nan aber seit längerer Zeit in einer grossen Gasfahrik angestellt ist, sucht in obiger Branche, oder als Verwalter einer Gasanstalt, anderweitige Anstellung.

offerte unter Chiffre T. W. Nr. 567 durch die Expedition des Gas-Journals.

Gas-Exhaustoren

C. Schiele's leichtschende gerhachlos neueste Construction von 1868 Thir. 10 pr. Zeil I. W. der Auschlasselbren. Freier Dureglang des Gasse beim Stillstade Doppeliter Nutseffeet gegen alle andere bekannten Ventlister-Eschaustoren garantirt. Will man sich überreigen, prohier man mittelst Fantroten eines kleinen Schmieder-Ventlistere dieser Construction und man wird dinden, dass in Anna das Doppelie per

Tag damit leisten kann, was er mittelst irgend einem andern fertig bringt und diess besser als mit einem Blashalg C. Schliele, Ingonieur, Frankfurt n. M., Neue Mainzerstrasse 12.

C. Schiele, Ingenieur, Frankfurt a. M., Neue Mainzerstrasse 12. Bitte, diese Adresse mit keiner andern zu verwechseln. (568)

the same Constitution

#### Rundschan.

Wir sind ersucht worden, folgenden Gegenstand im Journal zur Sprache zu hringen.

Im Krankenhaus zu . . . . ist das Operationszimmer (16' lang, 10' hreit, I'' hoch) mit 4 Gasflammen erlenchtet. Bei mehreren Operationen, welche inzwischen zur Nachtzeit mussten vorgenommen werden, hat sich bei Anwendung von Chloroform stets nach einiger Zeit ein weisser Nobel gebildet mit entschiedenem Chlorgeruch. Dieser Nebel, der anfänglich in die Höbe geht, senkt sich, wenn abgekühlt, zu Boden nud hildet je nach der Zeit eine 5 his 6 Fnss luche Schichte. Da derselbe auf die Athmungsorgane siemlich stark einwirkt — er reist zum Husten — so steht zu heffürchten, derselbe möge dem chloroformitten Patienten schaden, nuter Umständen denselben töden. Es hahen mit Kerzen und Petroleumbelenchtung angestellte Versuche gezeigt, dass dieselben gleiche Wirkungen hervorbringen. Bei Anwendung von Salmiakgeist glauhten wir noch eine Vermehrung der Unannehmlichkeit zu hemerken.

Sollte Jemand der Herren Fachgenossen in der angegehenen Richtung Erfahrungen gemacht hahen, so hitten wir, dieselben gütigst zur Veröffentlichung mittheilen zu wollen.

Ueher die Gaskraftmaschinen sind seit der Pariser Ausstellung mehrere Arbeiten veröffentlicht worden, auf die wir in Ermangelung des für ihre vollständige Wiedergabe erforderlichen Raumes hier wenigstens knrz hingewiesen haben wollen. Ein Bericht des Ingenienr Herrn E. Schmits in Paris aus dem Jahrbuch der "Société des anciens élèves des Ecoles Impériales d'arts et Métiers" ist bei M. Müller, 52 Grand-rue de Batignolles in Paris in hesonderem Ahdruck erschienen, und enthält ausführlich die Versuche, die während der Pariser Ausstellung von Otto & Langen mit der Maschine gemacht worden sind. Der vom k.k. österreichischen General-Comité heransgegebene officielle Ausstellungshericht enthält Mittheilungen über die Systeme Lenoir, Hugon und Otto & Langen, und giht zugleich Abbildungen derselhen, wenn auch in ziemlich kleinem Maassstabe. Ein Anfsatz von H. Delabar, \_die Gasmaschinen auf der allgemeinen Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867" giht eine kritische Besprechung dieser Maschinen (Dingl. polyt. Journ. Bd. CLXXXVII. S. 1. Januar 1868), welche eine Erwiederung der Herren Otto & Langen in Dingl. polyt. Journ. Bd. CLXXXVIII. S. 12 zur Folge gehaht hat. Die Erfinder weisen nach, dass Herr Delabar den Gasverhranch ihrer Maschine zu hoch annimmt, und versuchen die Befürchtung des Letzteren, dass das Schaltwerk nicht dauerhaft sei, auf Grund der bisher gemachten praktischen Erfahrungen zu widerlegen. "Zur Theorie der Gasmaschinen", speciell der Maschine von Lenoir, liefert Herr Stanislaw Ziembinski, Ingenienr zu Landquart in Graubundten in der Zeitschrift "Der Civilingenient", neue Folge, 14. Bd., S. 147 einen Beitrag. Eine verbesserte Lenoir'sche Maschine ist den Herren Kinder & Kinsey,

Rundschan.

480

92 Cannon Street London patentirt worden, und soll namentlich den Vortheil gewähren, die bei den Lenoir'schen Maschinen eintretende Erhitzung zu vermeiden. Eine Beschreibung und Zeichnung derselben findet sich in .The Mechanics Magazine" vom 9. April 1868, Seite 277. Eine solche Maschine ist in der Gasanstalt in Ipswich zum Treiben der Gaswassernumpen aufgestellt, und soll 31/2 Pferdekräfte mit einem Gasaufwand von 83 Cubikfuss per Pfcrdekraft und Stunde geben. Die "Gas Engine Company" soll diese Maschinen liefern.

Ueber die Otto & Langen'sche Maschine sind uns ausserdem noch folgende Zeugnisse zugegangen:

Ich besitze seit August vorigen Jahres eine von der Firma N. A. Otto & Co. gelieferte halhpferdige Gaskraft-Maschine, welche in meiner Fahrik von ohlrurgischen Instrumenten zum Betriebe der Behieiferei die Leistnug von etwa drei Arbeitern verrichtet.

Die Handbabung dieser Maschine ist sehr leicht, ihr Gang wird während des Tages nach Belieben unterbrochen und wieder aufgenommen, und der Betrieb je nach Bedürfniss

mit grösserer oder geringerer Kraftleistung bewirkt.

Coln. den 10. April 1867.

Der Gesverhranch beiänst sieh hei vollem Betriebe von zwei Schieisereien auf fünsachn Cuhikfuss engl. pr. Stunde, bel schwachem Betriebe auf fünf Cuhikfuss pr. Stunde Im Genzen habe ich mit derselben in den abgelaufenen 71/, Menaten für die genannte Thätigkeit 11600 e' Gas verhrancht, was einen durchschnittlichen Tagesverhrauch ven 58 e' ergieht. Bei dem hiesigen Gaspreise von 45 Sgr. pr. 1000 c' helaufen sich hiernach die täglichen Kesten für das Gas auf zwei und einen halben Sgr. Der Verbranch an Oelungs- und Putsmaterial hetragt ca. einen Sgr. pr. Teg.

Jeder meiner Arbeiter setzt die Maschine je nach Bedarf in und ausser Thätigkeit, so dass ich einen besonderen Maschinenwärter nicht habe und sieh semit die gesammten täglichen Betriehskesten der Maschine auf etwa 31/2 Sgr. belaufen.

Ich bin mit der Maschine schr aufrieden und kann dieselbe jedem Gewerhtreibenden nur bestens empfehlen.

(ges.) A. H. Hunsinger,

Bandagist und chirurgischer Instrumentenmacher. leh besitze selt etwa 2 Jahren eine atmosphilrische Gaskraft-Maschine von den Herren M. A. Otto & Co. dahier. Denselben bescheinige leh gern, dass ich mit dieser Maschine in jeder Beziehung aufrieden hin.

Dieseibe benutse ich sur inbetriehsetzung meiner Metalldrehhank und Behrmaschine. Der Gasverbraneh berechnet sich pro Monat auf ca 5 his 10 Thaler: früher beschäftigte leh 2 bis 3 Raddreher, welche hei weniger Leistung monatlich 45 his 50 Thir. Lohn erhielten. Besendere Reparaturen kamen noch nicht vor und weiss ein jeder Arbeiter gleich mit der Maschine umzugeben, weshalh ich keinen besonderen Wärter nöthig habe. P. J. Schetter.

Cöln, den 10. April 1867.

Ich besitze eine Gaskraft-Maschine von den Herren N. A. Otto & Co. in Cöln, welche seit 8 Wochen anhaltend bei mir lm Gauge ist und kann ich nur meine ganze Zufriedenheit über deren Leistungsfähigkeit aussprechen. Frankfurt a. M., den 16. October 1867.

Carl Kruthoffer, Stein- und Buchdruckerel.

Ich Endesunterzeichneter bescheinige, dass die Gasmaschine der Herren N.A. Otto & Co. bei mir seit Anfang Januar anfgestellt ist. Seitdem habe leh sie fortwährend henntst, aber leh hatte für ihre velle Kraft keine Verwendung. Bei der vorliegenden Arheit hrauchte ioh nie mehr als für 121/2 Centimes Gas pro Stunde für den Betrieb einer Drehhank und einer Feilmaschine. Die Feilmaschine allein hat segar einmal mit nur 11/2 Cubikmeter (481/4 Cubikfuss) 5 Stunden lang gearbeitet; d. i. in 5 Stunden für 45 Centimes, oder in einer Stunde für 9 Centimes Gas verhraneht.

Schald ich grebe Schrupp-Arbeit zu thun bekemme, werde ich die Maschine auf's Neue beobachten.

Paris, 7. Mars 1868.

(goz), G. W. Eichens, Physikalische Instrumentenmach 113 Rue d' Enfer.

Rundschau. 481

Die mir Jüngst von Herra N. A. Otto & Co., in Cöin gelieferte ½ pfd. Gas-Maschine had durch ihre Erfolge als Motor meiner Schnellpresse mich vollständig befriedigt und meine von ihr gebegie Hoffnung über siles Erwarten übertroffen

Die bis harte angestellten Bookschungen ergeben auch heeftglich des Gas-Consums und reiter Betraufigen Auchtet indem bei einer Stündigen beschlenuigen Arbeitsleitung auf einer Schnellpresse (1200 Absüge pro Stunde) und bei einem Gaspreise von 2 Thir. pro 1000 of nur für O Sgr. und hei einer Leistung von 1000 Absügen pro Stunde für nur 4 Sgr. Gas pro Tag verbraucht wurden.

Bochum den 3. October 1868.

(gea). F. W. Fasbender, Buchdruckerei und Verlag des "Bochumer Kreishiattes".

Von den Herren Luther und Peters in Welfenbützt ist mir im April de Jasies /pfredige atmosphrische Gustrafmanschine geliefert worden. Diessibe entspricht
nach nummehrig /jklärigem Gange nicht nur meinen Erwartunge, sondern überricht diesiehten noch bei weitem. Die Amutung der Manchine in diessen Zeitzum mit gelicht Nut,
nach meiner Ansicht keine billigere Betriebehraft als obige Manchine; dieselbe kun
plee Minate in Betrief gesette werden ohne vorherige Vorrichtung als Heimung c. 4g. –
braucht keine Aufwartung, int überbaupt leicht an- und abnustien. Auch kann die Haschine, ad einehe vollig gefahriet ist, in jefeen Zeitzum of Quedre ist. und
dies Manchine namentlich desjesigen empfahlen, weiche zur eine Gender ist. Auf
dies Manchine namentlich desjesigen empfahlen, weiche zur eine Grach - der die
dies Manchine namentlich desjesigen empfahlen, weiche zur eine Kraft von // hie 2
Pfrederkaft zu ihren Stritche bedellen.

Hildesheim, den 12. October 1868.

(ges). H. Fünfstuck, Buchdruckereihesitzer.

Den Herren N. A. Otto & Co. dahler, Erdudern und Fahrikanten atmosphriebet Gukartafmaschiene richtelis ich binnig tere Zungsia, dass die von libnen besopen, bei mit bereits 5 Monate sum Betrich von 3 Schleifengen und einer Drehbaht gebonde Maschke von 1 Ferdeartnis sich seit der Zufe den meiner Zufriebenheit beschrich auf dahen der Verlevench pro Tag inh auf 9 no begebenen Gebrungsbergantum gehalten hat, indem der Verlevench pro Tag inh auf 9 no 5 pp. redlich. Dies loedsheigt der Wahrbeit gemäse

Cöln, den 20. October 1868.

(ges). J. J. Rommerskirchen, chirurg Instrumentenmacher, Messer- und Waffenschmied.

Der Ingonieur der Pariser Gasgesellschaft, Herr M. Arson, hat unter Assistens der Herren Monard und Honoré, eine interessante Reihe von Versuchen über die Bewegung des Gases in Röhrenleitungen gemacht. Er findet, dass namentlich bei Röhren kleinerer Dimension die Reihung nieht im Verhältniss des Quadrates der Geschwindigkeit sich verändert, wie dies Pole in seiner bisher allgemein gebränchlichen Formel (Schillings Handbuch II. Auflage S. 327) annimmt; sondern er drückt das Verhältniss durch av + bv² aus, wo a und b zwei Goefficieuten sind, die sich aus den Versuchen ergeben. Diese Goefficienten and dem selhen Durchmesser der Röhren, zeigen sich dagegen bei einem und demselhen Durchmesser constant für jede Geschwindigkeit, die in den Versuchen bis auf 12 Meter per Secunde gestsigert wurde. Die bekannte Pole/sche Formel nach den Ergebnissen der Pariser Versuche umgestaltet, würde heissen:

$$h = \frac{ls}{14.100 d} (av + bv')$$

woh den Druck verlust im Rohr durch die manometrische Wasserhöhe bezeichnet,

- l die Länge der Röhre in Fussen,
- d den Durchmesser der Röhre in Zollen,
- s das specifische Gewicht des Gases, die atmosphärische Luft = 1 gesetzt.

Die Werthe von a nnd b sind für gusseiserne Röhren annäbernd wie folgt:

Diese Werthe in obige Formel eingesetzt, zeigt sich, dass die Parier Formel für die kleineren Ribrendimensionen einen weit grösseren Druckverlust giebt als die Polische. Um beispielsweise atmosphärische Luft in einer 1000 Fuss langen 2 zeiligen gusseisernen Rohrleitung mit 5 Fass Geschwindigkeit per Secande fortsuführen, würde man nach der alten Polischen Formel 9 Zehntel Zoll Druck brauchen während nach der französischen Formel cs. 3 Zoll erforderlich wären. Anf der anderen Seite giebt die französische Formel für grössere Röbrendimensionen einen viel geringeren Druckverlust, als die Formel von Pole. Nach ersterer würde in einem 250dll. Rohre nur '/, den Druckse erforderlich sein, wie nach letzterer. Wegen des Nähenen verweisen wir auf die Arbeit selbst, die in den Verhandlungen der Société des Ingenieurs eivils veröffentlicht ist, und mit der goldenen Medallle ausgezichnets wurde.

Auf der Pariser Ausstellung war ein Differennial-Manometer vom Ingenieur Kretz in Paris, welches in nebenathender Skirzes haghildet ist. A und B sind swei Gläser, welche durch Kautschukpfropfen mit Glarefbren in Verbindung stehen, die unter sich mittelst einer Kautschuckröhre communiciren. Der Tubnia von A steht mit der Atmosphäre, derjenige von B mit dem Medium in Verbindung, dessen Druck gemessen werden soll. Bis zu einer gewissen Höbe ist der Apparat mit roth gefähren gewässerten Weingeiste und mit Terpentinoli gefüllt; diese heiden Flassigkeiten werden sehon etwa 24 Stunden zuvor in den Apparat gebracht, 20 dass sie einem



gewissen Sättigungspunkt annehmen, nod die Trennungsstelle ihrer Sänlen eine gut markirte Ehne ropritsentirt. Die Bewegung der Trennungsehene giht das Mass für den Druck ab, nod multiplichtist sich in demelhen Verhältniss, als der Querschift der Röhre in dem Querschnitte des Glasse A enthalten ist. Der ansgestellte Apparat zeigte den Druck in einer 25fachen Vergrösserung.

Das "American Gas-Light Journal" hringt einen Artikel", nach welchem die Petroleum-Quellen all-mhällich in ihrem Ergehnis nachzulassen, resp. zu versiegen anfangen sollen. Die Erfahrung zeigt, dass die alteren Brunnen langgam nud regelmässig ärmer werden. Die alte Freedomqnelle in Cattarangus County, New-York, 14 Fuss teif, lieferte ursprünglich viel Oel, als man aber einen zweiten Brunnen 18 Fuss entfernt anlegte, versiegten die Brunnen 18 Fuss entfernt anlegte, versiegten die beiden Quellen nach und nach anzu. Dasselhe ist

an vielen Orten der Fall, von den alten Salzhrunnen im Sandy, Kanawha, Monongabela-, Conemaugh-, Alleghany-, Beaver- und Muskingum-Thal wire nicht ein einziger hetrichsfahig gehlieben. wenn man sei nicht von Zeit zu Zeit tiefer gesenkt hätte. Nur dadurch, dass man sie alle Paar Jahre vertiefte, hat man den Zufinss des Oels wieder erhalten. In der herühmten Oil Gity lassen die besten Brunnen anch, und die ursprünglichen 500 Brunnen am Irawaddy in Indiania gehen nicht einmal mehr 100,000 Gallons per Jahr. Beispiele von piktuikhem Versiegen kommen häufig inder Art vor, dass die Brunnen anfangen, Gas mit auszuhlasen, und dann nach einem oder zwei Tagen trocken sind. Wo eine Quelle in Brand geräth, ist sie gewöhnlich für immer verloren.

Znr Aufbewahrung von Petroleum ist Ckiandi ein Apparat pateutirt, des ueiner Gasomerglocke hesteht, welche, wie hei gewöhnlichen Gasometern, in einer Orysterne ruht, doch mit dem Unterechied, dass die Glocke sich nicht heben kann, und die Wandungen der Cisterne üher dem Deckel der Glocke entsprechend in die Höhe stehen. Glocke nuc Cisterne sind his zur Höhe der ersteren mit Wasser gefüllt. Wird nun von ohen durch Röbren Petroleum in die Glocke eingeführt, so wird dadurch Wasser verdrägt, diesek steigt in der Cisterne in die Höhe, sammelt sich uher dem Deckel der Glocke an, so dass das Petroleum ganz unter Wasser aufbewahrt wird.

Für den Gebrauch in Räumen, in denen leicht entsündliche Flüssigkeiten lagern, hat Boulanger in Paris (61, rue de l'école de Medecins) eine



Sicherheitslampe construirt, die nebenstehend abgebildet ist. a ist der Oelbehälter, welcher anssen zwei offene Kinge trägt, durch die der obere Lampentheil gehalten wird. Wie bei einer gewöhnlichen Sicherheitslampe für Bergwerke ist ein Drath b zum Putsen des Dochtes angebracht, der von nnten gehandhabt wird. Der obere Theil der Lampe, welcher mit Bajonetschluss auf dem Oelbehälter befestigt wird, hesteht zunächst aus einem Metallgliede c, der auf einer kleinen ringförmigen Verstärkung des Oelhehalters aufsitzt: an demselben sind 8 Oeffnnngen angebracht. welche zum Zuführen von Lnft dienen, nnd mit Metallgeflecht (mehr als 150 Maschen pro Quadratcentimeter und 1/2 Millim. starker Draht) überzogen sind. Anf dem Cylinder d sitzt ein 6 bis 9 Millimeter starker Glascylinder e, and über diesem ein oben geschlossener äusserer Cvlinder von Metallgeflecht. Der Glascylinder wird mit seinem oberen Rand zwischen diesem Drahtcylinder und einem inneren Kegel g von Drahtgeflecht gehalten, dessen Höhe etwas geringer ist, als die des Cylinders f. Längs des oheren

Theiles der Lampe gehen zwei kleine Metallstangen, die mit einander durch ein über den Cylinder i gehendes Querstück verbunden sind, vertical nach dem Cylinder o herab, an welchen sie angelöthet sind. An ihrem unteren Ende sind sie hakenförmig abgebogen, und bilden mit den beiden offenen Ringen des Oelbehälters den Bajonetschluss. An dem Tragringe der Lampe kann noch ein Handgriff augebracht werden, um die Hand vor der Warnes zu schlüten.

In Paris und zwar in der Seine vor der Münze, sind Versuche mit einer untereeischen Lampe von Léaudi und Denoyel vorgenommen worden, die das zum Verbenenen töhtige Gas selbst mittrigt, die also das Brennen unter Wasser unterhält, ohne mit der kusseren Umgebung und mit der Oberfäche in Verbindung au sein. Der Apparch besteht aus einer gewöhnlichen Moderateuriampe, welche mit comprimirtem Sauerstoff gespeist wird. Das Gas ist in einem unterhalb der Lampe angebrachten Reservoir unter einem Drucke von 5 Atmosphären eingeschlossen; dasselbe gelagt durch eine Röhre mit zwei ringförmigen Kransen zum Dochte und zwar strömt dasselbe durch die eine innerhalb des Dochtes, durch die andere ansserhalb kleiner Oeffnungen verseben. Ein Mechanismus gestattet den Docht von aussen zu erhähen oder zu erniedrigen, und mittelst einer Hahnes kann

man nach Belieben den Gasantritt modificiren. Die Lampe ist mit einem Oylinder aus dickem und wobl gekühltem Glase umgeben, nud mittelst einer Messingplatte bedeckt, welche mit dem untern Reservoir durch fest angeschraubte Stübchen verbunden ist. Bei dem erwähnten Versuche brannte die Lampe 48 Minaten.

Herr Commissionsrath Jahn in Prag hat die von ihm in Aussicht gestellte Broschüre über den Brönnerschen Patentbrenner bei W. Türk in Dresden nuter dem Tittel veröffenlicht: "Gollectansen über Gas-Brenner mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Brönner'schen Patent-Brenners."

#### Bericht über die zweite Versammlung des Vereins für Mineralöl-Industrie vom 24. September 1868.

Am 24. September d. J. Vormittags 11 Uhr wurde in Halle a/S. die

Die Versammlung eröffnete der Vorsitzende desselben Herr C. Büttner, Director der Sächsisch-Thüring sehen Actien-Gesellschaft für Brannkohlen-Verwerthung.

Gegenstände der Tagesordnung waren:

1. Mittbeilungen über die bisherige Thätigkeit des Vorstandes.

2. Versammlung des Vereins für Mineralöl-Industrie abgebalten.

- Antrag des Vorstandes auf Wahl einer Commission, welche die im Gebiete der Bannkoblenfettgas-Technik genachten und noch zu macbenden Erfahrungen zu sammeln und durch regelmässige Vorträge in den Vereinsversammlungen Bericht zu erstatten hätte-
- Beschlussfassung über eine von dem Vereine zn adoptirende Ermittelungsweise des Erstarrnngspunktes von Paraffin.
- 4. Berathung über die Opportunität der Einführung einer Controlle über ansreichend bewirkte Versicherung der Speditionsläger gegen Fenersgefahr und eventuelle dessfallsige Beschlussfassung.
- Vortrag des Herrn Dr. Rolle über die Fabrikation von Oelgas und die dabei zn gewinnenden Nebenprodukte.
- Vortrag des Herrn Direktor Grotowsky über den Einfluss des Lichtes anf Mineralöle.
- Vortrag des Herrn Gas-Inspektor Mehlis über die Anwendung von Leuchtgas ans Mineralölen im Grossen und die Gründe, die der allgemeinen Einführung im Wege stehen.
- 8. Vortrag des Chemikers Herrn Krug über Paraffinfabrikation.

Herr Direktor Büttner machte folgende Mittheilungen:

Der Verein bestehe zur Zeit ans 117 Mitgliedern, wovon 33 stimmberechtigte und 84 berathende seien. In der vom Herrn Kanfmann Pfaffe verwalteten Kasse des Vereins befinde sich zur Zeit ein zinstragend angelegter Bestand von 484 Thlr.; os seien his ietzt im Ganzon 668 Thlr. voreinnahmt und 184 Thlr. verausgabt.

Die in der Situng des Vereins vom 18. Juni festgestellten Usancen für den Handel mit Mineralblen seien von sätumtlichen Mineralble-Parlikanten und den bedeutenderen Händlern in Halle, Weissenfels, Zeitz, Magdehurg, Leipzig etc. bereitwillig für das Mineralblgeschäft angenommen, zur ein einzige grössers Halle'sches Handlangshaus habe die Anabame verweigert, von den Händlars seien anch viele, die nicht Mitglieder des Vereines seien, den Usancen beigetreten.

Wenn letztere, wie zngegeben werden masse, auch der Verhesserung nnd Erweiterung hedürften, so hätten sie sich seither in der Praxis doch ganz gut hewährt, da keinerlei Differenzen in Folge derselhen vorgekommen seien.

Die dem Vorstand des Vereins angehbrenden Fahrikanten seien dahin thereingekommen, Fasstagen ans ihrem frührern Verkaufs-Geschäften nur his Ende dieses Jahres zum herechneten Preise mutlekannehmen. Von da ab sollen dieselben, sowie die Fasstagen aus den neneren, auf Grund der Usancen abgeschlessener Geschäfte, die bekanntlich nur einen Verkanf ind Fasstage kennen, soweit es sich um Glashallons handle, his auf Weiteres nur mit 15 Sgr. pr. Stuck, soweit es sich um Petroleumfässer handle, nur mit 20 Sgr. pr. Stuck aurückgekanft werden. Zum Füllen eingehende Fasstages sollen zu gleichen Preisen in Rechnung gesogen, im Uebrigen bei den Verkaften inch. Fesstage, dass Oli in Fässern um 6 Sgr. pr. Ctr. miedriger als in Ballons berechnet werden. Der Vorstand halte es für zweckmässig, wenn sämmtliche Mineralolf-Abrikanten und Händler sich diese Vereinharung der Vorstandsmitglieder zur Richtschnur dienen lassen möhtten.

Herr Direktor Büttner theilte ferner mit, dass Herr Dr. Hübner die Berichterstattung über die Verhandlungen des Vereines ühernommen habe und hat diejenigen Herren, welche hente und fernerhin Vorträge in den Vereinssitzungen hielten, diese selhst oder zweckentsprechende Auszüge and Mitheilungen darüber an jenen zur Benutzung gelangen zu lassen-Die Berichte würden in dem Journal für Gasbelenchtung, heransgegeben von Herrn Dr. Schilling in München, erscheinen. Der letztere habe nicht allein in entgegenkommendster Weise dem Vereine seine Zeitschrift zur Verfügung gestellt, sondern er habe auch den Titel derselhen zu Gunsten desselhen erweitert. Die betreffende Zeitschrift hahe nemlich früher den Titel "Journal für Gashelenchtung und verwandte Beleuchtungsarten. Organ des Vereins von Gasfachmännern Dentschlands" geführt, fernerhin werde sie unter der Bezeichnung "Jonrnal für Gasbeleuchtung und verwandte Belenchtungsarten. Organ des Vereines von Gas-Fachmännern Dentschlands und seiner Zweigvereine sowie des Vereins für Mineralöl-Industrie" erscheinen.

Herr Dr. Schilling hahe ferner dem Vereine eine Anzahl gedruckter

Exemplare der Berichte als Separat-Abdrücke ans dem Gas-Journale zur Verfügung gestellt; es seien diess dieselhen, welche hereits heute den Anwenden hei ihrem Eintritte in das Versammlungslocal übergeben worden seien.

Hiemit war der erste Gegenstand der Tagesordnung erledigt.

Der Versitzende schlug nunmehr ver, dem unter Nr. 2 derselben gedachten Antrage des Verstandes, die angekundigten Verträge des Herrn Dr.
Rolle und des Herrn Gas-Inspectors Mehlis Nro. 6 und 7 der Tagesordnung
verangehen zu lassen, weil dieselben, den gleichen Gegenstand behandeled
wie jener Antrag, möglicherweise noch Material für die Baurtbeilung des
letzteren liefern könnten. Dieser Verschlag wurde von der Versamminng
angenommen.

Herr Dr. Rolle war nicht anwesend; er war leider durch ihn hinlänglich entschuldigende Grunde behindert worden zu erscheinen. Der von demselhen in Aussicht gestellte Vortrag umset desshalb ansfallen

In Aussicht gestellte Vortrag minsste desshalb anstaller Herr Mehlis sprach demnächst wörtlich Folgendes:

"Meine Herren! Der Ihnen durch die hentige Tagesordnung nater Nr. 7 angekundigte Vortrag hat ein Thema, dessen Behandling seit inn etwa zwei Jahren die gebildete Welt naserer and anch fernerer Gegenden beschäftigt, dessen Klärung von nnzähligen Menschen herbeigesehnt, dessen Lösnng die Sympathie der lichtfreundlichen Menschheit begrüsst. Und es darf nns nicht Wunder nehmen, dass es so ist! es umfasst ja eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung hisher von einem verhältnissmässig nur geringen Kreise Zuständiger in die Hand genommen, und darum noch nicht in allen Theilen als erledigt zu hetrachten ist; es hetrifft ja einen Gegenstand, der für die industrielle Welt anserer Thaler, für die Glieder dieses Vereins, wie für Alle, die für die Erlenchtung der Welt wirken, und erleuchtet sein wollen, gleich wichtig ist, - auch stehen wir ja noch nicht an der Grenze des zn erreichenden, der praktischen Anwendung fähigen Lichtes! M. H., so lange wir noch mit jenem fenrigen Rosselenker rivalisiren, so lange wir nicht im Stande sind, uns den hellen, lichten Tag festsuhalten oder zn erzeugen, so lange wird das Bedürfniss des thätigen Menschen, der mit 6stündiger Ruhe hefriedigt, so lange wird das Strehen des schaffenden Menschengeistes, der kaum noch Hindernisse kennt, unbefriedigt sein.

Ich habe bestimmt geglauht, m. H., dass wir durch einen andern Redner dieser Versammlung über die Derstellung von Leuchtgas am Mineralölen nnterhalten werden würden; leider ist uns diese Assicht durch das
Nichterscheinen jenes Herrn zu nichte geworden. Es erschien mir den bekannten, umfassenden und gründlichen Arheiten jenes angekundigten Redners über diesen Gegenatand gegenüber verläufig überflüssig die Resultate
meiner eigenen Versuche und Erfahrungen eingehender zu erwähnen; da
dieselhen jadoch den im Verlaufe meinen Vortrages entwickelten Ansichten
su Grunde gelegt sind, so sei wenigstens so viel über sie gesagt, dass ich
hei Ausführung derselben den Anforderungen der Gastechnik durchau ge-

nügt zu haben glauhe, dass jedem Versuche Gegenversuche gegenübergestellt und dieselben ausserdem der Controlle eines befreundsten Collegen, der hereitwilligst seine Versuche mit demselben Materiale gleichzeitig ausführte, unterworfen worden sind.

Nach allen diesen Versnchen nun, die mit den in grösseren Anlagen gemachten Erfahrungen genan ühereinstimmen, wie auch nach dem, was mir durch die über diesen Gegenstand hisher erschienene Literatur bekanut geworden ist, ist die Darstellung von Lenchtgas ans hisher kaum marktfähigen Produkten der Mireralöl-Industrie eine für diese Industrie gleich interessante und wichtige Frage. Interessant, weil sie noch in vielen Punkten offen, reichen Stoff zum Nachdenken und zur Untersuchung hietet, wichtig. weil die Rentshilität des aus ihr erwachsenden nenen Industriesweiges in Aulagen aller Dimensionen unter leicht zu erfüllenden Bedingungen zweifellos feststeht, weil der Marktpreis der für die Gaserzeugung vorhandenen und darzustellenden Produkte einen Werth erreichen kann, wie er selbst in den hesseren Jahren der Industrie kaum erreicht wurde; wichtig auch m. H., weil sie das in der Industrie anznlegende Capital verringern, das angelegte schützen helfen wird. - Mit Rücksicht darauf muss es als eine brennende Tagesfrage hetrachtet werden, Alles, was der schnellen Entwickelnng des nepen Industriesweiges noch hinderlich ist, wirksam zu beseitigen und die Entwickelung selhst kräftig zu unterstützen; als eine nicht von der Hand zu weisende Aufgahe dieses Vereins, der seine engsten Beziehungen zu der Frage anerkennen wird, su dieser Entwickelung mit allen ihm su Gebote stehenden Kräften heigntragen.

Nun, m. H., dass aber noch mancherlei vorhanden ist, was hindernd anf die Einführung der Oeigas-Fabrikation wirkt, daran wird wohl Niemand unter Ihnen zweifeln. Worin aher dieses mancherlei besteht, lassen Sie mich in Kurzem etwa in folgende vier Punkte gusammenfassen:

- In dem Mangel an geeigneten mit dem Wesen der zu vergasenden Stoffe und den Erfordernissen der Gasapparate gleichvertrauten Technikern für die Ausführung von Anlagen.
- In der sum Theil darin hedingten Vertranenslosigkeit gegen die Vollkommenheit der Apparate und des Verfahrens.
- In gewissen durch Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten genährten und in der Unkenntniss mit den Vorgängen hegründeten Vorurtheilen des Publikums gegen den jungen Industriesweig.
- In der Furcht vor den Conjnucturen und vor der Unaushaltharkeit der Produkte.

Wenn ich den Mangel an geeigneten Technikern für die Ansfehrung von Oelgas-Anlagen als hinderndere Grund anführe, so soll damit nicht gesagt sein, dass en in Wirklichkeit an zustkndigen Personen fehle. O nein! m. H., diese Behauptung wäre hei der Einfachheit der Sache zu kühn; ich wollte nur darauf hinweisen, dass von der Zahl solcher Techniker, welche die Sache mit reahntrender Erzate zustlicht um ihrer selbte willen behand.

dela konatea, nur sehr wenige die Sache anch behandelt haben; den Grund hierfür auche ich einstehlie gerade wieder in der Einfachheit der Sache nad in der wermeintlich geringen Bedeutung derselhen, anderntheils vielleicht auch in dem Mangel an Gelegenheit zu eingehenden Versuchen oder zur Beobachtung bestehender Anlagen. — Welches sind nun aher die Fragen, die ich ohen als offene bezeichnete, worin bestehen die Unklarheiten, deren Lichtung, worin die Vorurtheile, deren Niederlage ersebnt, worin die Bedenken, deren Beseitigung nothwendig ist, und welches sind die Mittel zur Erreichung aller dieser Zwecke? — Nun, m. H., ich meine, jedem von henen, der sich mit der in letzter Zeit gerade in Ihren Kreisen so htufig ventiliteten Gasfrage eingehender henchfürig hat, missens sich Fragen auf-gedrängt haben, welche in ein's oder das andere der angeführten Kapitel passen werden; ihre Zahl ist gross und hie rnicht Zeit vorhanden, dieselhen der Reihe nach eingehender zu belenchten, deshah muss ich mich darauf besechtanken nur auf einzelle binzuwsien.

Die Verschiedenheit des Rohstoffes, mit dem es unsere Mineralöl-Indnstrie zn thnn hat, hedingt eine Verschiedenheit der aus ihm hergestellten Produkte. - wenn dieser Umstand an sich schon erschwerend auf den Handel mit specifisch leichten Oelen gewirkt hat, um wie viel mehr wird dies bei den sogenannten Paraffinölen, diesem grossen Complexe von Oelen verschiedener Eigenschaften, für deren Werthhenrtheilung zur Gaserzengung bis jetzt wohl nur der Gasapparat massgehlich sprechen kann, der Fall sein? - Es ersobeint mir deshalb nicht nnrichtig für den Handel, gewisse Eigenschaften chemischen oder physikalischen Charakters aufzususchen resp. festzustellen, die man der Werthbenrtheilung zu Grunde legen kann. -Es erscheint mir ferner für die Fahrikation mineralischer Oele sehr wichtig zn erfahren, oh und in wie fern sich für die Gaserzengung rohe Producte von raffinirten im Werthe unterscheiden, oh der Harz- und Kreosotgehalt reducirend auf die Eigenschaften des ans solohen Oelen erzengten Gases wirkt and wenn, ob der etwa zu erzielende höhere Preis die aufzuwendenden Reinigungskosten zu decken im Stande ist? Anch dürfte es von wesentlichem Nntzen sein zu ermitteln, ob die Producte geringerer, für die Mineralölproduction zur Zeit unwürdiger Kohlen für die Gaserzengung mit Vortheil für heide Theile verwendet werden können. - Gehen wir nnn auch auf Fragen von speciell technischem Charakter über, auf Fragen, welche die Apparate betreffen, die snr Erzeugung, znr Reinigung, sur Aufbewahrung und zur Fortleitung des Gases dienen sollen, so stossen wir hei deren Beantwortung anch wieder anf eine Menge Fragezeichen. Da handelt es sich nm die Form und die Lage der Retorten, um die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Zersetzungsrohre, um die Art der Znführung und die passende Vertheilung des Materials in der Retorte, um die Wahl der Reinigungs-Apparate und Media, um die Dimensionen der Gasometer und der Leitungsröhren und um anderes mehr. - M. H., so einfach auch der Gas-Apparat an sich ist und bleihen wird, so wenig er sich auch von dem

62

kohlongas-Apparate einselner Epochen unterscheidet, so wird doch sebon eine zwecknissige Answahl der verschiedenen Apparate fre die allen Anforderungen entsprechende Fanction des ganzen Apparates von grösster Wichtigkeit, diese Auswahl für den aber schwierig sein, der nicht zugleich mit dem Wesen der Rassparate innig vertraut ist; eine unpassende Answahl der Apparate aber neben dem Mangel einer belehrenden Erklärung der Vorgfage erzongt jiene Vorurtheile im Pablikum, deren Beseitigung durch uns wichtig ist, namentlich da. wo es sich um kleiner Privatanlagen handelt.

Ohwohl ich nun nicht zweiße, dass die erwähnten and ähnliche Fragen von Einzelnen bereits behandelt worden sind und auch Resultate darüber vorliegen. — ich selbst habe ja solche einer, wie ich glaube, ausführlichen Behandlung unterzogen —, so ist jedoch so wenig bis jetat darüber bekannt, dass diese Resultate Einzelner zu einem Vergleiche mit den Resultaten Anderer nicht herangesogen werden konnten nad dieser Vergleich sebeist mir doch nothwendig zu sein, nm sie zu naumstösslichen Wahrheiten zu machen.

Nun, m. H., dass die unvollständige oder noch nicht erfolgte Beantwortnng gewisser Fragen, dass die noch vorhandene Unklarheit über beregte Punkte und die nnbesiegten Vorurtheile im Publikum hindernd der allgemeinen und grösseren Einführung des noch immer jungen Industriezweiges im Wege stehen, daran wird wohl Niemand nnter Ihnen sweifeln, ebensowenig denke ich, als an der Nothwendigkeit diese Hindernisse su beseitigen. Denn, wenn es auch zugestanden werden muss, dass dieselben mit der Zeit fallen werden, so wird es doch einleuchten, dass dazu eine geraume Zeit erforderlich sein wird, eine Zeit, in der bald das Vertranen zur Sache ermuthigend, bald das Misstranen gegeu dieselbe entmnthigend wirken wird, eine Zeit, die einer nothwendigen schnellen Einführung des Verfahrens gewiss nicht förderlich ist. Und es kann diesem Vereine nicht gleichgültig sein, eine Hoffnung, auf die sich seine Glieder statzen, eine Hoffnung auf eine gute Verwerthung bisher schwer und niedrig verwerthbarer Producte, vielleicht erst in weiter Zukunft erfüllt zu sehen, wenn er die Mittel hat, diese Erfüllung zu beschlennigen. M. H., die Sache, um die es sich handelt, verdient es mit gründlichem Ernste behandelt zu werden und das kann durch nichts wohl besser und vollkommener geschehen, als durch die Arbeiten einer geeigneten Commission, deren baldige Niedersetzung von dem Vereine bewirkt werden müsste. - Es ist mir eine freudige Erscheinung gewesen, einen Antrag des Vorstandes auf Wahl einer solchen Commission in der heutigen Tagesordnung anfgenommen zu sehen and es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, dass dieser Antrag am des Ernstes der Sache willen, die regste Unterstützung verdient - ich bitte Sie, m. H., ihm diese Unterstützung angedeihen zu lassen.

Allein, wie ich schon ohen erwähnte, alle die bisher erwähnten Hindernisse, sie werden durch die Forschung Einzelner oder die Arbeiten einer Commission, sie werden später oder früher schwinden und doch ist noch nicht Alles geschehen, was geschehen muss, denn es hestehen noch Bedenken, deren Berechtigung, vorzüglich hei der Frage um grössere Anlagen, nicht angezweifelt werden kann; ich meine, was ich oben unter Pnnct 4 erwähnte, die Furcht vor den Conjuncturen und vor der Unanshaltbarkeit der Produkte. Der Kampf mit diesen Bedenken und die Bescitigung derselben wird eine Hanptanfgabe dieses Vereines sein, der nur allein die Mittel dazu in Handen hat; er mnss eine Hanptanfgahe dieses Vereins sein, wenn er die Wichtigkeit der Gasfrage für die Industrie anerkennt. - Es mag, nm diesen Zweck zu erreichen, verschiedene Wege gehen, die jedoch meistens bald dem einen, bald dem andern Theile, bald dem Vereine resp. seinen Gliedern, bald dem interressirten Puhlikum Opfer auferlegen, die zu neuen Bedenken und Schwierigkeiten führen; ich meine beispielsweise die Garantieühernahme für die Ensserste Höhe eines Preises gewisser Producte von Seiten des Vereins oder seiner Glieder, ich meine auch die Möglichkeit eines langjährigen Abschlasses von Seiten des Publikams.

M. H., ich habe die Beantwortung dieser Frage lange mit mir herum getragen und von vielen Seiten ersterst; der einzige Weg, der sich mir als alle Bedenken beseitigend gezeigt hat, ohne einzelne Schwierigkeiten zu lengenen, die sich hei der Betretung desselben heransstellen würden, ist der, dass die Glüeder dieses Vereins, vor allem die Miserabliproducenten die Sache dadurch zu ihrer eigenen machen, dass sie den Ban und die Erwehnung von Gas-Anatten aus Minerablion, sowie event die Umwandlung von hestehenden Steinkohlengas-Anlagen, für ihre eigene Rechnung bewirken und somit selbst die Garantie für die Bentabilität derartiger Anlagen übernehmen mn so mehr, als nicht gelengnet werden kann, dass diese Rentabilität stark von den Conjunkturen und von der Ausfirhung Erfahrener abhängir ist.

Die Grundung eines Actien-Vereins unter den Gliedern dieses Vereines zu dem oben erwähnten Zwecke empfiehlt sich als ein sicheres und rentables Unternehmen, welches ansserdem von den Sympathien des Publikums getragen wird. Ein solcher Verein wird es am besten wissen, wo die Grenze liegt, his zn welcher er seine Intentionen erstrecken darf, er versteht es am hesten, nach den durch die Arbeiten einer Commission festgestellten und als gültig anerkannten Resultaten ein Material zu beschaffen, dessen Abgabe der Oelproducent mit Freuden begrüsst, dessen Ankauf er als Gasfabrikant willkommen heissen kann; er weiss es am hesten, zu welchem Preise er die Producte auf Lenchtgas zu verwenden im Stande ist, denn er macht sich den Preis für dieselben selbst; es wird ihm leichter werden als jedem andern über die Zweckmässigkeit der anznwendenden Apparate Klarheit zu erhalten, und hei der Prüfung von allen die hesten zu den seinigen zu machen; er wird sich am hesten endlich vor den das Publikum stark helastenden Verlusten zu schützen wissen und kann unhedenklich die unvermeidlichen für seine eigne Rechnung ühernehmen. Jede Concurrenz wird dadurch nnmöglich, denn der Verein hat die Macht, ihr wirksam und nachhaltig zu hegegnen, das Puhlikom aher weiss sieh bei ihm in sicheren Hädaden und wird sich desahlah auch gerün seinen Hände gehen. Das Strehen und die Unternehmungslost, welche die einzelnen Glieder dieses Vereins als Männer von hoher Intelligens kennzeichnet, bürgt dafür, dass sie eine Sache, welche stark mit den Interessen der Industrie verwachsen und vielleicht berafen ist, mancherlei Veränderungen zu ihrem Wohle berheiz unf threm, ihme Erwägungen und Prüfungen netersiehen worden.

Nachdem Herr Mehlis gesnedet, sehlng der Vorsitzende, Herr Director Büttener vor, den Vortrag desselhen im Verein mit dem Antrag des Vorstandes auf Wahl einer Commission, welche die im Gehiete der Braun-kohlenfettiges-Technik gemachten nen noch zu machenden Erfahrungen zu sammeln und durch regelmässige Vorträge in den Vereinaversammlungs Bericht zu erstatten hätte, zur Dehatte zu stellen. Nachdem die Verammlung sich auch mit diesem Vorschlage einverstanden erklärt, theilte Herr Büttener Mit, dass der erwihnte Antrag, den der Vorstands zu dem seinigen gemacht habe, von Herrn Dr. Hühner in der Sittung des Vorstandes vom 27. August schriftlich eingehracht worden sei. Er ersuchte den genannten um Verlesung desselhen.

Der Antrag, den Herr Hübner demnächst vortrug, lautete:

"Antrag an den Verein für Mineralöl-Industrie auf Wahl einer Commission zur Zusammentellung aller his eitst anf dem Gehiete der Gas-Erzeugung aus Parafinöl und Braunkohlentheerabfällen gesammelten Erfahrungen in allgemein verständlicher, für die Oeffentliekkeit geeigenter Form \*\*et.

Es ist von mir und andern Mitgliedern unsers Vereins schon wiederholt der verschiedenen Ahfülle bei der Mineralö! und Paraffinfahrikation insbesondere des Parafinöles als eines werthvollen Materials zur Leuchtgas-Erzeugung gedacht und darauf hingewiesen worden, wie es in der Hauptsache seine Verwerthung durch diese wird suchen müssen.

Kaum sind wir zu der Erkenntniss gekommen, so droht uns auch für die Verwendung dieser Materialien zn dem gedachten Zwecke schon eine Concurrenz.

Wie mit dem Petrolenm beabsichtigt America uns mit einer Gaumaschine genannt, Odiornés pasantirte selbsthätige Gaumaschine sur Darstellung von Leuchtgas ams leichtem Petrolenm ohne Anwendung von Feuer\* zu beglütchen. Die Maschine ist in America und Europa patentirt, als alleinige Fahrikanten und Verkäufer derselben bezeichnen sich die II. H. Wirth & Co. in Frankfurt a. M. Das Princip, auf dem die Fahrikation des Gases in dieser Maschine herubt, ist kurz folgendes:

Es wird Left dorch Petroleum von 0,65 spec. Gew. (Gasolin) getrieben, diese vermischt sich mit den ans dem sehr flochtigen Petroleum sich entwickelnden Dämpfen und dieses Gemenge von Luft and leichtem Petroleum bildet Leuchtgas. Dieses Princip ist ührigens keineswegs als neu zu bezeichnen, man hat sehen anderweit Gas auf diese Weise nuter Anwendung ganz flüchtiger Steinkohlentheeröle gewonnen, auch die Leuchtkraft gewöhnlichen Steinkohlengases dadnrcb zu erböhen gesucht, dass man dasselbe vor der Verbrennung durch leichtstüchtige flüssige Koblenwasserstoffe trieb und mit solchen schwängerte; ich selbst habe mit dem Gastechniker Herrn Elster in Berlin vor einer Reihe von Jahren Versuche angestellt, welche zum Zwecke hatten, zn ermitteln, ob man das leichteste Braunkoblentbeeröl zn diesem Zwecke verwenden könne, - knrz bemerkt, vergebliche Verspehe, weil sich selbst das flüchtigste Oel ans dem Braupkoblentheer zu den gedachten Zwecken nicht flüchtig genng zeigte - nen ist aber, dass plötzlich in den leichtesteu Antheilen des amerikanischen Petroleums in grossen Massen Material zu dem gedachten Zwecke zur Verfügung steht, dass desshalb der allgemeinsten Verwendung des wie beschrieben gewonnenen Leucht-Gases in dieser Beziebung kein Hinderniss mehr im Wege stebt, wie solches seither bei Mangel an passenden Imprägnationsstoffen der Fall war, nnd desshalb verdient die beregte Angelegenbeit mit Rücksicht auf die eigene Situation gewiss unsere ganze Aufmerksamkeit. Eine kleine Broschüre über das besprochene Gas von dem Verfasser "Maschinengas" genannt, weist in fasslicher Form die Vortheile desselben nach, giebt eine Beschreibung der Maschine, zeigt die Kosten derselben, sowie die Herstellnng des Gases u. s. w., kurz, setzt Jedermann, auch den Laien in den Stand, sich ein klares Bild über die Bereitung, Verwendung, Kosten und angeblichen Vortheile desselben zu verschaffen. Als ich diese Broschüre in die Hand bekam, gewahrte ich einen entschiedenen Mangel an ähnlichen Auseinandersetzungen, wie sie solche über das sogenannte Maschinengas enthält, bezüglich des Gases aus nosern Paraffinölen und Theerabfällen, und doch scheint es mir von ausserordentlicher Wichtigkeit, dass in dieser Beziehung recht bald die sich dafür interessirenden Kreise vollständig and auf die zuverlässigste Weise nnterrichtet werden. Von Niemand kann meiner Ansicht nach die Unterrichtung über den Gegenstand besser und wirksamer ausgehen, als von unserm Verein, dessen Mitglieder die meisten Erfabrungen über denselben gesammelt und zu sammeln Gelegenheit baben, and ich erlaube mir desshalb den Antrag zu stellen:

"dass der Verein eine Commission ernenne und diese beauftrage, die seitlerigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Gas-Erzeugung aus Parafinol und Theerrückstand schriftlich zusammen zu stellen, dass der Verein dieser Commission die Mittel bewillige neue Versuche auf diesem Gebiete, soweit sie solche für wänsebenswerth und nöthig hält, anzustellen, dass derselhe endlich die von dieser Commission gesammelten Resultate auf seine Kosten in für die Oeffentlichkeit zweckdienlicher und aufklärender Weise drucken lisst.<sup>2</sup>

Ich verspreche mir von einer derartigen Arbeit des Voreins, dessen Respectabilität Bürgschaft für die Richtigkeit der zn machenden Mittheilungen und Angaben bieten wird und von der grösstmöglichsten Versettung derselben grosse Vortheile für die weitere Einführung der Gas-Er-

seugung aus Paraffinöl nud möchte desshalh meinen Antrag dringend zur Annahme empfehlen.

Kurz bemerke ich noch, dass es anch eine nicht von der Hand zu weisende Anfgabe für diese Commission sein dürfte, Verunche mit einer Odiorne'schen Gasmaschine anzustellen und die Resultate derselhen mit den Resultaten nuserer Gaserzengung-Apparate für Paraffinöl etc. zu vergleichen. Es dürfte meiner Anzicht nach anf alle Fälle dienlich sein, den nenen Feind sich etwas näher anzusehen.

Herr Hübner schloss mit der Bemerkung, dass er zur Begründung seines Antrages um so weniger weiter etwas hinzuzufügen habe, als der ganze Vortrag des Herrn Meklis zu solcher diene und Alles mitenthalte, was er selbst üher den Gegenstand etwa noch zu sagen vermöge.

Gegen den Antrag ergriff daranf Herr Fahrikhesitzer A. Riebeck das Wort. Er hemetkte, dass er die Behandling des in Rede stehenden Gegenstandes durch eine Commission für überfiltssig balte, dass es seiner Ansicht nach vielmehr geutgen würde, wenn die siener solchen ungedachten Arbeiten auf den verschiedenen Fahriken, die mit Gas-Anstalten aus Mineraldien verschen seien, von den einzelnen Besitzern oder Dirigenten derselhen ausgeführt nut von diesen dem Verein Mitthellung über dieselben und die ersielten Resultate gemacht würde. Sehen der von Herrn Dr. Bolle in Aussicht gestellte Vortrag würde währncheinlich auf nanche Fragen Auskunft geben, deren Beantwortung einer Commission überwiesen werden solle. Er beahtrage sunkthat, die Beachussfassung ühre den Antrag des Vorstandes so lange aussusetzen, bis Herr Dr. Rolle den angekündigten Vortrag gehalten habte.

Herr Mohlis erwiederte darauf, dass seiner Ansicht nach durch diesen Vortrag die Zweckmässigkeit der Wahl fraglicher Commission und ihre Thätigkeit kaum heeinträchtigt werden dürfte, denn so grosse Achtung er selbst anch vor den Arbeiten und Erfahrungen des Herrn Dr. Rolle habe, so hlieben sie doch immer die Arbeiten einese Einzelnen und als solche leichter ansfechthar, als die einer sachverständigen Commission. Die sehleunigste Behandlung der vorliegenden Angelegenheit durch eine solche erscheine ihm grade desshalb nm so wichtiger, weil hisber eine nur geringe Zahl Competenter sich derselben in der Weise angenommen habe, wie sie das Interesse der Mineralol-Industrie und das Interesse der lichtbedürftigen Welt erbeische

An seine Erwiederung kutifte Herr Mehlis Mitheilungen üher den von Herrn Hübmer erwähnten Odiorneischen selbatthitigen Gas-Apparat, über den er von sachkundiger Seite Erkundigungen eingesogen hatte und hob dabei hesonders hervor, dass, da se kein eigentliches Leuchtgas sei, was der erwähnte Apparat liefere, sondern nur mit flüchtigen filmsigen Köhlenwasserstofftheilchen geschwängerte atmosphärische Luft, er seiner Ansicht nach eine ausgedehnte Anwendung sehwerlich finden wirde. Zur Aufbewahrung tauge nämlich dieses Gemengen nicht, da während derselhen sich

die Kobleawasserstoffe condensiren und abscheiden und dasselbe seine Leuchtkraft verliere. Der Apparat vermöge desshalb immer nur soviel Leuchtstoff zu erzengen, als verbraucht werde, die Anaamming eines Vorrathes sei nicht thunlich und darin erblicke er obedeutendes Hinderniss für die allzemeine Verwendung desselben.

Ein anderer Redner der Versammlung bezweifelte, dass der gedachte Apparat eine grössere Verbreitung finden würde ans dem Grunde, weil die Fullmasse zu fenergesikhrlich und in Folge davon auch der ganze Apparat zu gesichtbringend sei.

Es sprachen hierauf unter anderm für den in Rede stehenden Antrag der Commission noch die Herren Büttnere nüt Krug. Bei der Abstimmung wurde derselbe, nachdem der Antrag des Herrn Riebeck auf verläufige Ansestung der Beschlussfassung abgelehnt worden war, von der Veraammlung angenommen. Auf Vorschlag des Herrn Vorsitenden wurden durch Acclamation in die Commission die Herren Dr. Rolle, Ramdohr, Schäde, Mohlie und Hühner gewählt.

Der dritte Gegenstand der Tagesordnung lautete: Beschlussfassung über eine von dem Vereine zu adoptirende Ermittlungsweise des Erstarrungspunktes von Paraffin.

Der Vorsitzende Herr Director Büttner theilte der Versammlung mit, dass der Vorstand des Vereins eine aus den Herren Dr. Rolle, Ramdohr und Hübner besthende Commission gewählt und diese mit der Aufgebe betraut habe, dem Vereine Vorschläge über die Methode zu machen, welche sie für die zweckmässigste zur Ermittelung des Erstarrungs- und Schmelzpunktes des Parafiss beim Handel damit hielte.

Diese Commission habe ihm über den Gegenstand Bericht erstattet, welcher wie folgt laute:

Die Unterzeichneten sind dahin übereingekommen, dem Mineralöl-Verein zur Bestimmung des Erstarrungs- und Schmelzpuuktes des Paraffins folgende Methode zu empfehlen:

1) zur Ermittelung des Erstarrungspunktes:

Das Parafin wird in einem beliebigen Behälter bei moglichst niedriger Temperatur geschmolzen und dann die ganze Quecküberkungel eines Thermometers in die flüssige Masse getaucht. Das Thermometer wird sodann gegen Luftung durch Einhäugen in ein leeres Becherglas geschützt und sohald das erstarreide Parafin deu Quecksilberspiegel zu trüben beginnt, die Temperatur abgelesen, welche den Erstarrung spankt kennseichnet.

2) zur Ermittelung des Schmelzpunktes:

Die wie ad 1. beschrieben vorgerichtete mit vollständig erstarrtem Parafin überzogene Quecksilberkugel des Thermometers wird in ein mit Wasser gefülltes Becherglas gehängt; das Wasser wird im Sandbad solange erwärmt, bis das Quecksilber durch das schmelsende Paraffin hindurch blitzt und dann die Temperatur abgelesen, - welche den Schmelzpunkt angiebt.

Die Bestimmungen 1 und 2 controlliren sieh gegenseitig. Gerstewitz, Ascherslehen und Zeitz im Septbr. 1868. Dr. Rolle. L. Rahmdohr. Dr. B. Hübner.

Herr Krug, Chemiker der Herren Klotz & Schmid ergriff das Wort. Er bemerkte, dass seiner Ansicht nach durch Festsetzung einer Bestimmnngs-Methode für den in Rede stehenden Zweck die bei den Bestimmungen des Erstarrungspunktes von ein und demselben Paraffin durch verschiedene Personen öfter vorkommenden Differenzen nicht beseitigt werden warden. denn die nachtheiligen Wirkungen von Mangel an Uebnng und äusseren Einflüssen, wie z. B. der Verschiedenheit der Luft-Temperaturen, bei denen die Bestimmungen vorgenommen wurden, der Veränderlichkeit der Thermometer etc. warden auch durch die empfohlenen Methoden nicht beseitigt werden können. Da es sich aber im geschäftlichen Verkehr mit Paraffin nicht darum handle, den absolut richtigen Schmelz- oder Erstarrungspunkt aufzufinden, da vielmehr nur der Nachweis der Uebereinstimmung zwischen gekaufter und gelieferter Waare zu führen sei, so empfehle es sich nach einer Probe zu verkaufen, und bei Prüfung der danach gelieferten Waare hinter einander den Erstarrungspunkt beider, der Probe wie der gelieferten Waare festzustellen. Es liesse sich wohl annehmen, dass daun zwei, wenn bei Mangel an Uebnng etc. auch fehlerhafte, doch mit denselhen Fehlern behaftete Bestimmungen gemacht werden würden, die unter sich in der That nicht mehr von einander abweichen wurden, als die wirkliche Differenz der Schmelzpunkte zwischen der Probe und gelieferter Waare betrüge. Da man Proben nnr von einem Schmelzpunkte haben könne, man sich in Betreff desselhen für Lieferungen aber gewöhnlich einen gewissen Spielraum vorbehalte, so könne man bei einem Handel in Paraffin sagen, dass man nach Probe unter Vorbehalt einer Differenz von einem oder einem halben Grade auf und ab verkaufe. Hätte man z. B. eine Probe von 51° C. S. P. sur Hand, und wolle danach Paraffin von 50/52° C. S. P. verkaufen, so würde man sich auszudrücken hahen; Schmelzpunkt nach Probe mit einem Spielraum von einem Grade auf und ab; wolle man nach derselben Probe Paraffin von 53/54° C. S. P. verkanfen, so würde man zn sagen haben: Schmelzpunkt 21/40 C. höher als Probe mit einem Spielranm von einem halben Grad anf und ab. Es sei an diesen Beispielen leicht einzusehen. wie man sich in jedem Falle anszndrücken haben werde.

Nachdem noch Herr Kaufmann Weichsel aus Magdeburg, Inhaber der Firma Brandt & Placke für die von der vorgedachten Commission empfohlene Methode als ihm aus der Erfahrung bekannte und zwechentsprechende gesprochen hatte, entschied sich die Versammlung für dieselben.

Der Horr Vorsitzende bemerkte darnach, dass der Vorstand der nächsten Vorsammlung des Vereins wie früher einen Entwurf zu Usancen far den Handel mit Mineralölen, einen solchen für den Handel mit Paraffin und Kerzen daraus zur Beschlansfasung vorlegen werde. Er theilte ferner mit, dass der Vorstand übereinstimmender Thermometer für die Vereinmstiglieder anfertigen lassen werde und machte endlich auf einen kleinen von Herrn Dr. Rolle im Versammlungslocale aufgestellten Apparat aufmerksam, der astmutliche Gerüthschaften zur Bestimmung des Erstarungs- und Schmelzpunktes nach den empfoblenen Methoden in sehr zweckmässiger Anordnung vereinigte.

Es folgte der vierte Gegenstand der Tagesordnung.

"Berathung über die Opportnnität der Einführung einer Controlle über ansreichend hewirkte Versicherung der Speditionsläger gegen Fencrsgefahr und eventuelle dessfalsige Beschlussfassung."

Der Vorsitzende Herr Director Büttner trug vor, dass nach Ansicht des Vorstandes nicht allein diejenigen, welche den Herren Spediteuren Waaren zur Lagernug resp. Anfhewahrung übergähen, also die Eigenthümer derselhen ein wesentliches Interesse daran hätten, sich zu üherzeugen, ob sie wegen dieser Waaren gegen Schaden durch Feuersgefahr ausreichend geschützt seien, sondern dass auch den Herren Spediteuren, die Spesen für die Versicherung erhöhen, und nach den vom Verein angenommenen Usancen für den Handel mit Mineralölen solche zu erhehen herechtigt und verpflichtet seien, daran liegen müsse, denen, die sich ihnen anvertrauten, die Ueberzeugnng zn verschaffen, dass eine ausreichende Versicherung wirklich bewirkt sei. Im Interesse aller Betheiligten schlage desshalh der Vorstand vor, die Speditionsläger in Bezug auf die Versicherung gegen Fenersgefahr unter die Controlle einer aus Vereinsmitgliedern zn erwählenden Commission zu stellen. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung nach knrzer Dehatte, nachdem namentlich die anwesenden Herren Spediteure in anerkennenswerth hereitwilliger Weise demselhen heigestimmt hatten, von der Versammlung angenommen und die Wahl der hetreffenden Controll-Commission dem Vorstand des Vereins anheimgegeben.

Im Laufe der Dehatte üher den vorstehend hebandelten Gegenatand der Tagesordunng machte Herr Phillipp Nagel aus Leipzig darauf aufmerksam, dass hei der jetzigen Versicherungsweise der Spediteur, auch wenn er sein gauzes Lager versichere, immer 25 pCt. der Gefahr selbst ühernehmen mitsse. Es sei diess eine ausserordentlich listige und für die Interessenten machtheilige Bedingung der zur Zeit versichernden Gesellschaften.

Redner empfahl dem Vorstande Erkundigungen darüher einzuziehen, oh nicht die Versicherungen der hetreffenden Läger ohne diese Selhstversicherung, wenn auch gegen Gewähr einer höheren Prämie zu ermöglichen sei. Herr Bättner sagte Namens des Vorstandes diese Erkundigungen zu.

Der fünfte Gegenstand der Tagesordnung: "Vortrag des Herrn Dr. Rolls über die Fabrikation von Oelgas und die dahei zu gewinnenden Nehenprodukte" musste, wie schon ohen gedacht, ausfallen.

Man ging in Folge dessen zum sechsten Gegenstand der Tagesordnung

"Vortrag des Herrn Director Grotowsky üher den Einfluss des Lichtes auf Mineraldie" üher.

Herr Grotousky zeigte an, dass er nicht gesonnen sei, einen rein wissenschaftlichen und die Sache erschöpfenden Vortrag zu halten, sondern diesmal hauptsächlich nur Beohachtungen mittheilen wolle, die neu und eigenthümlich seien und führ dann fort:

Die Wahrnehmung, dass das Licht zum Gedeihen der Pflanzen und des animalischen Lehens nothwendig ist, dass Pflanzen in dunkeln Räumen dem spärlichsten Strahle des einfallenden Tageslichtes zuwachsen, dass sie nur bei hinreichendem Lichte ihr natürliches Grün annehmen und kräftiges Wachsen verrathen, die Beohachtung andererseits, dass eine grosse Zahl von Farbstoffen unter dem Einflusse des Lichtes bleichen, sind hinreichend die kräftige chemische Wirksamkeit der Lichtstrahlen zu beweisen. Man hat dieselbe auch in Beziehung auf hestimmte chemische Verbindungen kennen gelernt, z. B. Chlor vereinigt sich mit Wasserstoff, Jod mit oelbildendem Gase nur unter dem Einflusse des Lichtes, nnter demselben Einfluss zersetzt Chlor das Wasser bei gewöhnlicher Temperatur unter Bildung von Salzsäure etc. etc. Ehenso eigenthumlich ist die Einwirkung des Lichtes auf unsere Mineralöle. Dieselben hahen die Eigenschaft, unter Einwirkung des Lichts sich mit Sauerstoff der Luft zn beladen und diesen in Ozon umzuwandeln, ohne sich grade chemisch damit zu verbinden, indem sie dieses wieder leicht auf andere Körper übertragen. Selbst in gut verschlossenen mit Mineralöl gefüllten Glasballons wird durch Einwirkung des Lichtes die mitenthaltene Luft ozonisirt. Auf viele organische Körper wirkt das Ozon stark oxydirend ein, wobei sie entweder ganz zerstört werden, so wie es nur durch die kräftigste Oxydation der Fall sein kann, oder sie erfahren doch theilweise eine Veränderung, namentlich werden sie rasch gebleicht oder sie beladen sich mit Ozon in namhafter Menge und werden dadurch zu förmlichen Ozonhildnern, die leicht an noch oxydabelere Körper diesen activen Sanerstoff abgeben und dadurch die kräftigsten Oxydationen vermitteln können. Zu den hekannten Ozonhildnern gehören vorzüglich Terpentinöl und Bittermandelöl - unsere Mineralöle Photogen, Solaröl, Paraffinol, Petroleum deutsches und amerikanisches theilen diese Eigenschaft. Man kann sich kaum etwas Sonderhareres denken, als dass ein Stoff wie Mineralöl, welches hauptsächlich nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff hesteht, vermöge dieser Eigenthümlichkeit Sauerstoff zu ozonisiren, die Eigenschaften des Chlors annimmt und was bei diesen Erscheinungen die Aufmerksamkeit fesselt, ist der Umstand, dass dieselhen nur im Tages- oder Sonnenlichte vor sich gehen, hei im Dankeln aufbewahrten Oelen habe ich sie nicht beobachten können.

Die Einwirkung des Lichts äussert sich bei kleinen Mengen Mineralöl, die namentlich in weissen Flaschen dem Lichte angesetzt, schon in einigen Stunden — zunsichst sichtbar durch ein hedeutendes Bleichen des Oels: bei Ballons habe ich Spuren von Ozon durch den Ozonometer (Papierstreifen mit Jodkalinm-Kleister bestrichen) nach 2-3 Tagen nachweisen können.

Werden solche Papierstreifen in eine ozonhaltige Atmosphäre gebracht, so werden dieselben blau, indem sich das freiwerdende Jod mit der Stärke zu blauer Jodstärke verbindet. Es bestehen zwei active Modificationen des Sauerstoffs — Ozon oder negativ-activer und Antozon oder positiv-activer Sauerstoff sein meser Minerallein haben wir es wie beim Terpentiold mit Antozon zu thun. Es blätt nicht Gusjactinctur und riecht dem Ozon ähnlich, aber doch etwas anders, hummerartig statt phosphorisch.

Die bleichende Eigenschaft des Özons bei Mineralolen künnte man sich seben gefallen lassen, aber bei laug anhaltender Licht-Exponirung und dabei stattsidender Ozonisirung der Oele oxydiren sich dieselben so kraftig, dass sie in Folge dessen schlecht brennen. Bei Verschiedenheit der Farben des Classe ist die Einwirkung des Lichtes ande eine versehiedene und babe ich bei meinen 3 Monate andauernden Beobachtungen Folgendes gefinden:

- Photogen und Solaröl in eisernen Bassins oder Barrels gelagert, blieben frei von Ozon und brannten tadellos. Farbe der Oele unverändert.
- 2. Photogon und Solaröl in weissen Ballons mit Strob verwickelt aufbewahrt, zeigten Spuren von Ozon, die Oele brannten aber noch
- gut. Die Farbe des Oels sowie der Korkspunde war wenig verändert.

  3. Photogen nad Solardi in schwarz angestrichenen weissen Ballons
  zeigten Spuren von Ozon. Die Oele waren in Farbe noch weniger
  verändert wie bei Probe 2. Die Korkspunde weren nicht zebleicht.
- 4. Solaröl und Photogen in unverwickelten weissen Ballons im Freien aufbewahrt, zeigte sich sehr stark zonshaltig, brennt ganz sehlecht, der Docht vercoakt und die Flamme erlicht nach 6-8 stundigem Brennen fast ganz. Das Solaröl ist in Farbe kräftig gelb geworden und zeigte eine Znnahme von 0,003 im specifischen Gewicht.
- wicht.

  5. Solaröl in grünen Ballons unverwickelt dem Licht ansgesetzt, ist nach 3 Monaten stark ozonhaltig, brennt aber noch ganz gut, obwohl der Docht vercoakt. Die Farbe des Oels ist sebr wenig verändert.
- der Docht vercoakt. Die Farbe des Oels ist sebr wenig verandert.

  6. Solaröl in grünen Ballons, die schwarz angestrichen, ist ozouhaltig
  geworden, brennt aber gut.
- Solaröl in grünen Ballons mit Stroh verwickelt zeigt Spuren von Ozon, brennt jedoch tadellos. Die Farbe des Oels ist schwach gelblich geworden.
- 8. Amerikanisches Petroleum in weissen Ballons nnverwickelt dem Lichte ausgesetzt ist äusserst ozonhaltig geworden nad brennt fast gar nicht. In Farbe ist das Oel stark verändert — dickgelh gegen weisshlau. Das spec. Gewicht hat sich hier nm 0,000 erböht.
- Amerikanisches Petroleum im dunkeln Raume resp. zerstreutem Tageslichte aufbewahrt ist ozonfrei nud im Brennen gut geblieben.

Die Daner der speciellen Beobachtung der Oele war wie achon erwähnt, 3 Monate vom April his Juli d. Js. Bei den stark ozonhaltig gewordenen Oelen ist der Gernch ein vollständig veränderter und sind die Korkspunde wie durch Chlor gebleicht, während die hei Oelen, welche nur Spuren von Ozon haltigen noverändert geblichen sind. Die Waschwassen der stark vosonhaltigen Oele, sowie die Oele selhst reagiren sauer. Es ist demnach zu vermuthen, dass sich ansserdem eine organische Skure gehüldet hat, deren Ermittelnag und Constatirung mir noch nicht hewisen.

Die sum Versuch benutzten Oele waren von weiser Farbe und rollig rein, gaben nicht die geringste Spur einer Reaction auf Zusatz von Aetznatronlauge, nachdem die Oele aber 3 Monate dem Lichte exponirt, scheidet Actalauge ganz bedentende Quantitäten saurer Verhindungen aus, welche an untersuchen ich mir zur fenreren Aufgabe gestellt habe.

Nach diesen meinen Beobachtungen ist das gelhe Licht den Mineralölen am wenigsten nachtheilig und empfiehlt es sich, wenn keine Reservoire vorhanden, solche in weissen oder hellgrünen Glashallons mit Stroh verwickelt zu lagern.

Zur Illustration meines Vortrages erlanhe ich mir schliesslich Prohen der heobachteten Oele, sowie die gehleichten und nicht gebleichten Korkspunde der Probeballons vorzulegen.

Die Versamminng folgte dem ausserordentlich interessanten Vortrag des Herrn Grotousky mit ungetheilter Anfmerksamkeit und nahm mit allgemeinem Beifall die vorgelegten Proben in Angenschein.

Es folgte nun der Vortrag des Herrn Krug über Paraffinfahrikation.

Herr Krug sprach in der Hauptsache Folgendes:

Seitdem die Methode, das rohe Paraffin behufs der Reinigung mit grösseren Quantitäten concentrirter Schwefelsäure zu behandeln, aufgegeben worden sei und dasselbe statt dessen zu dem gleichen Zwecke wiederholt mit weissen Braunkohlentheerölen, sogenanntem Photogen, zusammengeschmolzen und ahgepresst werde, sei der Uehelstand eingetreten, dass in Folge der leichten Löslichkeit des Paraffins in dem Photogen bei jeder solchen Pressung aus den rohen Massen zugleich mit den Unreinigkeiten auch eine Quantität Paraffin in die Pressahfälle resp. die Pressöle übergehe ans denen dasselhe, um es wieder nutzhar zn machen, durch besondere Arheit auf umständliche und kostspielige Weise wiedergewonnen werden müsse. Je schwächer die benutzten Pressen bezuglich des Druckes, der damit ausgeübt werden könne, seien, desto mehr Oel müsse zum Ahpressen resp. znr Reinigung des Paraffins verwendet werden, desto nothwendiger werde es, die Pressoperation durch Wärme zu unterstützen, desto grösser sei aber auch der Verlust an Paraffin, da mit der Erwärmung die Löslichkeit desselben in den Braunkoblentheerölen wesentlich zunehme.

Der Druck ersetze his zu einer gewissen Grenze die zur Pressung nöthigen Oele nnd die Wärme, nnd er wirke um so vortheilhafter je stärker

er sei. Aber auch bei stärkeren Pressen resp, bei kräftiger Pressung seien Paraffin-Verluste nicht zu vermeiden. Es sei daher überbaupt namentlich jedoch bei Anwendung von schwachen Pressen wesentlich gewesen, ein Mittel aufzufinden, durch das diese Verluste möglichst hätten vermindert werden können. Analoge Fälle aus anderen Industrieen hätten Redner als Anhalt and Beispiel gedient. Wie man zum Answaschen von Krystallen anstatt reinen Wassers eine gesättigte Lösung des auszuwaschenden Körpers benutze, so babe er sich znm Auswaschen resp. Abpressen des Paraffins anstatt der reinen Braunkohlentheeröle einer Lösung von Paraffin in letzteren bedient. Diese Oele hätten, wie wohl alle Flüssigkeiten, die Eigenschaft, wenn sie für eine gewisse Temperatur und einen gewissen Druck mit einem Körper gesättigt seien, noch andere Körper aufzulösen; in der That löse eine gesättigte Lösung von Paraffin in Photogen die Vernnreinigungen von rohem Paraffin ebenso gut wie reines Photogen. Eine Lösung von reinem fertigen Paraffin in Photogen zu verwenden erscheine aber in Beziehung anf den Kostenpunkt nicht vortheilhaft; man bedürfe dasselbe jedoch auch nicht in allen Fällen. Das Paraffin befinde sich während der Arbeit in verschiedenen Stadien der Reinheit und man brauche zum iedesmaligen Pressen desselben nur Paraffin-Lösungen, welche die Unreinigkeiten nicht enthielten, die gerade entfernt werden sollten. Solche geeignete Lösungen liefere die Pressarbeit selbst. Das Pressen müsse bekanntlich bei der Paraffin-Reinignng, um dasselbe weiss zu bekommen 2-3 mal wiederholt werden; bei jeder einzelnen Pressung erhalte man ein reineres Paraffin und reineres Pressöl, als es die vorhergehende liefere. Es könne desshalb das Pressöl jeder einzelnen Pressung als Pressmittel für die vorhergehende Pressung dienen, da es keine der Unreinigkeiten enthalte, die in jedem einzelnen Falle entfernt werden sollen. Zur letzten Pressung, sei diess nun eine zweite oder dritte, werde man nm ein schönes Fabrikat zu erzielen stets ein reines weisses Photogen verwenden müssen. Der Erfolg babe die Zweckmässigkeit des beschriebenen Verfahrens bestätigt. Redner habe im Durchschnitt das ganze Paraffin, welches er zu einer Pressung herangezogen babe - bei Benutzung der betreffenden mit Paraffin mehr oder weniger gesättigten Pressöle als Pressmaterial wieder gewonnen, mitunter habe er etwas mehr zuweilen etwas weniger erhalten, wo das Mehr natürlich aus dem Pressöl bergestammt habe, während die etwaigen Verluste noch in dasselbe übergegangen seien. Für den Zeitraum der letzten eilf Monate, während dessen er das vorgedachte Verfabren anwende, haben Pressen, die mit obngefähr 140,000 Pfd. Drnck arbeiten, in derselben Zeit und mit denselben Arbeitskräften ca. 33 pCt. mehr Paraffin fertig gemacht, als beim Pressen mit reinem Photogen, dabei seien ca. 40 pCt. des früher gebrauchten Photogens erspart worden. Je stärker die Pressen seien, mit denen man arbeite, desto geringer werde der Vortheil des Verfahrens erscheinen; bei dreimaligem Waschen sei er ferner natürlich grösser als bei zweimaligem. Ohne Vortheil aber werde das Verfahren in keinem Falle verbleiben.

Soweit Herr Krup. Herr Dr. Hübner bestkligte hieranf mit wenigen Worten die Vortheile des soehen empfohlenen Pressverfahrens, das er auf frühere Mittheilungen des Vorredners hin seit einiger Zeit zur Anwendung gebracht habe. Anch hei den starken Pressen, die er bei der Paraffin-Reinignog verwonde, habe es sich gut hewkin.

Herr Fabrikbesitzer A. Riebeck bemerkte, dass er das von Herra Krup beschriebene Press-Verfahren schon esit sehr langer Zeit auf seiner Fabrik eingeführt habe und dass das ihm zu Grunde liegende Princip längst bekannt sei. Herr Krup erwiederte, dass er dasselhe ja im Eingange seines Vortrages ebenfalls als lingst bekannt hingestellt, ja dass er orwähnt, dass er das beschriebene Verfahren andern Industrieen eutlehnt habe. Wes seine heutigen Mitthelingen darther salnage, so wären dieselhen vom ihm sehon vor drei Monaten beim Vorstande des Vereins angemeldet worden und da er his zu jener Zeit überall Ubekanntschaft mit dem Verfahren gefunden, wo er os gelegentlich privatim mitgetheilt, so glaube er doch auch beute Mehreren der Auwesenden etwas Bruschkarez ihnen Neueseschein zu haben.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn nicht alle, so doch mindestens schr viele, ja wohl die allermeisten Vereinsmitglieder die Kenntniss des heschriebenen Verfahrens den Mittheilungen des Herrn Krug verdanken.

Mit dem Vortrage des Herrn Krug war die Tagesordung der zweiten Vereins-Versammlung erledigt. Herr Directo Bättner befragte die Anwesenden, oh noch Jemand das Wort ergreifen wolle. Zu dennselben meldeten sich die Herren Dr. Schulte aus Köpsen (fraher in Zeitz) und Herr Ph. Nagel ans Leipzig

Herr Dr. Schulte chat sich Ausknoft darüber, was der Vorstand des Vereins auf die durch ihn der Versammlung vom 18. Juni vorgelegte Offerte des flerm Dr. Riech in Boon, ein neues Schwech und Destillit-Verfahren betreffend beschlossen habe. Die Angelegenbeit sei von jener Versammlung dem Vorstande zur weitern Erwägung überwiesen worden und mit Rücksicht darauf erlade er sich seine Anfrage.

Der Herr Vorsitzende erwiederte, man sei übereingekommen, dem Herrn Dr. Rieds zumichet Kohlen von bekanntem Gehalt an Theer, Oel und Paraffin zur Untersuchung zuzuschicken und von dem Resultat derselben weiteres abhängig zu naschen. Herr Dr. Schulze möge nunmehr dem Vorstande schriftlich die Adresse des Herrn Rieth und das Kohlenquastum aufgeben, welches zu einer solchen Untersuchung beansprucht werde. Hr. Dr. Schulze aufgeben, welches zu einer solchen Untersuchung beansprucht werde. Hr.

Herr Nagel legte sodann dem Vorstande drei Wünsche vor und trug auf Erwägung resp. Erfüllung derselben an. Dieselben hetrafen:

 Beschaffung und Eiuführung ühereinstimmender Aräometer für den Handel mit Mineralölen.

- Abänderung der Statuten dahin, dass auch den herathenden Mitgliedern gestattet werde, an den Ahstimmungen in den Versammlungen des Vereins Theil zu nehmen.
- 3. Die Stunde des Beginnes der allgemeinen Verammlungen. Herr Naget wänsethe, dass dieselben schon friht 9 oder 10 Uhr anberaumt werden möchten; zu dieser Zeit könnten wohl sämmtliche auswärtige Mitglieder des Vereins, wenn sie auch ihre Vhönnete erst am Versammlungstage frih verliessen, in Halle eingetroffen seit und sie wären dann im Stande auch hei guter Zeit nach Hause zurück zu kehren, so dass ihnen nicht wie beute, wo die Versammlung erst um 11 Uhr angewetzt sei, der ganze Tag für ihre anderweitigen Geschäfte verloren ginge.

Herr Weichtel aus Magdaburg hat, die Versammlung möglichst immer erst für den Nachmittag anzuberaumen. Die Herren aus Magdahurg, die dem Vereine angehörten und die Versammlungen besuchen wollten, würden dann im Stande sein, früh ihre Dispositionen für den betreffenden Tag zu treffen, die Böree dort zu besuchen etc.

Der Herr Vorsitzende versprach Berücksichtigung sämmtlicher Wünsche. Mit Beschaffung der fraglichen Arkometer habe sich der Vorstand bereits beschäftigt und hoffe sehon der nüchsten Versammlnung Prohen davon vorlegen zu können.

Was den Wunsch nach Ahländerung der Statuten in Bezng auf das Abatimmungsrecht anlange, so sei das missliche der betreffenden Bestimmung nicht zu verkennen. Man möge aher für jetzt wenigstens noch von einer Aenderung ahsehen. Veränderungen würden sich mit der Zeit jedenfalls mebrifach nöhtig macben. Dieselhen könnten spiter, wenn erst noch mehr Erfahrungen hettliglich der Statuten gesammelt seien, mit einem Male vorgenommen werden. Jedoch erkenne Redner sehon heute an, dass es noth-wendig sei, die berathenden Mitglieder des Vereins in allen Kanfmannischen Fragen und in allen Fragen von allgemeinem Interesse auch jetztschen niebt allein mitberathen, sondern auch mit heschliessen zu lassen, und dass die ganse Versammlung gleicher Ansicht sei, gebe daraus hervor, dass schon in mehren Fällen die herathenden Mitglieder mit zu den Abstimmungen herangsongen seien; so z. B. hei Berathung der Statuten und heute erst bei Behandlung des 2. und 7. Gegennstandes der Tagesordunge.

Herr Nagel erklärte sich durch diese Antwort des Herrn Vorsitzenden bezüglich der von ihm vorgetragenen Wünsche befriedigt.

Anf Vorschlag des Herra Director Bütner wurde namehr von dem Vorstande des Vereins sofort noch zur Wahl der Mitglieder der wegen der Speditionsläger zu ernennenden Controll-Commission geschritten. Es wurden gewählt die Herra Esprikhesitzer Herrmann in Zeitz, Bergrath Bückör, Batrishedirender Wernehen Weissenflesse Panukollen-Keinen Gesallecht.

in Weissenfels, die Herren Kanflente Bunge in Halle, Stahl in Weissenfels and Carl Müller in Zeitz.

Nach dieser Wahl schloss der Vorsitzende die 2. Versammlung des Vereins. Gleich der ersten war diese eine recht zahlreich besuchte und die immer noch erfolgenden Anmeldungen zum Beitritt bekunden zur Genuge das allgemeinste Interessee für den Verein-

Auch heute hatten, wie in der Vereins-Versammlung vom 18. Juni d. J. mehrere Fabrikanten Proben ihrer Fahrikate ausgestellt.

#### Allgemeine österreichische Gas-Gesellschaft in Triest.

Gasabsatz in den Gaswerken zu Pest-Ofen, Linz, Smichow und Reichenberg: vom 1. Juli 1867 bis 31. März 1868: 121,828,000 engl.c', Betrag fl.589,729 5. W. , 1. April bis 30. Juni 1868: 24,890,000 , , , 120,735 . .

zusammen 146,718,000 engl. c' . fl. 710.464 ö. W. im gleichen Zeitraume 1866/67: 128,424,000 \_ , , 622,707 . . Zunahme: 18,294,000 engl.c' . fl. 87,757 5. W.

#### Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des III. Quartals 1868.

Die 13 Anstalten der Gesellschaft produzirten 49,595,579 c' engl. Im gleichen Quartale des Vorjahres . . 43,966,854 , , Mithin mehr im III. Quartale 1868 5.628,725 c' engl. Mehrproduktion seit 1. Januar 1868 15,491,877 Die Flammenzahl war am Schlusse des Quartals 107,552 Die Zunahme betrug im Quartale . . . 2,396 Dessan, 19. Oct. 1868.

Das Directorium der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft, Oechelhäuser.

Nr. 12. December 1868.

# Journal für Gasbeleuchtung

nnd verwandte Beleuchtungsarten.

Organ

des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands und seiner Zweigvereine

des Vereins für Mineralöl-Industrie.

Monatschrift

Dr. N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements.

Jahrtich 4 Rthlr. 20 Ngr. Balbjährtich 2 Riblr. 10 Ngr. Jeden Monal erschelnt ein Heft. Dre Abennement kenn elatifinden bal allen Bachhendingen and Postimiors Deutschlends und des Assiundes.

#### Inserate.

rationeprole beirfet : für eine genze Ociavseile # Rthi " Jede nchtel bertekrichtiget werden; bei Wiederholung einer in wird ner die Klifte berechnet, für diesel

Société de produits réfractaires de Saint-Ghislain (Belgique).

#### Gesellschaft für teuerfeste Producte in Saint-Ghislain (Belgien).

#### Preis-Medaillen:

Paris 1867, 1863, 1857, 1855, London 1862, 1851, Brüssel 1847. Unser Etablissement, eines der grossartigsten des Continents, im Jahre 1844 gegründet, mitten im Kohlenreviere, in unmittelbarer Nähe unserer eigenen reichhaltigen Thongruben, dicht an der französisch belgischen Nordbalin, an der Canal-Wasserstrasse und sehr günstig zum Seetransport via Antwerpen gelegen, bietet alle Vortheile langjähriger Erfah-

rungen, billiger solider Fabrikation und vortheilhafter Transportwege. Als Specialität unserer Fabrikation empfehlen wir unsere

#### GAS-RETORTEN

jeder beliebigen Form u. Grösse von wirklich unübertrefflicher Qualität, ebenso Steine und Formstücke aller Art für Gasöfen. Ferner: Blöcke und Steine

in beliebigen Dimensionen für Hoh-, Schweiss-, Puddel-, Cokeund Gypsöfen jeden Systems; gebrannte und ungebrannte Stücke für Glashütten, feinste Thonerde für Glas- und Zinkhütten Cement ctc. zu sehr vortheilhaften Preisen.

Zeichnungen, Preislisten, Zeugnisse competenter Fachmänner, Auskunft über Frachtsätze etc. stehen gerne zu Diensten und bitten wir. Briefe etc. A la direction de la société de produits refractaires à Saint-Chistain (Belgique) zu adressiren.

(557)

(452)

## Fabrik

# feuersfester Retorten

emaillirt und ohne Schwand

# LOUIS BOUSQUET & CIE.

## Lyon-Vaise (Frankreich.)

Eine der bedeutendsten Fabriken Europa's.

### Silherne Preis-Medaille

bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Die Fabrik feueriester Produkte in **Lyon-Vaine**, gegründet von den Herren **Louis Bonaquet &** Cle. im Jahre 1854 empfichtt eleb durch die Vortrefflichkeit ihrer Fabrikate, welche heute in gans Europa bekannt sind.

Die stets snnehmende Zahl der Gasanstalten, welche die Retorten der Herren Louis Bousquet & Cie. in Lyon-Vaise henutzen, beweist die unwiderleglichen

Vorzüge dieser Retorten vor anderen Fahrikaten,

Ein besorders darehgehildetes patentites Verfahren bei der Fahrlikation, sowie die ausserordentliebe Sorgfalt, mit der bei der Auswahl der Materialien verfahren wird, bebost es dieser Fahrik ermöglicht, mit ihren Produkten den ersten Rang zu erreichen. 80 ha anoh die Jury der internationalen Ausstellung von 1867 ihr die erste silberzae Medallie blose für Refeorten serekenst.

Gasanstalten, welche etwa einen Versneh mit diesen Retorten zu machen geneigt

| Aseh. Böhmen.      | Kempten.      | en au Dienace | Lausanne    | (S cb weiz)   |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Baden-Baden.       | Kanfbenren.   |               | Luzern      | (0 00 11 010) |
| Bamberg.           | Lindau.       |               | Bulle       |               |
| Biherach.          | Memmingen.    |               | Vevey       |               |
| Connstadt.         | Rentlingen.   |               | Lorges      |               |
| Coblens.           | Locie         |               |             |               |
| Culmbach.          | Stranhing.    |               | Soienre     |               |
| Doneuwörth.        | Salshurg.     |               | Saint-Imier | ,             |
| Eisenach.          | Schwith. Gemü | nd.           | Winterthnr  |               |
| Eichstädt.         | Traunstein    |               | Nyon        |               |
| Erlangen.          | Ulm           |               | Bern        |               |
| Fürth.             | Coire         | (Schweis.)    | Basel       |               |
| Germersbeim.       | Freihurg      | 20            | Thun        |               |
| Hersfeld.          | Genf          | 20            | Zūrieb      | *             |
| Hall (Wüttemberg). | Kolhrunnen    |               | St. Gallen  | *             |
| Ingolstadt.        | Le Chanz de l | fond "        | Sion        |               |

Die Retorten der Herren I.. Bousquet & Cte. sind für Gas vollkommen nurbräniglich. Sie werden, bles an den beiden Enden unterstütst, mit direkter Benene erhitst, ohne dabei zu springen. Man kann dieselben ohne Nachtheil mebrere Male anskühlen nad wieder erhitten.

Die Fabrik verfertigt nach eingesandten Masseen Steine jeder Art und Grüsse für Oefen aller Gatungen, and heonoders Steine für Fenerungen. Aufträge wolle man an die Herren L. Bousquet & Cie. & Lyon-Valse, Dép. du Rhône (France) richten.

# Feuerfeste Chamottesteine

kleinsten bis zum grüssten Format und in ieder gewünschten Facon.

## Chamottemörtel

zur Mauerspeise in fein gemahlenem Zustande, sowie

## rohen Thon

liefert unter Zusicherung billigster Preisnotirung und bester durch die folgenden Atteste bezeugter Qualität

Die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg bei Grossalmerode. Provinz Hessen.

#### Atteste.

Mühlhansen i/Tb, 12. Mars 1868. leh bescheinige gerne, dass die für hiesige städtische Gasanstalt seit 4 Jahren ven Ihnen gelieferten Chamettewaaren sieh ehne Ansnahme immer als gans verzüglich bewährt hahen. Ich sähie ihre Chamettefahrik zu den besten, was mir in der Praxis bekannt geworden ist. Heyerdahl, Ingenieur.

Hameln, 17. Septhr. 1864.

Der Freiberrlich von Waita'sehen Bergwerks-Verwaltung in Hirschberg bei Grossalmerede besenge ich hiermit gern und der Wahrheit gemäss, dass die aus ihrer Thonwaarenfabrik von mir bezogenen fenerfesten Fahrikate ansserordentlich gut sind, dem Fener grösseree Widerstand geleistet und sieh in meinem Gebrauche weit hosser bewährt haben, als das aus England bezogene Material.

F. Trulsen, Besitzer der hies. Gasfabrik.

Hildesheim, 7. August 1867.

An die Freiherrlich von Waitz'sche Bergwerks-Verwaltung zu Hirschberg b. Grossalmerode. Ihrem Wansehe, ein Zengniss für die Güte der von Ihnen fabrieirten feeerfesten Materialien anssteilen an wellen, entspreehe ieh mit Vergnügen, da ieh seit 1861 bei dem Bane ned Betriebe der Gasanstalten su Hildesheim, Mühlbansen, Northeim und Peine Ihr Fabrikat als eines der besten dentschen, der englischen Marke Cowen velikommen ebenhürtig schätzen gelernt habe. Die sehr grossen Faqonstücke, weiche Sie mir für die hiesigen 6er Oefen zn Theer- und Coksfenerung geliefert haben, haben sich se ansgezeichnet gehaiten, wie ich hisher kein Material babe finder körnen und es gestattet, die Oefen hei 31/2-4 stündiger Chargirung in ununterbrochenem Betriehe für ianger als 8 Menate su halten. Alle Proben, die ich hisher mit andern dentschen Steinen gemacht hahe, sind lange nicht so gut ausgefallen und werde ich deshaib Ihnen fernerhin bei allen Nenbauten and Reparaturen sewohl für Façonstücke, als gewöhnliche Steine unbedingt tren bleihen. Es wird mir lieb sein, Ihr se vortreffliebes, ver allem so gleichmässiges Material meinen Celiegen empfehlen zu können und bezieben Sie sieh desshalb verkemmenden Falls gerne auf mich.

Mit Hochachtung

Thr ergebener W. Kümmel.

#### SILBER-WEDAILLE

ALLGEMEINE AUSSTELLUNG, PARIS 1867.



Fabrik

L.

Zeichen.



# Lloyd & Lloyd

## ALBION TUBE WORKS, BIRMINGHAM

FABRIKANTEN VON

PATENT ÜBEREINANDER GESCHWEISSTEN EISERNEN SIEDERÖHREN

und

VERBESSERTEN HOMOGEN-METALL-RÖHREN

für Locomotiven, Schiffskessel, Locomobilen etc.

SCHMIEDEEISERNEN RÖHREN und VERBINDUNGSSTÜCKEN zu Gas- Dampf- und Wasserleitungen

SCHNEIDEKLUPPEN und ALLE ARTEN von WERKZEUGEN für Gasarbeiten.

NIEDERLAGEN IN

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, PARIS, LILLE.

#### AGENTEN:

F. Bellefontaine, Liège W. Braun, St. Petersburg

Th. Sörman, Stockholm

D. Hansen & Astrup, Christiania

Carl Madsen, Copenhagen

A. Schüler, Hamburg

Julius Möller, Berlin J. E. Bernhuber, Wien

A. Uggé, Prag

J. A. Rödiger, Triest

C. Bellegrandi & Co., Genua Miguel de Bergue, Barcelona.

# 810111 1865. Fabrik für Gasmesser und Apparate



Filiale Dresden

Friedrich-Str. 9.

# zur Gasfabrikation JULIUS PINTSCH

Berlin Andreas-Str. 73



Filiale Breslau Sonnen-Str. 36.

compfehlt seine Gammesser von 2-150 Flammen in Geläusen von starkem sehlet versimtent Blech. benom seine panteuntfrem Gammesser gelicher Grüsse ohne Prizie erhöhner, welche die Verheile eines sontanteren Wesserstandes, genaueron Registricus and vollständigs Sieberheit in Betreff die Audhlessen, falls irgend eine Schranbe geöffent, gewähren. Diese Uhren erforzens eich bereits in vieles Stitten einer regen Verwendung. Die Stärke des Mästerlag gestatten int, dies Garantie von 4 Jahren zu übernehmen.

Stationsgasmesser mit gusseissernem Gehäuse für 1000-80.000 e' Durchgang er Stande, von welcher letzteren Grösse in den hiesigen Austalten 2 in Thätigkeit sind; his 3000 o' per Stunde halte ieh Stationsgasmesser in so weit fertig, dass ich dieselben in 8—14 Tagen zu liefern im Stande bin. **Stadtregulatoren** jeder heliehigen Grösse, mit nebeustehenden nud nmmanteltem Eiugaugsrohr. Regulatoren für kleinere Leitungen zu Giveerin- und Wasserfüllung. Exhaustoren nach Beal'schem System 12-24'. mit von mir verhesserter Schiehervorrichtung. Regulatoren dazu 2, 3, 4" etc. mit nebenstebenden und ummauteltem Eiugangsrohr. Beipässe von 5" bis zu jeder gewänschten Rohrweite. Wechselhühne von einfacher Rohrabsperrung his zu 4 Apparate, in allen Grössen, die Einsätze verziunt und naverzinnt. Waschapparate, einfacher sehr practischer Construction. Schieber und hydraulische Hähne ieder Rohrdimension. Venttle, neu und praktisch zu allen Zwecken hinter den Reinigern verwendhar, absolut dicht 15-20 pCt, hilliger als Sehieherhähne, verläufig in Dimensieuen ven 2-15" Rohrweite. Manometer ieder Art. Besonders erlauhe mir auf meine neu construirten Manemeter aufmerksam an machen, welche ich für 2-12 Glasröhren resp. Apparate combinirt, aufertige, deren bequeme Verhindung, Genauigkeit. Elegants und elnfache Ahlesnng des Druckes in knrzer Zeit eine grosse Verwendung möglich machte. Sammtliehe Blecharbeiten als Condensatoren, Scrubber, Reinigungskastendeckel, Wechselbahnhauben etc. liefere ich zu soliden Preisen von hestem Material, auch stark versiont, we dann durch Löthung absolute Dichtung hergestellt wird. In meiner Versinnerei können Platten ven 8' × 4' verzinnt werden. Strassenlaternen sechseckige, sur Stadtbeleuchtung, als auch feinere Sorten in eleganter Form und Ausstattung. Diese Laternen haben durch Dauer und Billigkeit eine solche Verwendung gefunden, dass jährlich mehre Tausend in meiner Fahrik angefertigt werden. Noch empfehle ich den geehrten Besitzern und Dirigenten von Gasanstalten sämmtliehe in meine Branche gehörende, hier nicht anfgeführte Gegenstände, welche zum Betriebe nethweudig, die bei ofvilen Preisen, sweekmässigste Construction, anerkaunt solide und dauerhafte Arbeit verbinden. Da die bisherigen Erfahrungen gelehrt haben, dass die zu den Gasuhren verwandten Maasstrommeln wehl zur Wasserfüllung am besten greignet sind, indessen nicht den Angriffen jeden Glycerius widerstehen, so habe ieh mich bewogen gefunden Gasmesser ansnfertigen, die von dem genannten Füllmittel nicht zerstört werden, was ich durch vielseitige Versnehe geprüft hahe, und für die Ich gieichfalls eine 4jährige Garantie übernehme. Dergleichen Apparate halte ich in allen Grössen vorrättig am Lager, und haben dieselhen bei vielen Gasanstalten bereits Verwendung gefunden, deren Dirigenten sieh höchst günstig über die Zweckmässigkeit derselben ausgesprochen hahen. Atteste üher die Güte und Dauerhaftigkeit meiner Fabrikate stehen mir von der biesigen, sowie von vielen der bedeutendsten Gasaustalten zur Seite. Die Proismedaillen wurden mir für sollde und gute Gasmesser snerkannt. Musterhächer nebst Preiscouranten stehen auf Verlangen gern su Diensten.

(467)

#### Fabrik

# feuerfester Producte

von

# H. J. VYGEN & CO.



# DUISBURG

am Rhein.



Silberne Preis-Medaille bei der internationalen Ausstellung in Paris im Jahre 1867.

Das Etablissement ist im Jahre 1856 gegründet. Es liegt unmittelbar am Rhein und ist durch Schienenstränge mit den Bahnhöfen der Bergisch-Mürkischen, Cöln-Mindener und Rheinischen Eisenhahn verbunden.

Fabricirt werden:

## Retorten

jeder Form und Dimension zur Gasbereitung glasirt und unglasirt.

# Steine jeder Art und Grösse

zu Hoch-, Schweiss-, Puddel-, Gas-, Cupol- und Gussstahlöfen.

#### Tiegel

zu Gussstahl-, Kupfer- und anderen Metall-Schmelzungen.

Den bedeutendsten englischen und belgischen Werken seiner Branche an Ausdehnung gleich, sichert das Etablissement die prompte Ausführung auch der grössten Aufträge.

# Fenerfeste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind. Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte.

# Th. Boucher.

Patentinhaber zu Quarégnou, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).

Geranten: Boucher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Gesimier & Boucher in Essen, welche alleinige Agenten unserer Firms in Deutschland sind, zu adressiren. Auch bitten wir unsere Fabrik mit keiner anderen zu verwechseln, weil zie die alleinige ist, welche Herr Boucher vor seinem Tode dirigirte. Um alle Umstände zu vermelden, ersnehen wir unsere verebrten Geschäftsfreunde und Abnehmer dringend, dieses Avis zu heachten (387) Boucher & van Vreckom.



Heiz-Anlagen.

Gas-Koch-Apparate.

(473)

FABRIK: Linden-Str. 19. BERLIN-

Fittings u. Werkzeuge aller Art.

Fontainen.

Bleiröhren, Pumpen.

Detail-Verkauf: Leipziger Str. 42.

Retorten und Steine van fewerfestem Thone in allen Formen and Bimensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

BELGIEN. (vormals Albert Heller.)

Diese Fahrikato haben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Aufertigung verwendet wird, sehr vortbeilbaft.

Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

# J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thourscforfen halte inh van den gaugharsen van mehr als 50 verschiedenen Formen in der Regel Vertrat hun wirth glob shielings andere Form prompt geliefert. Die gute Branchbarkeit seiner Retorien und deren Rasserst cerrekts Form hat sich geit eines Beilde von Jahren in einer Annahl Fahriche beste Ansrhoumey verschuft, werder perze Sengisten und deren Restoren verschieden verschieden gezu gelätigt aus Unstate sechen. Vermöge der heundert orgätlig gearbinisten gazu gildelen Leister. Einem kann ich im Inner wirdt die Ornghibentirung in hehen Orste erheitert. Einem kann ich im Inner wirdt die Ornghibentirung im hehen Orste erheitert. Einem kann ich im Inner wirdt die Ornghibentirung im hehen Orste erheiter.

## EMAILLIRTE RETORTEN

mit vollkommen glatter, risefreier und innig mit dem Scherben verhandener Emaille, die die Graphitentferung ausserordentlieb erleiebtert, bestens empfehlen. Formstefune liefere ieb in allen Grössen his zu 10 Ztr. pr. Stück von

verzüglich fenerheständiger nicht schwindendar Qualität

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets verrätbig. Fer-

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets verrätbig. Ferner empfehle ich: Steine für Eisenwerke zu Hohöfen. Schweissöfen ato, für

Glasfabriken, Porzellaufabriken etc.; dann Glassohmelsbäfen, Muffeln, Röbren and alle in dieses Fach einschlagende Artikel. Feuerfesten Thom aus eigenen Gruben, der nach vielfachen Proben

Feuerfesten Thon aus eignen Gruben, der nach vielfachen Probez von competenter Seite zu den besten des In- nnd Ans-Landes gehört. Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle leh entsprechend hilligst und sichere sorgfaltige und prempte Bedienung zn.

J. R. Geith. Gasfabrikant.



#### Auf Eisen emaillirte

Strassenschilder, Hausnummern, Firmaschilder, ferner durch schöneres belleres Licht aus gezeichnete Lampen- und Laternen - Blenden für Locomotiven, Signale etc. etc.

(489) J. G. Müller.

(472)

# J. VON SCHWARZ

# Nürnberg.

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

Argand- und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate. (575) Ein Gantechniker, als solder angehöldet in einer der grösten Ganntistin Nordenstehande, mit 4 Jahres abheitsindigtr einer der Gannatie inem littlegressen Badt, wünschl seine gegenwirtige Stelling zu verändere. Der Antrit kann erst 3 Monaten ander erfolgem Engegnoment geschehen, da die Köndigungefeits seiner gegenwartigen Stelling auf dieso Dauer fortgesett ist. Herr Gannatits-Dieseter Lehmann in Brosi au wird die Güte haben, auf Börsgen über Adresse mitnischlieb.

Ein sehr gut empfohlener Gastingenteur, welcher Gelegenheit hatte, in grüsseren Gaswerken sich auszuhilden, und denselben mit Erfolg vorzusteben, aucht eine Stelle als Director einer grösseren Gasaustalt oder als Leiter mehrerer Gaswerke. Herr Director Dr. Schilling in München erheit inkiere Auskunft. (576)

## (542) Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

# Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfehlt ihre bekannten sämmllichen Gaswerkzeuge nnd macht auf ihre Rohrschneider mit 3 Rädchen, die gelegentlich der letzten Gas-Conferenz in Stuttgart allseitigen Beifall fanden, besonders aufmerksam.

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ausstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

## Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, daun **Argand- & Dumas- Brenner** in allen Grössen und Dr. von *Bunsen'sche* Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

# (478) Gasleitungsröhren

gusseiserne, sonkrecht in getrockneten Formen gegossen, nebst allen gusseisernen Apparaten und Faconstiticken, wie sie zur Fabrikation und Leitung des Gases nöthig sind, säm mtlich unter Garantie der Dichtigkeit und unter Hinweisung auf die von ihr in jüngster Zeit helieferten Neu-Aulagen, sowie eine grosse Anzahl von Erweiterungs-Bauten, empfichtlich

Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

#### Billigste und beste Röhren für Gasleitungs-Zwecke!

# ASPHALT - RÖHREN

von 2 bis 15 Zoll engl. Lichten-Durchmesser und 7 Fuss engl. Rohrlänge mit absolut dichten und sichern Verbindungen, Krümmern und Figuren aus gleichem Material, wie die geraden Röhren, bester und billiger Ersatz für Metallröhren, empfiehlt für Gas-Leitungen in dauerhafter gediegener Qualität

# Die Asphaltröhren- und Dachpappen-Fabrik

von Joh. Chr. Leve in Bochum. Westphalen.

Die ferneren Gebranchszwecke dieser Röhren sind:

für Wasser-Leitungen aller Art: ("Druck-, Sang-, Heber- n. Abflussicitnngen) Gebläse-, Ventilation-, nuterirdische Telegraphen-Drähte-Leitungen, Pumpen, Closet- und Siel-Leitungen, als Specialität für Bergwerke zu Sprachrohr- und Wetter-Leitungen.

Den geehrten Gasanstalten stehen in der Verlegung und Verdichtung geübte Monteure und Arbeiter zur Verfügung, die bei Herrichtung der ersten grösseren Röhrentour Arbeiter der quest. Anstalt anlernen und mit allen Manipulationen und vorkommenden Chancen vertraut machen können. so dass die Herrichtungsarbeiten dann auf jeder Anstalt selbst besorgt werden können.

Kleine Ableitungen lassen sich, wie bei eisernen Röhren mit einem Ueberwurf, - chenso Metallfignren, Schieber etc. anf jeder Stelle auch bereits liegender Leitungen auf das leichteste anbringen; überhaupt sind alle Arbeiten - in Händen damit vertrauter Leute - viel leichter und gehen rascher von Statten, als bei eisernen und lassen Asphaltröhren eine viel mannichfachere Behandlung für jeden vorkommenden Gesichtspunkt zu, als eiserne.

Obige Fabrik ist zu jeder weitern Anskunft stets bereit-

<sup>(565)</sup> In der städtischen Gasanstalt zu Liegnitz sind durch Erweiternngsbauten erübrigt und stehen zum Verkauf. 5 Stück gut erhaltene Rei-niger von 34 — Flücheninhalt zu je 4 Horden; 1 Stück gut erhaltene Röhren-Condensator von 12 Stück 13 langen özölligen Röhren; 1 Clegg'scher Wechselhahn zu 4 Apparaten mit 5zölligen Röhren, dessen Glocke etwas schadhaft, jedoch leicht und dauerhaft ausgebessert werden kann; 1 Stück Clegg'scher Wechselhahn zu einem Apparat mit 6zölligen Röhren, sehr gnt erhalten; 1 Clegg'scher Wechselhahn zum Gasbehälter mit 6zölligen Röhren. ebenfalls gut erhalten, und 1 Clegg'scher Wechselhahn zu 3 Apparaten mit 6zölligen Röhren in gutem Zustande. Liegnitz, den 10. October 1868.



## Hoffmann & Stich

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur



## Nürnberg

empfehlen ihre Specksteingasbrenner aller Art, wie:

Schnitt-, Loch-, Fidibns-, Petrolenm- & Braunkohlentheergas-Brenner, sowie Sparbrenner eigener Construktion zu den billigsten Preisen.

Hauptsächlich machen wir auf naseren neuen Schnittbrenner mit ausgehöhltem Kopfe aufmerksam, der eine runde Flamme ohne Spitzen erzeuet, und nur bei vermindertem Drucke gebrannt werden kann.

Muster und Preisconrant auf frankirtes Verlangen gratis. (481)

# Oberurseler Gasreinigungsmasse.

Dieselbe reinigt mehr und regenerirt rascher als alle seither bekannten Reinigungsmassen.

Ist — in den meisten Fällen auch ohne Zusatz von Sägespähnen oder dergleichen — fertig zum Gebrauch und kostet, frei ab Frankfurt a. M.

1. in Waggonladnngen:

per Centner à 50 Kilogr. 10 Sgr. = 35 kr. südd. W. = 50 kr. österr. = 1½ Francs.,

 in Parthien von 2 Centnern (ca. 63 Pfd. = 1 e' englisch) per Centner 15 Sgr. inclusive Embaliage.

Die Emballage besteht aus Packleinen, neuen Säcken, ein Material, das überall, und speciell in Gasfabriken, gut zn verwenden ist.

Bei der Bestellung beliebe man gefälligst anzugeben, wie die Bezahlung für die verlangte Waare geschehen wird.

Bestellungen und Anfragen

an das Bureau der

Gasgesellschaft Oberursel in Frankfurt a. M.

(560)

#### Gas-Exhaustoren

C. Schiele's lefchigehende gränschine neuest Controlion von 1868 Thir. 16 pr. Zeil I. W. der Anchinestörlen. Freier Purchagung des Gues bein fülltradt, p. 2011 i. W. der Anchinestörlen gegen alle nadern bekanten Ventlister-Erkanstorne gassulrit. Will man sich Gebreroger, priber man mittelt Fresteten dem Linden Schmieder-Ventlister dieser Construction und man wird finden, dass im Mann das Dopples per Tog datalt hieses kum, was er mittels rigged diesen andere fordy heript und diese besent

C. Schiele, Ingenieur, Frankfurt a. M., None Mainzerstrasse 12. Bitte, diese Adresse mit keiner andern su verwechseln. (568)

# JOS. COWEN & Cie

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Concen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für Gas-Retarten und andere feuerfelst. Gegentläufe" heeht wurden.

# DIE GLYCERIN-FABRIK

von

# G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — xum Fällen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

Ihr sorg'faltigat gereinigtes spiegelklares Glycerin gefriert erst bei einer Temperatur von -25° R. und verdunstet äusserst wenig. Die Gauskrumt fraglickem Soff gefüllt, ist für den Winter - da die Flussigkeit nicht gefriert - wie fyr den Sommer - weil das öftere Nachtlum enspart ist, war der Sommer - weil das öftere Nachtlum enspart ist, wurd ist dieses Glycerin daher gleich zu erstmaliger Füllung jelles neuen Apparates sehr zu empfihlen.

NB. Schon in Gebrauch gewesene Gasuhren müssen, vor Benätzung des Glycerins als Füllmittel, auf's Genaueste gereinigt, neue Gasmesser durch öfteres Ausspülen mit heissem Wasser von dem noch häufig anhängenden Löthsalze befreit werden. (570)

Die

# Gesellschaft für Speckstein-Fabrikate Lauboeck & Hilpert

Nürnberg

empfiehlt ihre

## Speckstein-Gasbrenner

in den verschiedenartigsten Formen mit dem Bemerken, dass stets von den courantesten Sorten Lager gehalten werden, um allenfallsige pressante Ordres sofort effectuiren zu können. (469) The London Gas-Meter Company, Limited,
(470) London und Ospabrück,
Fabrik

von nassen und trockenen Gasuhren und Stationsmesser etc.

I. a g e r von schmiedeeisernen und Messing-Röhren und Verbindungsstücken, Kron-Leuchtern, Zuglampen, Lyra, Wandarmen, Brennern etc. etc.

#### Wilh. Schwalm in Cöln Gummiwaarenfabrik

empfiehlt seine

Gasschläuche

mit und ohne Nath, übersponnen und mit eingelegter Feder, sowie alle übrigen Gummi-Artikel.

Pumpen

jeder Construction liefert als ausschliessliche Spezialität die Maschinenfabrik von

> Möller & Blum, Berlin, Zimmerstrasse 88. (535)

(573)

#### Bekanntmachung.

## Die Vergebung der öffentlichen Beleuchtung der Stadt Frankfurt a. M.

Wegen Uebernahme der öffentlichen Beleuchtung der Stadt Frankfurt a. M. mittelst Gases vom 1. Mai 1871 an soll eine öffentliche Bewerbung eröffnet werden

Die Vergebung wird für die Gesammtbeleuchtung an einen Unternehmer obezirksweise an mehrere Unternehmer erfolgen, und zwar auf die Dauer von fünfzehn Jahre.

Das Ausschreiben und das Bedingnissheft, welches die näheren Bestimmungen über die Betheitigung an der Concurrenz und über die Bedingungen, nuter welchen die Vergebung stattfindet, enthält, ist auf portofreies Anmelden bei dem unterzeichneten Ante in Abdruck zu erhalten.

Die Anerbietungen sind schriftlich und mit der Aufschrift "Oeffentliche Beleuchtung von Frankfurt a. M." versehen, versiegelt bis zum 14. Januar 1869, Mittags 12 Uhr bei dem Bauante der Stadt Frankfurt einzureichen, und worden daselbat zu der ebengedachten Zeit in Gegenwart der Anerbieter, welche sich hieze einfinden wollen, eröffnet werden.

Die städtischen Behörden behalten sich die freie Wahl nnter den Angeboten vor, ohne jedoch überhaupt zur Annahme eines solchen verbunden zu sein-

Frankfurt a. M., den 28. September 1868. Ban-Amt.

(572) Geschmiedete Gasrohrhaken, Hahnenschlüssel, Laternenstützen, n. dgl. empfichlt in ancrkannt ausgezeichnet guter und schöner Waare, nnter billigster Berechnung

#### Paul Sauer,

Fabrikant in Oberreifenberg bei Frankfurt a. M.

#### Destillirtes Glycerin

für Gasmesser, dieselben nicht angreifend, zu 8 Thlr. pr. 100 Pfd. frei ah Berlin, geringere Sorten entsprechend hilliger bis zu 5 Thlr. pr. 100 Pf. offerirt

die Fabrik ehemischer Produkte von Benno Jaffé, Charlottenburg,

#### Rundschau.

Für manche unserer Gasanstalten war das Jahr 1868 ein bewegtes, und dürften auch die nächsten Jahre kaum anders werden. Die Verträge, die aus den vierziger Jahren stammen, sind entweder abgelaufen oder laufen in den nächsten Jahren ab, und die Verhandlungen über die Verlängerung dieser Verträge, an denen Publikum und Presse das lebhafteste Interesse und thätigsten Antheil nehmen, werden fast überall mit einer Lebhaftigkeit, um nicht zu sagen Leidenschaftlichkeit, geführt, die im wahren und eigentlichen Interesse der Sache zn bedauern ist. Wer beispielsweise die Vorgänge in Stuttgart und Carlsruhe mit einiger Aufmerksamkeit heohachtet, wird sich gewiss dieses Eindrucks nicht erwehren können. In Stuttgart, wo der Vertrag mit der Genfer Gesellschaft am 1. Nov. 1870 abläuft, und die Stadt sich 2 Jahre vorher zu erklären hat, ob sie Concurrenz eintreten oder den Vertrag fortbestehen lassen will, wurde von den Gemeinde-Collegien am 15. October das erstere beschlossen, weil sie sich auf eine von ca. 1100 Gas-Consumenten unterschriebene Eingabe vom 22. April 1865 stützen zu können glaubten, in welcher dieselben erklären, selbst wenn die alte Gesellschaft billigere Bedingungen stellen sollte, das Gas seiner Zeit von der städtischen Fabrik beziehen zu wollen, vorausgesetzt

- 1) dass bei Normirung des Gaspreises für die Privaten wenigstens bis zum Jahre 1880 der Selbstkostenpreis zu Grunde gelegt werde, d. h. der Preis, welcher sich über Abzug der Einnahmen und über Abzug der zur Verzinsung und Tilgung des Anlagecapitals in 25 Jahren jährlich erforderlichen Summe sowie eines angemessenen jährlichen Beitrags in den Reservefond ergieht;
- dass der Stadtgemeinde eine Extravergütung von 5000 fl. für die Benützung des Stadtarcals gewährt werde;
- 3) dass einer Vertretung von Gasconsumenten das Recht eingeräumt werde, sich durch Einsichtenahme der Fabrik, Bücher, Rechnungen etc. vollständig über den Geschäftsbetrieb zu unterrichten und in Betreff der jeweiligen Normirung des Gaspreises Vorstellnugen zu machen.

Auf Grund dieser Eingabe rechnete die Stadt mit Sicherheit auf einen Consum von 50 Millionen e' pr. Jahr und calculirte den Selbstkoatenpreis (zagleich Verkaufspreis) auf 3 fl. 36 kr. pro 1000 e'. In dem betreffenden ausführlichen Referat sind nicht nur alle principiellen Vortheile die man sich von der attädischen Verwaltung versprechen zu duffren glank). ansührlich entwickelt, sondern es ist auch auf Beispiele von anderen Stüdten hingewiesen, wo die Erfahrung zu Gunsten der städtischen Gasanstalten oder zu Ungunsten der Privatunternehmungen entschieden haben soll. Es ist bier nicht der Platz, um auf dieses, übrigens interessante Schriftstück näher einzugehen; wir wollen um beiläuß pemerken, dass der durchschnittliche Verkaufspreis des Gases in Manchen, wenn man denselhen auf Stuttgarter Verbültnisse umrechnet, d. h. wenn man die Stuttgarter Kohlenund Okte-Preise zu Grunde legt, 3 fl. 17½ kr. pro 1000 e' heträgt, wonach also die auf Seite 3 ausgesprochenen Ansichten über die Manchener Verbältnisse sich kodern würden.

Auf obigen Beschluss des Gemeinderaths hat nun die Gesellschaft mit folgendem Offert vom 4. November geantwortet:

- 1) Die Stadt rämmt der Gasgesellschaft das Recht ein, in der bisberigen Weise die Gasfabrik fortzuhetreilen, und so, wie bisher, die entsprecheuden Leitungen zum Zweck der Gasbeleuchtung herzustellen. Ein Monopol zum Betrieb einer Gasfabrik nimmt die Gesellschaft nicht in Anspruch.
- Der Gaspreis wird vom Tag der Ratification dieses Vertrages au für die Stadtgemeinde nud Privateu auf 2 fl. 54 kr. herabgesetzt.
- 3) Am 31. Dez. 1885 hat die Stadtgemeinde Stuttgart das Recht, die Gasfabrik nehst allen dazu kommenden Erweiterungen und Neubauten nin den Preis von 430,000 fl. zu erwerben.
- 4) Die Gesellschaft verpflichtet sich das Gaswerk nebst Allem, was dazu gehört, in gutem Zustande zu unterhalten, nud alle Neubauten, und Leitungen, die die Ausdelnung des Consums nöthig machen sollten, auf ihre eigenen Kosten ausführen zu lassen.
- 5) Macht die Stadt am 31. Dezember 1885 von dem ihr sub 3 eingeräumteu Rechte Gebrauch, so kann sie zugleich die mobilen Vorräthe aller Art, welche zur Gasfabrik gehören, wie Kohlen n. s. w. um den Selbstkostenpreis übernehmen.
- 6) Wenu die Stadt im Jahre 1885 von dem Rechte, die Gasfabrik zu erwerben, keinen Gebranch macht, so hleibt die Gasgesellschaft im ferneren Betrieb ihres Geschäftes, wie his zu diesem Termine.
- 7) Für die Stadt tritt jedoch das Recht zur Erwerbung der Gasfabrik immer wieder nach je 5 Jahren von 1885 an ein, wobei der Preis des Gaswerkes auf 450,000 fl. festgesetzt bleibt, und nur die vom 31. December 1885 an hiezu kommenden Nenbauten und Erweiterungen nach ihrem Schätzungswerthe noch zu ersetzen sind.

Man sollte deuken, der Gemeinderatb babe nichts Eiligeres zu thon gehabt, als auf diess auffallend billigeu Propositionen der Gesellschaft einzugehen, aber nein!

Zunächst wurde von einem "Comité von Gasconsumeuten" an den Gemiderath eine Erklärung übergehen, in welcher die Propositionen als eine naannehmbare Basis der Verständigung mit der Gesellschaft zurückgewiesen wurden. Der Preis von 2 fl. 54 kr. beweise weiter nichts, als dass die Calculation der Stadt zu hoch ausgefallen sei; man werde das Gas ebenfalls so billig und noch hilliger abgeben können, denn man habe ja die unterschriehenen 1100 Consumenten mit einem sicheren Jahresonsum von 50 Mill. Ueherdies könne man auch gar nicht wissen, oh nicht die Productionskosten in Zukunft noch hedeutend niedriger werden würden, desshalh dürfe man sich nicht auf Jahre hinaus binden. Dasselhe Comité erklärt sich bereit, iene Gasconsumenten, welche sich nicht hereits zum Bezug des Gases ans der städtischen Fahrik unterschriftlich verpflichtet haben, zu veranlassen, nachträglich diese Verpflichtung einzugehen. Auch wird schliesslich angedentet. dass wenn noch Zweifel hestehen sollten, oh die städtische Fahrik das Gas chenso hillig abgeben könne, wie die Gesellschaft, mehrere Mitglieder des Comités nöthigenfalls hereit seien, pachtweise den Betrieh einer städtischen Fahrik zu übernehmen, unter sofortiger Gewähr eines hedentend hilligeren Gaspreises, als des von der Gesellschaft offerirten und einer Gegenleistung an die Stadtgemeinde, welche die in den Calculationen vorgesehene Verzinsung und Amortisation ihres Anlagecapitals möglich macht.

Der Gemeinderath und der Bürgerausschuss hat in seiner gemeinschaftlichen Situng vom 26. Nov. heschlossen, das Offert der Gesellschaft abzulehnen, in Verhandlungen behufs der käuflichen Erwerhung der Gasanskalt einzutreten, für den Pall aber, dass diese Verhandlungen nicht zum Ziele führen, an dem beselbosenen Bau einer skätdischen Fahrik festuchalten.

Dieser Beschluss fust, wie der erste, auf der Annahme, dass die 1100 Consumenten, welche die Eingahe vom 22. April 1865 untersehrichen, nod sich zur Ahnahme ihres Gashedarfes aus der stüdtischen Fahrik verpflichtet haben, rechtlich nod morzlisch gebunden seien, nod dass die stüdtische Fahrik mit einem Jahreschaum von 50 Mill. e' ihrem Betrich sicher beginnen Moner.

Nan hat es sich aher, wie vorauszusehon war, hegehen, dass das billige Offert der Gesellschaft eine zweite Eingahe an den Gemeinderath veranlasst hat, in welcher die Consumenten erklären, "dass sie es in librem Interesse erachten, dass mit der Gasgesellschaft auf Grund der Vorschläge über den Abschluss eines Vertrages in Verhandlung getreten und der definitive Vertrag so rasch als thunlich zu Stande gebracht werde" — und, siehe da, auch diese Eingabe bedeckt sich mit Unterschriften, und swar auch mit Unterschriften derselben Consumenten, die die erste Eingahe unterzeichnet haben.

Das a Comité von Gasconsumentene" glaubt diesen Vorgang adabin auffassen zu massen, dass die Unterseichner ihrem führte gegebenen Manneswort nicht untren zu werden gedenken, sondern dass sie ehen sogleich billigeres Gas haben wollen." — Man dürfte sibh indese niene grossen Täuschung hingeben, wenn man meinte, dass sich die Unterseichner am Liebhaberei für eine städtische Gasanstalt rechtlich und moralisch gebunden erachten werden, einen effenharen Vortheil ans der Hand zu geben. Dem Publikum ist es ganz einerlei, ob es sein Gas aus einer städtischen Gasanstalt oder aus der Anstalt under Geldas chen bött.

da die Anhänglichkeit auf, und die neue Eingabe ist lediglich ein Ausdruck der Ueberzengung, dass sich durch Unterhandlung mit der Gesellschaft die Vortheile sicher nud rasch erlangen lassen, die eine städtische Gasanstalt sehr ungewiss und jedenfalls erst nach Jahren würde bieten können.

Ware die Gaafrage in Stuttgart von vorneberein mit der erforderlichen Rube und Objectivität behandelt worden, so könnte sie löogst zur Zufrüdenheit beider Theile erledigt sein. Wir zweifeln übrigens trotz des Bachlusses des Gemeinderathes auch jetzt noch nicht, dass es zu einer Verständigung mit der Gesellschaft kommen wird, denn nachdem der städischen Oalculation mit dem Abfall der 1100 der Bodes entzogen nod der sichere Cosauw von 50 Mill. er zur Hlusion geworden ist, darfre sich doch der Gemeinderath sehr bedenken, einem Gaspreis von 2 fl. 54 kr. gegenüber eine Concurrenz zu granden. Wir wollen zur hoffen and witaschen, dass die Gesellschaft sich mit ihrem billigen Offert nicht vererechnet haben möge. Es wird sieber nicht viele Unternehmer geben, welche die Ourzege hätten, Stuttgart unter den öfferirten Bodisgungen mit Gas zu versorgen.

Io Carlaruhe liegt die Sache ganz ähnlieb, wie in Stuttgart. Anch dort hat der Gemeinderath und Bürgerausschuss beschlossen, in Concurrenz mit der hestehenden Antalt ein städisches Gaswerk zu erbauen; auch dort bildet die Unterlage zu diesem Beschlusse eine von mehr als 600 Consementen untersciehnete Erkfärung, dass sie vom November 1870 an ihren Bedarf von dem städischen Gaswerk beziehen wollen und anch dort ist die Agitation zu Gnusten der von der bestehenden Aostat gemachten billigen Offerten in vollem Gange. Pachmönnern gegeenber ist es vollständig mberfülssig, zu bemerken, dass eine Concurrenz von zwei Gasanstalten sowohl in Carlsruhe als io Stuttgart nicht mit Erfolg bestehen kann, und dass eine solche Concurreoz zu einem Kampf auf Tod und Leben führen muss, in der es, wenn mit einigem Geselick verfahren wird, nicht sehwer absnashen ist, welche Partei die meisten Chancen hat, den Sieg davon zu tragen.

In Frankfurta. M. lanfen mit dem 30. April 1870 die bestehenden Verträge bier die Strassenbleuchtung ab, nud seheint massich dort in einen gewissen Kreise auch mit der Iden zu tragen, diese Gelegenheit zur Errichtung einer städtischen Concentrennsntalt is nu bestitzen, um- wie es in den Antrage des betreffenden Stadtverordoeten heisst—der Stadt, die seit zwei Jahren von Stenern fast lawinenhaft überchüttet worden, nuer Einnabmequellen zu erschliossen! Das wäre für die neue Kreisstadt Frankfurt die dritte Gassanstalt und man kann sich wirklich des Lächelns nicht erwehren, wenn man sieht, mit welchem Eifer in solches Project von gewisser Seite befürwortet wird. Böffentlich werden die Vorarbeiten als werthvolles Material für die späteren Generationen in den Actenfassichte liegen belieben, denn kein Sachverständiger wird mit uns daran zweifeln könen, dass eine dritte städtische Gasanstalt in Frankfurt hankrott sein werde, bevor der erste Stein dasz gelegt wäre.

In Nurnberg, wo der Vertrag ebenfalls 1871 zu Ende geht, ist gleich-

wohl die Frage wegen Verlangerung noch nnerledigt, und anch hier wird das Project einer sätdischen Fabrik, wie es scheint, dazn benutat, wenigstens einen Druck auf die Besitzer ansauühen, und sie zn möglichst günstigen Bedingungen zn sümmen.

In Deutz war das ausschliessliche Recht der Gaslieferung für die alte Antalt mit dem I. Oct. d.Js. erioschen und war anch dort der Beschluss gefast worden, eine städtliche Concurrenzantalt zu errichten, es ist uns jedoch nicht bekannt geworden, ob die daneben gepfügenen Unterhandlungen mit dem Besitzer, der alten Anstalt zu einem Resultat geführt haben, oder nicht.

Wir könnten noch eine Anzahl Anstalten anführen, deren Verträge resp. ausschliessliche Privilegien, in den nächsten Jahren ablaufen, nnd wo die Verhandlungen über Verlängerung der Verträge entweder im Gange sind, oder nahe bevorstehen. Was wir bei unseren kleinen deutschen Verhältnissen von Concurrenz-Anstalten im Allgemeinen halten, darühen haben wir uns schon öfter ausgesprochen. Zeigt ja doch die Erfahrung, dass selbst bei den grossartigen Verhältnissen Londons die Concurrens nicht gedeiht, nad dass die verschiedenen Gesellschaften sich mehr und mehr vereinigen, um ihre Interessen gemeinschaftlich zu verfolgen. Wo man kein anderes Mittel hat, nm aus unerträglichen Verhältnissen heransznkommen, wie dies leider schon einige Male der Fall war, da mag man schliesslich die Concurrenz als letzten Answeg wählen. Wo aher die Gasanstalten sich hereit zeigen, auf hillige Bedingungen einzugehen, da ist die Concurrenz ein Unsinn, da schliesse man einen vernünstigen Vertrag. Und so wünschen wir, dass die Gemeindehehörden mehr und mehr zu einer ruhigen ohjectiven Anschaunng der Sachlage gelangen, und sich weder durch illusorische Vorstellungen von den glänzenden Erträgnissen der städtischen Gasanstalten blenden, noch sich durch die Schwierigkeiten, die in dem Abschluss von Verträgen auf längere Zeit hinans liegen mögen, ahschrecken lassen mögen, ihre wahre Aufgahe darin zn suchen, dass sie, anstatt das Bestehende rücksichtslos zu verwerfen, und Neues anfzuhauen, die bestehenden Anlagen und Verhältnisse, soferne sie an und für sich gesund und lebensfähig sind, den jeweiligen localen und zeitgemässen Anforderungen gemäss benutzen, erweitern und umgestalten. Mögen auch die Gasanstalten nirgends vergessen, dass ihr Zweck nicht darin bestehe, eiu Publikum rücksichtslos auszubeuten, sondern ein wichtiges Bedürfniss des Puhliknms zu befriedigen und dafür einen entsprechenden billigen Gewinn zn geniessen. Mit diesen Wünschen rnfen wir unserm Fache and seinen Vertretern zn: Prosit Neujahr!

Es wird ein von Herrn Hugo Schickert in Dresden verbessertes Tangenten-Photometer empfohlen. Dasselbe stimmt im Wesentlichen mit dem von Herrn Dr. Sodie constricten, und in diesem Journal, Jahrgang 1866 S. 26 beschriebenen, überein, nar hat es vier sich gegenüberstebende, 3 Centimeter weite Röhren, von denen ein Paar mit konischen Ansätsen, das andere mit Lupen versehen ist. Durch die sweite Ocularchive ist man in den Stand gesetzt, einen Controllversuch zu machen, und ans zwei Ablesnugen das Mittel zu nehmen.

Zur Entfernang des Naphtbalins ans Robrenleitungen hat Herr Professor Thury einen Apparat construirt, der sehr gelobt wird. Derselhe hestebt aus einer Pumpe (Saug- und Druck-Pnmpe), einem Reservoir von 4 Liter Inhalt, in welchem die Luft bis auf 7 Atmosphären comprimirt werden kanu, und einem Ventil, welches gestattet, dass man die comprimirte Luft beinahe momentan unter dem vollen Druck in das von Naphthalin zu reinigende Robr einlassen kann. Der Apparat wird von der Société Genevoise pour la construction d'Instruments de physique in Genf, Plainpalais Chemin Gonrgas Nr. 107 angefertigt und kostet loco Genf 165 Francs.

#### Ueber die Einwirkung von Aetzkalk auf alte Reinigungsmasse von A. Wagner.

Erwärmt man alte Reinigungsmasse einige Zeit mit Kalkmilch, so wird der Schwefel leicht aufgelöst, indem fünsfach Schwefelcalcium nebst unterschweftigsaurem Kalk entsteht. Durch die Einwirkung des Schwefelcalciums auf das Eisenoxyd der Reinigungsmasse wird natürlich dasselbe in einfach Schwefeleisen verwandelt: Es kann hiebei 1 Theil Aetzkalk 2½, Theil Schwefel aufßsen nach der Gleichung; 30a0 + 128 = CaO.S.O, + 2CaS,

Zu meinen Versuchen henutzte ich eine sehr alte Masse, welche 38,33%. Schwefel und 14,57% Eisenoxyd enthielt.

Da ein quantitativer Versuch im Kleinen das Resultat ergeben hatte, dass sämmtlicher Schwefel dieser alten Reinigungsmasse durch wiederholtes Kochen mit Ueberschuss von Aetzkalk entfernt werden kann, so untersnehte ich an einer grösseren Portion, wie viel Schwefel sich bei Anwendnng von 1 Theil Aetzkalk auf 21/, Theile Schwefel entfernen lässt. Ich nahm 31/4 Pfd. dieser alten Masse, 0,6 Pfd. gebrannten Kalk und 24 Pfd. warmes Wasser. Das Ganze wurde 8 Stunden lang an einen erwärmten Ort gestellt, wo dasselbe eine constante Temperatur von 60 R. behielt; hierauf wurde durch ein Tuch filtrirt, und aus einer Prohe des Filtrats die Gesammtmenge des aufgelösten Schwefels berechnet. Es ergab sich, dass durch die Einwirkung dieser 0,6 Pfd. (= 300 Gramm) Aetzkalk 300 Gramm Schwefel in Lösung gebracht waren. Durch die Einwirkung des gebildeten Schwefelcalciums ist jedoch sämmtliches Eisenoxyd der Masse in schwarzes Schwefelcisen verwandelt worden; obige 31/2 Pfd. alte Masse enthalten 255 Gramm Eisenoxyd, welche zur Bildung von einfach Schwefeleisen 102 Gramm Schwefel bedürfen. Da in den 31/4 Pfd. alter Masse 670 Gramm freier Schwefel enthalten waren, so sind noch 268 Gramm Schwefel unverändert in der Masse zurückgeblieben. Es war wahrscheinlich die angewendete Kalkmenge zu gering, besonders da der verwendete Kalk sehr viele Verunreinigungen (viel Thonerde) enthielt.

Die Regeneration des entstandenne einfach Schwefeleisens, welches an einem meßes bech aufgebauft und öfters mit Wasser befeuchtet wurde, ging in ca. 3 Tagen vollständig vor sich. Breitet man dagegen dasselbe flach aus, und lässt es hei der jetzigen Jahrzesit an einem ungeheizten Orte etschen, so zeigt es sehr wenig Neigung zur Regeneration. Zur Entfernung der Knollen wurde die regeneritet Masse durchgesiebt; dieselbe hatte eine schöne hellgelbe Farbe angenommen (die duukle Farbe einer alten Masse rührt von Rhodanverhindungen und etwas Berlinerblas her).

Mir ist völlig unbekannt, oh jemals der Vorschlag gemacht worden ist, den Schwefigebalt einer alten Masse durch Actkalk zu entfernen. Für Fahriken, denen eine kostenfreie Wärmequelle, etwa der entweichende Dampf der Dampf machine en Benützung freisteht, liesse sich vielleicht dieses Verfahren während der Sommermonate henützen, da hiedureb die Euffernong des Schwefels mit den geringen Kosten des Kalkes möglich wire. Die entstehende Löuung, entahlend fünfäch Schwefelaclium nebat unterschwefligaauren Kalk, lässt sich als Antichlor benützen. Oder, wenn man dasselbe längere Zeit an der Luft stehen lässt, so geht das Schwefelaclium allmülig über in unterschwefligaauren Kalk nud Schwefel nach der Gleichung: CaS, + 30 = CaO,SO, + 38. Wo es sich rentirt, liesse sich der unterschwefligaauren Kalk durch Soda in verkünfliches unterschwefligsaaren Kalk nur zerlegen.

Ich will hier noch die Vorschrift von Mohr zur Bereitung des für die Darstellung des officiaellen Sulph, praecipitat, dienenden Schwefelcalciums anführen: "Man übergiesst 1 Theil frischen Kalk mit 6 Theilen warmen Wassers, setzt zur entstandenen Kalkmilch 21/, Theil Schwefelblumen und 24 Theile warmen Wassers und kocht das Ganze mindestens eine Stunde lange".

Bestimmt man an einer Probe von einer grösseren Menge alter Reiningsamsasse den Schwefelgehalt, so lässt sich hierans leicht die anzuwendende Menge von Actzkalk berechnen.

Bei dieser Gelegenheit sei mir eine Bemerkung über die Regeneration des einfach Schwefeleisens erlauht. Fällt man ans möglichst neutrellem und oxydfreien Eisenehlorur und farhlosen Schwefelammonium Einfach Schwefelsten, und lässt dasselbe an der Luft läugere Zeit liegen, so findet man kaum Spuren von gehildeter Schwefelsture, indem dasselbe sämmtlichen Schwefel frei ausscheidet. Dieser Vorgang widerspricht der gewöhnlichen Angabe der Lehrhüther, wonach sich dasselbe zu schwefelsaurem Eisenoxydul oxydien sollte.

Durch Kochen mit überschlüssiger Kalkmilch wird in der alten Reinigungsmasse auch das vorhandene Berlinerhlau sehr leicht zersetat in Eisenoxyd und Ferrocyancakium. Von obiger alter Masse wurde eine Probe nach gelbrigem Auswaschon mit reinem Wasser, mit Ueherschuss von Aetskalk längere Zeit erwärmt, führit und das entstandene Schwefelcakium mit Salzsäure angesäuert, in der Kälte längere Zeit stehen gelassen, — (man darf nicht erwärmen, denn somt wurde das Ferreynacisium unter Eart-wicklung von Blausäure zersetzt) — vom ausgeschiedeneu Schwefel ahfiltrirt und hierauf mit Eieeuchlorid unter Zusatz von Salzsäure versetzt, worauf sieh nach längerer Zeit ein Niederschlag von Berlinerblau abgeoetts hatte. Derselbe wurde gewogen, es fanden sich in der alten Masse hiedurch nur 0,16% Berlinerblau. Dieselbe Wirkung wie Artskalk üssert Autskali.

Nach Beendigung dieser Untersuchungen kam mir der Vorschlag von Jigen im Jonrnal für Gasbeleuchtung Oktober 1868, zu Händen. Derselbe will mit schweßigsaurem Natron den Schwefel aus der alten Masse entfernen.

Fraglicher Process ist folgender: NaO.So. + S = NaO.S.O. Das Aequivalent für schwestigsaures Natron ist 63, für Schwesel aber 16, oder 4: 1. Es kann hienach i Centner schwestigsaures Natron nur ¼ Centner Schwesel aussen.

Deaken wir uns nun eine Reinigungsmasse mit nur 29%, Schwefel, are enthält I Cantner desselben V. Centuer Schwefel, an dessen Löung wir I Cantner schwefligsaures Natron bedürfen. Das sehwefligsaure Natron wird dargestellt durch Erhitzen von 37 Heilen Soda mit I Theil Schwefel, bei Anwendung der billigsten, dafür aber sehr unreinen calchitents Soda, die nirgende unter 3 bis 4 fl. zu kaufen ist. Die Schlaktosten für I Centuer schwefligsauren Natrons betragen hieusch sicher 4 fl. Da man hei der augenommenen Masse mit 20%, Schwefel, I Centuer derselben durch I Centuer schwefigsten Natron wörten Schwefel befreien kann, so kommen die Kosten über die zurückbleibenden ¼ Centuer schwefelfreier Reinigungsmasse mindestens auf 4 fl., ohne Arbeitslohn. Das erhaltene unterschwefligsaure Natron möchte, bei Behandlung grosser Mengen von alter Reinigungsmasse nach diesem Verfahren, kaum den nöthigen Absatz erhalten, um diese Kosten wesenlich zu miderol. Hiesach kiem also I Centur af 5½ st. 1

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Friedrichtsla (Köhlengrube bei Saarbracken). Die frührer Beleuchtung der Grubenanlage war eine aehr mangelbafte und doch kostspielige. Sie erfolgte im Freien durch Köhlenverbrennung in Haufun; theilweise auf ebener Erde, theilweise in eisernen Feuerkörbeu, wodurch ein so bedeutendes Quantum absorbrit wurde, dass voraussischlich auch die Gebünde und der nahe Stollen, welch letatere bisher durch Oel beleuchtet wurden, durch die gewonnenen Gase erhellt werden könntou. Ausserden erzielten directeu Ersparnisen sollte hiederch die Feuersgefähr vernindent, die Reinichkeit. erhöht und den nächtlichen Arbeiten grössere Sicherheit und schnellerer Fortgang ermöglicht werden.

Unter Benutzung der bei anderen Gruben gemachten Erfahrungen ent-

warf der königliche Bergdirector Ffähler deu Plan einer Gasbereitungs-Anstalt für 600 Flammenstunden a 5 c' == 3000 c' für den Wintertag, und es wurde nach Geuehmigung der Fonds im Sommer 1867 der Bau hegounen.

Derselhe ist iu der Nähe der Halde situirt, mit 40/271/4' Grundfläche, massiv erhaut und mit Formziegelu gedeckt. Er enthält ein geräumiges Retortenhaus mit anstossender Kammer zur Regenerirung der Reinigungsmasse, ein Zimmer für die Fahrikatiousuhr und eines für die Reiniger nehst einem Magaziuanhau. Der Schornstein ist viereckig aus Backsteinen erbaut 50' hoch 4' im Durchmesser. Ueher dem Retortenhaus befindet sich zur Herheiführung hesseren Luftzuges, eine Dachhauhe. Das Gehäude der Gasanstalt und alle darau befiudlichen Räumlichkeiten sind so eingerichtet, dass dieselhen eventuell für eine 4 bis 5fache Gasproduction, als sie zur Zeit wirklich ist, genügen, um eventuell für die Beleuchtung des Bahuhofes und der Glasfahriken Gas abgehen zu können; hei lettigem oder durchweichtem Bodeu war die Aulage eines Fahrdammes um das Gebäude herum nothwendig: der die Gasanstalt umgebende Plankeuzaun wurde in der Concession durch die Regierung vorgeschriehen; diess sind die Veraulassungen, dass die Baukosteu für Gebäulichkeiten eine der jetzigen Grösse der Gasanstalt nicht entsprechende Höhe erreichten.

Das nördlich liegende Gasometerhassiu ist rund, 15' tief. 16' 8' weit mit 3' starker Seitenmauerung aus Möllons, welche mit Letten hinterfüttert und einer fanseren Cementhekleidung versehen ist. Den Schluss hildet ein 3'starker Krauz von Hausteineu, au welchen die Führungssäulen befestigt sind.

Neheu deuselhen hefiudet sich die Syphon-Cisterne mit einer Quelle, aus welcher mittelst Pumpen das Wasser zu alleu Apparaten der Anstalt gedrückt werden kann.

Diese Bauteu nehst Fahrweg, Pflaster und Plaukenzaun kosteu 6647 Thir. Die vollstäudige Lieferung und Installirung der Apparate erfolgte vertragsmässig durch, resp. uuter der Leitung des Herrn Gasdirectors A. Bonnet in St. Johann für 3.161 Thir. mit Ausnahme der Gasometerglocke, welche Julius Dingler in Zweibrücken lieferte. Dieselbe kostet 650 Thir. und beträgt somit das ganze Anlage-Capital ca. 10458 Thir. Am 15. Januar 1868 wurde mit der Fabrication hegouueu uud hehufs Iustruirung der Arheiter durch Herrn Bonnet einen Monat hindurch fortgeführt, worauf die Grube dieselbe ahernahm und bis hente ohne hedeutende Störung fortfahrte. Die Hauptleitung hat eine Länge von ca. 2000 lfd. Fuss, nämlich über die Halde durch den Stollen und saigeren Schacht zur Fördermaschine. Während der Sommermouate ühersteigt der Consum nnr ausnahmsweise 2500 c' pro Tag. In deu Tagesstunden heleuchten 2 Argandbrenner die Pulverkammer in der Gruhe, und 21 Schnitthrenner deu Förderstollen. Bei Nacht treten hinzu 35 Strassenlaternen und 13 Schnitthrenner für die Maschinen. Für den Winter tritt der Bedarf zur Beleuchtung der Bureaus, Zechenstuhen und Werkstätten etc. mit 30 Schnitt- und 15 Argandhrennern, vom Begiuu der Dammerung his 6 Uhr hinzu, und wird den Consum beinahe verdoppeln.

Aus dem Vorrath der Grube werden 3 Privatflammen mit einem jährlichen Verhrauch von ppr. 2000 c' gespeist. Zur Production des Gases dienen 2 Thonretorten von H. J. Vygen & Cie. in Duishurg fahricirt, sowie eine gusseiserne von Gehrüder Puricelli in Rheinböllerhatte. Diese wurde nach anderthalh monatlichem Betriebe durch Schmelzung untauglich und ist durch eine Thonretorte wie die ohigen, ersetzt worden. Dieselben sind 81/1 lang, 12/141/4" weit, wiegen 670 Pfd. und kosten pro Stück 25 Thaler. Zwei derselben, welche für den Winterhetrieh bestimmt sind, werden durch einen Ofen geheist: die danehenliegende, für den schwachen Betrieb bestimmte durch einen anderen. Die einzelne Beschickung heträgt 125 Pfd. Kohlen des Motzflötzes hiesiger Gruhe und ergieht durchschnittlich pr. Ctr. 432 c' Gas, sowie 55 Pfd. Coaks und berechnen sich die Selbstkosten hei Verzinsung des Anlage-Capitals an 5 pCt., und hei Amortisation desselhen zu 10 pCt. ca. 1 Thlr. 20 Sgr. pr. Mille c'. Drei Röhren führen die Gase in die aus starkem Eisenbleche genietete 71/4' lange Vorlage, welche das Wasser aus dem nehen befindlichen Bassin empfängt und mit einem Wasserstandszeiger versehen ist.

Mit Exhaustor wird nicht gearheitet.

Zur Reinigung des Gases dient I Condensator, mit 3 Röhrenpaaren und Zahnwascher; forner ein mit Coaks gefüllter runder Doppel-Scrubber und 2 Trockenreiniger. Dieselben sind mit Laumig'schem Pulver und Stgespinen gefüllt und können durch den zwischen ihnen stehenden Wechselhahn ausgeschaltet oder in heliebiger Reihenfolge in Thätigkeit gesetzt werden.

Zur Mesang dient eine Fahrikationsuhr für 100 Lichter, von Siegmar Elster gefertigt. Ausser einem Theerabschlusskrahnen hesitzt dieselbe einen für das überfülasige Wasser, welches durch das daran betindliche Manometer angegeben wird. Im selben Raume befinden sich die Manometer für die bereits genannten Apparate und der Druckregulator. Für den Privat-Consumisteine kleine Gasuhr für 3 Lichter in Thätigkeit. Die Gasometeglocke, welche an 4 Pührungsskulen geleitet wird und mit einer den Gasvorrath bis zu 2650 eft beseichneten Seals ist 4,850 meter weit, und 4,420 meter hoch.

Die Canalisation besteht aus:

45 lid. Fuss 4" Weite
720 " 3" "
170 " 2"/4" "
205 " 2" "
1361/4" " 1'/4" "
1122 " 1" "
254 " "/4" "
1432 " "/4" "
558 " "/4" "
657/4" " "

6495 lfd. Fuss Röhren, wohei die Bleiverdichtung

angewendet worden ist. Von den Nebesprodukten findet nur der Theer Verwendung zum Anstrich von Holz- und Eisentheilen, namentlich der Drabtseile, sowie der mit Pappe gedeckten Dacbor. (Pica).

Fürstenwalde. Eigenthümer die Stadt-Commune.

Zeitweiser Dirigent Ingenieur C. Wollmann. Die Arrangements der Gaswerke leitete der Gastechniker Dornbusch; eröffnet wurde die Fabrik am 18. Januar 1858.

Der Besitz grösserer Forsten veraulasste die Stadt aich für Holzgasbereitnug zu entscheiden; zu diesem Zwecke stellte sieb die Nothwendigkeit beraus, eine 5mal grössere Condensation einzuschalten. Der Preis des Holzes stieg seitber bis zu 71/2 und 9 Rthlr. pro Klafter fr. Fabrik und dennoch veraplasste die Petroleum-Concurrenz eine Herabsetzung des Gaspreises von 21/2 Thlr. zu 2 Thlr. p. m. Hierbei arbeitete die Fabrik mit 41/20/2 und litt ausserdem an einer unverbältnissmässigen Anhänfung aller Nebenprodukte, besonders des Kalk's. Da nuter gleichen Umständen mittelst Steinkohlengasbetrieb die Fabrik noch mit 81/20/0 arbeiten konnte, so wurde der Uebergang zur Steinkohlen Gasfabrikation beschlossen. Der Ingenienr C. Wollmann erbielt den Auftrag, die bisherige 4zöll. Apparat-Anlage zu bescitigen und ohne Störung des Betriebes eine 6zöll. Apparat-Anlage herzustellen. Diese Arbeit ist in den Monaten August, September und October er. ausgeführt; die neue Fabrik entspricht einer Leistungsfähigkeit von 10 Mill. c' pro Jahr, und enthält folgende Apparate: 1-5 Ret. 1- 3Rt. 1-1 Retorten Ofen mit 5zöll. Steige- und Telescop-Tauchröhren; 20zöll. Vorlage, 1-15zöll. Röhren-Condensator, 1 Platten-Condensator, 1 Scrubber mit Platten und Traufwasser, 1 Waschmaschine; 5 Reiniger mit 500 [ Hordenfläche, 1 Stations-Gasmesser, 2 Gasbehälter à 7000 und 14500 c' Inhalt; I selbstthätiger Druckregulator und schliesslich 11 Stück Cokev-Hähne.

İm Jahre 1869 ist der Bau vorbehalten von: 1 Gasbehälter mit 24000 e' Inhalt, 1—7 Ret. Regenerativ-Gasentwickelungs-Ofen und einer Exhanstor-Aulage.

Die Stadt hat über 20000 ldl. Fass Hauptröhren von 7 Zollzu 2 Zoll Weite, 300 Stütch nasse Gasnhren von allen Fabrikanten Berlins, jedech alle revidirt, gereinigt, und die sehlechten erneuert durch 7h. Spielhages zu Berlin. 2000 Privatflammen und 80 Stütck Strassenflammen brennen bis 12 Uhr Nachts, verbrauchen jährlich in 2000 Breunstunden à 6 e\* 90,0000 et. Die Stadt bezahlt 12', Thir. pr. Laterne. Gaspreis der Privaten beträgt 2 Thir. p. mille.

Das Anlage Capital beträgt bis jetzt 41000 Thir. nnd im nächsten Jahre mit Erbauung eines neuen Wohngebäudes 50000 Thir.

Höchste Production beträgt pro Jahr 6 Million. c', pro Tag 35000 c'

— Niedrigste pr. Tag 5000 c'.

Peterswaldau Die hiesige Gasanstalt ist aus dem Besitze des Herrn H.

Menzel in denjenigen des Herrn Bruno. Stein übergegangen.

Teplits. Zur Berichtigung der in der zweiten Auflage der "Statistik"

enthaltenen Angaben wird uns mitgetheilt, dass die Teplitzer Anstalt durch Herrn Julius Stoll erbaut worden ist.

#### Gasbereitungs-Anstalt in Weimar.

Uebersicht des 12. Betriebsjahres vom 1. Juli 1867 bis 1. Juli 1868.

276 öffentliche Strassenflammen und 2887 Privatflammen.

| Ausgebe.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für Gaskehlen 168 Wagenladnigen à 29 Thir. 9 Sgr. — 31 Thir. 8 Sgr.<br>Zwickauer 138 Wagenladnigen a 100 Ctr. und<br>Westehalische 30 à 90 Ctr. | 5041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Coaks zur Gasöfenfenerung: 5400 Ctr. Zwickauer Maschinenceaks *)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und 2330 Berl, Scheffel Gascoaks                                                                                                                | 2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Reparetnreu 136 Thir. 16 Sgr. 10 Pf. und Abschreihung 464 Thir.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| für Verkanfte Materialien                                                                                                                       | 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsarbeiterlöhne                                                                                                                           | 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Unterhaltung des Röhreusvetems, der Gehande und der Hefein-                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| friedigung                                                                                                                                      | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . lustandhaltung der Privetbeleuchtungs-Einrichtungen                                                                                           | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Aufwände an den Gasbehältern. Stationsgassähler, Reparaturen an                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                 | 1353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reparaturen und 100/ Abschreibung an den Reinigungsapperaten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| der Dampf- und Wasserieitungen nach Abgug von 114 Thir. Erlös                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| für die alten verkauften Reiniger                                                                                                               | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reparaturen, Oel etc. and 100/ Abschreihung am Dampfkessel, Dampf-                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maseblue und Exheustor                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 10% Abschreibung am Druckregulator                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reparaturen und Ergansung der kleinen Betriebegeräthe                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| allgemeine Betriebsnnkosten                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Heisnng und Beleuchtung der Bureaus und der Inspectorwehnung,                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beleuchtung des Hofes, der Gasbehülter-Skalen, der Maschinenstuhe,                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| des Ofen- und Reinigungshauses                                                                                                                  | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stenorn etc. 68 Thir 29 Sgr. 2 Pf. and Versicherungsprimie gegen                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fener- und Explosiensgefahr 116 Thir. 3 Sgr                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bureanaufwände, Schreihmaterialien, Druckkosten, Portis etc.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gehälter und Tentiemen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Zinsen vou Passiv-Kapitalien                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Ausserordentliche Ausgeben, als Gratificationen, Reisediäten sto.                                                                             | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Samma                                                                                                                                           | 14804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                 | s Reinigragematerialien (Laming'sebe Masso)  "Ichm zum Verechlause der Retoriondeckel  "Ropszárateu 186 Thir. 16 Sgr. 10 Pf. und Abschreibung 465 Thir  18 gr. 8 Pf. an den Gasofinn auch Anny von 4 Thir. 26 Sgr. 3 Hr.  Betrikanscheiterideben  Luterhalung des Rohrusystems, der Gebände und der Hesfeldriedigung  istungialhung der Priverbelesonbungs-Einrichtungen  Anfreinde an dem Gasbehättern, Studiesugsanhler, Raparaturen an  Reparaturen und 1904, Abschreibung an dem Reinigrungsspersten  ger Dampf- und Wasserfeltungen nach Abung von 114 Thir. Ertis  fr dies alter verhanden Reiniger  "Reparaturen, Oel etc. and 1904, Abschreibung am Dampfenesel, Dampf- maschlien und Erbeuteter  10%, Abschreibung am Dreckergulier  10%, Abschreibung am Dreckergulier  10%, Abschreibung am Dreckergulier  10%, Abschreibung am Breckergulier  10%, Berichmankeites  Heinung und Beleuchtung der Barsun und der Impectorrechnung,  Elleschung des Hörds, der Gaschhilter-Skalen, der Masschlessunklo,  des Ofen- und Köniegungshauses  Heinung und Beleuchtung der Barsun und der Impectorrechnung,  Elleschung des Hörds, der Gaschhilter-Skalen, der Masschlessunklo,  des Ofen- und Köniegungshauses  10 f. 10 Thir 28 Sgr.  Burwannstrade, Schreibunsterialien, Druckkosten, Pertis etc.  Gehäller und Teutienen | Beinigungsmaterialien (Leming sehe Massis)  189 Jehm unu Verschinse der Retortondeschel  189 Jehm unu Verschinse der Retortondeschel  189 Jehm unu Verschinse der Retortondeschel  189 Ser 18 den Galedien nehr Atmag von 4 Thr. 26 Gr. 3 Pf.  199 Ser 18 den Galedien nehr Atmag von 4 Thr. 26 Gr. 3 Pf.  190 Betrikanscheiteriöhne  100 Unterhaltung der Privinteiserbungs-Einstehungsen  101 Servandhatung der Privinteiserbungs-Einstehungsen  102 Servandhatung der Privinteiserbungs-Einstehungsen  103 Febrer und Ammeniskwasserpungs **9.  104 Febrer und Ammeniskwasserpungs **9.  105 Peparaturen und Galedhätten, Beiniegungsperatun  105 Peparaturen und 10%, Abnehreibung and haup von 113 Thit. Erlise  106 die allen verschaften Reiniegungsen  107, Abnehreibungsen Einstehungsen Dampftessel, Dampf  108 Jehre und Krieuter (A. Schwirzelbung and Dampftessel)  109, Abnehreibungsen Drockregulator  109, Abnehreibungsen Brockregulator  109, Beine der Schwissen  100 Jehre der Geschehlter-Stalen, der Maschlossatühn  100 Jehre der Berger der Lieben Drock korten. Pertis ste.  100 Jehre der Berger der Lieben Drock korten. Pertis ste.  101 Jehre der Berger Kapitalien  102 Jehre der Berger Kapitalien  103 Jehre der Berger Kapitalien  104 Jehre der Berger der Lieben Berger der Berger de | Reinigungematerialien (Leming'sebs Masse) Lehm zum Verschlause der Botortendeckel Sopsardaren 136 Thir. 16 Sgr. 10 Pf. und Abenbrehung' 464 Thir Rigg S FL au den Guschin ands Ahung von 4 Thir. 25 Sgr. 377.  Betriaknet der Geschen and Anne von 4 Thir. 25 Sgr. 377.  Betriaknet der Geschen and Anne von 4 Thir. 25 Sgr. 377.  Betriaknet der Geschen and Anne von 4 Thir. 25 Sgr. 377.  Betriaknet der Friederichten and der Hesfelderichten and der Theet- und Ammeniakwaserpungs **)  105, 12 14 Anferdach an den Guschelttener, Entirchtungen ander Theet- und Ammeniakwaserpungs **)  105, 21 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |

<sup>\*)</sup> Gascoaks wird hier sehr gut verkauft nud desshell ist es vortheilhaft, zur Gas-öfenfeuerung Zwiekauer-Meschinenceaks zu kaufeu. Nur bei kleinem Semmerhetriche mit den 2-er und 3-er Oefen wird Gasceaks verfenert.

<sup>\*)</sup> Dieses Ausgabecapital stellte sich durch die Reparaturen em 2. Gashehälter so hoch 67

| Einnahme.                                                                       | Thir. | 88 | Pf |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| Für verkaufte 7,779.379 c' Gas. à mille 2 Thl. 3 Sgr. — 2 Thl. 12 Sgr. 6 Pf. *) | 18052 |    |    |
| 16.703 Berl. Scheffol Coaks h 6-7 Sgr.                                          | 3025  | 26 | 2  |
| 395 Ctr. Steinkohlentheer à 9 10 Sgr.                                           | 106   | 19 | -  |
| klare Coaksahfälle und Schlacken                                                | 18    | 16 | -  |
| Gewinn bei Einrichtung neuer Gasbeleuchtungs-Einrichtungen                      | 560   | 24 | 4  |
| " sonstige Einnahmen etc, als Zinsen von temporar angelogten Geldern,           |       | ш  |    |
| Erlös von altem Eisen, Ammoniakwasser, Pachtgeld etc                            | 80    | 25 | 8  |
| Summa                                                                           | 21844 | 21 | 3  |

#### Vergleichung.

21,844 Thir. 21 8gr- 3 Pfg. Summa der Einnahmon.

14,804 , 22 , 4 , , Ausgabe.

7,039 Thir. 28 Sgr. 11 Pfg. Summa Keinertrag der Gasanstalt im Johre 1867/68. Von diesem Reinertrage wurden:

703 Thir. 29 Sgr. 11 Pf. statutarischer Reservofond entnommen und

6335 , 29 , - , dem Dividendenkonto fiberwisson,

Das Dividenden Conto, welches einen Vortrag aus vorigem Betriehsjahre von: 40 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf. nachwies, und sich nach Hinzurechnung ohiger 6365 " 29 " — " auf:

6376 Thir. 1 Sgr. 5 Pf. erhöhte, wurde sur Zahlung der statuterisch festgestellten
Dividende von 6<sup>5</sup>/<sub>2</sub> an die Astionstre mit 4800 Thir, und der
Rest sur Ameritastion von Autien verreudet.

#### Aus Vorstehoudem resultiren die Selhstkosten von 1000 o' Gas:

|                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,779.5 | Fo                   | Für 1000 o' |       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|
| 168 Wageniadungen Zwickauer ind Westphällache Kehlen . Thir. 5041. 8. 8. Hirron ah die Elinahune für folgende Nebespredukte: [Iri 1670 Scheffent Coaks 3025. 26. 8. a 395 C. Steinkohlentheer [106. 19. — Caskabřille ind Sohlackea 18. 16. — 3151. 1. 8. | Thir.   | Bgr Pf.              | Thir.       | Spr.  | PC.                                   |
| dio Solbatkoston der sur Gasfahrikation varwendeten Materialien Für Coaks zur Fenorung der Retortenöfen Reinigungsmaterialien Lehm sum Vorschluss der Retortendockel Unterhaltung und Absütung der Gasofon                                                | 252     | 28 -<br>14 -<br>22 6 | =           | 7 9 - | 2,6:<br>3,3:<br>11,6:<br>0,5:<br>8,8: |

<sup>\*)</sup> Der aligemeine Gaspreis ist vom 1. Juli 1868 eh auf 2 Thir. 10 Sgr. ermässigt worden. Commonoton von 100 m, o' erhalten 3/½, bei 500 mill. o' 6½ bei 500 m. 12½, bei 500 m. werden 1000 o' mil 2 Thir. berechnet.

| T     |                                                    |       |     | Ueberhaupt für<br>7,779,379 e' |       |      | for 1000 o' |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------|------|-------------|--|--|
| 6 Für | Unterhaltung der Apparate, Gehäude, Röhrenlel-     |       | Sgr | Pt.                            | Thir. | Ser. | Pr.         |  |  |
|       | tungen und Betriebegeräthe                         | 1882  | 13  | 1                              |       | 7    | 8,09        |  |  |
| 7     | Instandhaltung der Privat-Gashelenchtungseinricht. | 121   |     | 9                              |       | -    | 5,69        |  |  |
| s .   | Arbeiterlöhne                                      | 1003  | 12  | 6                              | -     | 3    | 10.44       |  |  |
| 1     | An Gasbereitungskesten inshesendere .              | 8160  |     | 9                              | 1     | 1    | 4,75        |  |  |
|       | " Verwaltungskosten                                | 2341  |     | 5                              |       | 9    | 0,36        |  |  |
| 1     | " Zinsen von 24,000 Thlr. Darlehenscapital         |       |     | -                              | -     | - 4  | 1,67        |  |  |
| Į.    | " eusserordentliche Ansgaben                       | 82    | 7   | 11                             | -     | -    | 1,95        |  |  |
| 1     | Summa der Selbstkesten                             | 11653 | 21  | 1                              | 1     | 14   | 178i S      |  |  |

Weimar, den 26. Nov. 1868.

Die Direction der Gasanstalt, W. Hirsch.

# Zwölfte am 28. October 1868 in Triest abgehaltene General-Versammlung der Allgemeinen österreichischen Gasgesellschaft.

Nachdem direh die erschienenen Herren Actienäre und durch die an Protokoll gegebenen Vellmachten 1860 Actien mit 178 Stimmen vertreten waren, erklärte der Versitzende im Namen der Direction die Situmg für eröffnet, und verlas felgenden Bericht:

#### Geehrte Herrenl

Die Betriebsperiode 1967/68, über welche wir Ihnen beute Bericht an erstatten die Ehre hisen, ist für die Verbätinisse im österreichischen Kaiserstaate im Allgemeinen eine günstige gewesen. Allmählige Wiederkabr des Vertrannen auf politischem Gehebte und guegente Ernten. Delebten Handel und lodustrie und bewirkten hierdurch einen Aufschwang, der austrilch auch dem welchtigtesse Einfanss auf naser Unterachmen über.

Wir constation demnech mit Vergnügen, dass in diesem Jahre alle unsere Gaswerke ehne Annahme befriedigende Forsterhrite gemenhet behen. Am bedeutundsten wit dieses in Pest der Fall, wo wir auch im verflossenen Winter an die äusserste Grenee der Leistungsfühligkeit nuserse Werkes gelenging.

Um für den weiter nanchmenden Gustelarf in unfassender Weise und auf lange Zeit hinaus Sorge an tragen und nun geischneitig den Verbeild zel eichleisen Speisang des weitlichtigen Rohennetzes au erzielen, wollten wir gleich, statt Zahaten an unerem bestehende Gazwerte vormenhene, an westere Gazwert auf einem en diesem Zwecke anstehenden Gazwerte vormenhene, an westere Gazwert auf einem en diesem Zwecke angakanthen Grunde en anderen Ende der Suck1, an der Russeren Waitmenstrasse, errichten. Dem Grandauste haldigend, unserse verheile haehr in der Vergrüssering des Abren.

astes, als in beben Praisen zu sreihen und von dem Wannebe beseelt, anch die Gesconsemente an dem Natten der weiteren Ausdehung der Belenkung untellehemen zu lassen, erboten wir uns anch zur Herzbestung des Gaspreises von 1. Januar 1869 angefangen, wan nus dafür dien entspreichende Verlingerung der Gonesselle herwilligt wirde. — Die ser Vorseblig gewährte affenhar dem Publisme den grossen Vortheil einer sogleichen bedenteden Erspreiss au den Keste der Belenkungs während der Kunsen der Gonessellen verlingerung für zun sert nach dem Jahrs 1851 eingesteiten wire, his zu welcher Zeit wir des Bethi kaben, die gegenwärtigen Gaspreiss aufrecht zu erhalten. — De preisfeller Packet seit der Geschen der

luteresse und wir begen so viel Vertrauen lu den aufgeklärten Sinu der städtischen Repräsentans, dass wir nicht daran zweifeln, dass nu-ere Anträge, wenn nicht gleich, doch solter Annahme finden werden.

Um indeases zu wehlten, dass die verägerte Errichtung der Aushiffganstalt auf für Regelmänigkeit des Beleustungsdiessten auchkeilig elnwirken Könne, schritten wir gleich zur Anfstellung eines vierten Gaubshälters und zur Verzenbrung der Oefen in nerem hestehenden Werke; diese Arbeiten sind auchst vollendet, und ist dadurch für die Befriedigung der veraussichtlichen Zunahme des Gesverbrausbes in der unkohsten Zuit gesoorgt.

weiterung des Strassmehlenkungs batten wir mit der Linner Gemeinde, welche eine Erweiterung des Strassmehlenkungs-Rapen von nur verlangt hatte. Wir einktrum ausreit, dieselbe auszuführen und gegen eine seinjührige Consensiens-Verlängerung gleichzeitig ann die Gaspreise zu ermäsigen. Die Gemeinde Archautt die Verhängerung des anseinlieselleben Priviligiam bis zum Jahre 1903, wegegen wir die verlangte Verlängerung des anseinlieselleben Priviligiam bis zum Jahre 1903, wegegen wir die vereinharte Canalisation-Erweiserung lunchalt zweier Jahre verschnens und den Gaspreis für Privats am 1. Januar 1869 auf im Privile durch vermeinter Geschaust angegelleben werden wird. Gilt. Gas den Austil la Privile durch vermeinter Geschaust angegelleben werden wird. Gilt.

In Smichow gedenken wir cheufalls abniiche Antrage zu stellen und heffen, dass nus auch dert gelingen werde, ein für heide Theile günstiges Uebereinkemmen zu treffen.

Der Betrieb aller unserer Anstalten ging auch im verflessenen Jahre ohne die geingste Störung von Statten. Der einzige Unfall, den wir zu beklagen haben, war die Unterbrechung der Beleuchtung von Urfahr auf wenige Tage, in Folge des durch das Sinken eines Schleppschiffes der Denundampfechiffahrt-Gescliechaft verursechten Einsturse eines Teili der Linner Dennahrücke im vergangenen Menatt Mai.

Wir keunten jedech den grössten Tbeil der miteingestörsten Gaszöbren retten nud heffen für den ganzen, übrigens erheblichen Sobsden, auf Grund der im Zuge befindlichen gerieblichen Untersnehung, veilen Erssta zu erhalten.

Ueber die Gehahrung der einzeluen Gaswerke baben wir Ibuen Felgendes zu bemerken:

Gaswerke Pest Ofen. Die Zahl der Gasflammen nahm im vergangenen Jabre wieder ausebulieb zu.

Es branuten am 1. Juli

Im Jabre 1866/67 wurden preducirt

| 1867:     |       | Strassouf | ammeu | in |               | 1868: | 1553         | Znushme | 25          |  |
|-----------|-------|-----------|-------|----|---------------|-------|--------------|---------|-------------|--|
|           | 364   | Privat-   | *     | 70 | Ofen.<br>Pest |       | 367<br>25074 | 20      | 8           |  |
|           | 3511  | THVE      |       | 29 | Ofen.         |       | 3825         |         | 1929<br>314 |  |
| an sammen | 28548 |           |       |    |               | -     | 30819        | · '-    | 2261        |  |

gleich 7,95.5/g.
In uecb grösserem Verbältulsse stieg der Gasverbrauch und felglich die Production
der beiden Werke.

Diese Erfelge haben alle nusere Erwartungen übertroffen, und desshalb sahen wir uns genöthigt, um dem weiter zunehmenden Gasbedarfe zu genügen, die obenerwähnten Erweiterungen in der Pester Austalt veraunehmen,

Die Fabrikatien war in beiden Werken befriedigend, gleichfalls der Ahsats der Nebeuerzeugnisse, namentlich bat der ziemlich strenge Winter den Coaksverkauf begenstigt. Das Gaswerk Lins-Urfahr, weiches im vorigen Betriebsjahre stationär geblieben war, hat seitdem wieder einen, wenngleich nicht bedeutenden Schritt vorwärts gethan. Sowohl die Flammensahl als der Gasconsum haben zugenommen.

Ee waren auf Gas eingerichtet

Zuwache 101 Flammen, gleich 2,19%.

Die Production betrug

Durch die gegenwärtig in der Ausführung begriffene Erweiterung des Röhrennetzes wird ande das Abstategehet vergrüssert, auf die Preissernbesignet diffre deschafts hebe einfanse auf die hie jetzt sehr sparsame Bentisang des Gases von Seite des Publicums beiten. Da auch die Zufahrtstrasse som Behaben im ig das beischetet wirk, aben der uns erwarten, dass die Direction der Elisabethabhb nich endlich entschliessen wird die Gas-beleecktung in hiere Lieuze Bahbed einzufführes.

Der Betrieb des Gaswerkes war regelmässig, der Coaksverkanf leichter als in den früheren Jahren,

Das Gaswerk in Smichow, dessen Thätigkeit banptsächlich von jener der industriellen Etablissements des Orts abhängt, hat gleichzeitig mit diesen ein schr reges Leben entfaltet.

Die Flammenzahl war

Die Production hetrug

Der Betrieh gah günstige Resultate, die Nehenproducte wurden rasch verkanft.

Das Gaswerk Reichenherg batte anch im vorigen Jahre einen Fortschritt gethan, es ist desshalh die Zonahme in der diessjährigen Periode nicht so bedeutend wie in Smichowy die Ergebnisse sind jedoch nicht minder hefriedigend.

Reichenherg hatte

Producirt wurden

Sammtliche Gaswarke zusammenfassend ergibt sich folgende Totalfiammenzahl und Production:

|             | Flat  | nmenas | ьÌ | am 1. Juli | 1868.   | Preduction 18 |      |    |
|-------------|-------|--------|----|------------|---------|---------------|------|----|
| Pest .      |       |        |    | 26,627     |         | 107,297,000   | e'   | Ga |
| Ofen .      |       |        |    | 4,192      |         | 16,304,000    |      |    |
| Line-Urfahr |       |        |    | 4,702      |         | 13,577,000    |      |    |
| Smichew     |       |        |    | 4,422      |         | 10,112,000    |      |    |
| Reichenherg |       |        |    | 5,197      |         | 9,375,000     |      |    |
|             |       | namme  |    | 45,140     |         | 156,665,00    |      |    |
|             | 1. Jr | li 186 | 7_ | 42,372     | 1866/67 | 155,918,000   |      |    |
|             | Z     | nnahm  |    | 2,768      |         | 20,747,00     | ) o' |    |

|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6             | ,52%            |               |             | 15,26                                                                      | %     |                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Die Produ                                                                                                                                                                    | etien und                                                                | demnach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Verl        | branch h        | ahen in       | viel erö    | sserem                                                                     | Mass  | stabe as                      | on  |
| nemmen, als die                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            |       |                               |     |
| chnittlichen Ga                                                                                                                                                              | weekranah                                                                | der Ele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mmen in         | don was         | rabiadan      | an Belde    | an assi                                                                    | abeli | ah ist.                       |     |
| Dunahaak                                                                                                                                                                     | pittlieher                                                               | Vachenue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L since I       | Clamber 1       | ocure den     | en ound     | en elsi                                                                    | cutta |                               |     |
| Durensen                                                                                                                                                                     | nittiiener                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | eleuchtun     |             | etal                                                                       | m.    | ai 1866                       |     |
| Pest                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 c'           |                 |               |             | 886 e'                                                                     |       | 3.657 e                       |     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 3,              |               |             |                                                                            |       |                               |     |
| Dien .<br>Linz-Urfahr .                                                                                                                                                      |                                                                          | 7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 ,            | 8,5             | 40 s          |             | 756 "                                                                      | 3     | 3,175                         |     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          | 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 ,            | 1,8             | 69 .          |             | 786 "                                                                      |       | ,695                          |     |
| Smichew .                                                                                                                                                                    |                                                                          | 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 .            |                 | 86 ,          |             | 160 s                                                                      |       | ,803 ,                        |     |
| Reichenherg .                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 ,            |                 | 06 "          |             | 666 ,                                                                      |       | .588 .                        |     |
| l'ets idurens chnit                                                                                                                                                          | t alier G                                                                | aswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | susamm          | en 3311         | c' pr.        | Flamm       | e gege                                                                     | n 3   | 081 o'                        | i   |
| lahre 1866 67.                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            |       |                               |     |
| Wir leger                                                                                                                                                                    | lhnen i                                                                  | nun den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechnur         | ngsabsch        | nas des       | verfices    | ench e                                                                     | lites | Betri                         | b.  |
| ahres 1867/68                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            |       |                               |     |
| ,                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einn            |                 |               |             |                                                                            |       |                               |     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E 1 B B         |                 | e n:          |             |                                                                            |       |                               |     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            | -     |                               |     |
| Jehertrag aus de                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            | fi.   | 673                           | 5.8 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |                                                                            |       |                               |     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | st, Ofen        | Lins,         | Smieher     | w und                                                                      |       |                               |     |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               | Smiche      | w und                                                                      |       | 341,399                       | .2  |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | , Lins,       | Smiehe      | w und                                                                      | :     |                               | .2  |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               | Smiehe      | w und                                                                      | -     | 85                            | . 5 |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               | : :         | :_                                                                         | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               | : :         | ertrag                                                                     | fi.   | 85                            | 3.5 |
| Reicher                                                                                                                                                                      | berg .                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :               |                 | :             | : :         | :_                                                                         | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>nteressen an die                                                                                                                              | herg .<br>nngsgehül                                                      | hren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans             | gabe            | n:            | Uel         | 987.77                                                                     | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>nteressen an di<br>Sankprovisienen                                                                                                            | aberg<br>anngagehül<br>Actienär                                          | hren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans quf die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel         | ertrag                                                                     | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>nteressen an di<br>Sankprovisienen                                                                                                            | aberg<br>anngagehül<br>Actienär                                          | hren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans quf die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel 118,    | 987.77                                                                     | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umsebreib<br>interessen an di<br>Bankprovisienen                                                                                                           | aberg<br>anngagehül<br>Actienär                                          | hren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans quf die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel         | 987.77<br>361.85<br>550. —                                                 | fi.   | 342,108                       | 5.6 |
| Reicher<br>Actien-Umsebreib<br>interessen an di<br>Bankprovisienen                                                                                                           | aberg<br>anngagehül<br>Actienär                                          | hren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans quf die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—                                                  | fi.   | 342,108                       | 5.6 |
| Reicher Actien-Umschreit Interessen an di Bankprovisienen Reisekesten Lehalte hei der Itempri- und an                                                                        | herg .  nngsgehül  Actienär  Centraiver                                  | e nud a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ans quf die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>650.—<br>470.73                               | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher Actien-Umschreit Interessen an dit Sankprovisienen Reisekosten Gehalte hei der Stempel- und an                                                                       | angsgehül  Actienar  Centraiver dere Gehü                                | e nud a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ans qui die son | g a h e         | n:<br>Passiva | fi 118,     | 987.77<br>361.85<br>550.—                                                  | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>Interessen an di<br>Bankprovisienen<br>Reisekosten<br>Behalte hei der<br>Stempri- nud an<br>Druck- nud Ins<br>Druck- und Ins                  | e Actienar  Centraiver dere Gehürtienskoste                              | waiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ans qui die son | g a h e         | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>650.—<br>470.73<br>505.21                     | fi.   | 342,108                       | 5.6 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>Interessen an di<br>Sankprovisionen<br>Reisekesten -<br>Jehalte hei der<br>Itempel- nud an<br>Druek- nud lase<br>Ganslei-Uukosten<br>richtung | e Actienar  Centraiver dere Gebürtienskoste in Triest                    | waiting hre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ans qui die son | gahe<br>nstigen | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>470.73<br>505.21<br>711.36                    | fi.   | 342,108                       | 3.5 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>Interessen an di<br>Sankprovisionen<br>Reisekesten -<br>Jehalte hei der<br>Itempel- nud an<br>Druek- nud lase<br>Ganslei-Uukosten<br>richtung | e Actienar  Centraiver dere Gebürtienskoste in Triest                    | waiting hre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ans qui die son | gahe<br>nstigen | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>470.73<br>505.21<br>711.36                    | fi.   | 342,106<br>342,108            | 5.6 |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>interessen an di<br>Jankprovisionen<br>Reisekesten -<br>Jehalte hei der<br>Kempel- und an<br>Drueke nnd lase<br>Kanslei-Uukosten<br>richtung  | e Actienar  Centraiver dere Gebürtienskoste in Triest                    | waiting hre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ans qui die son | gahe<br>nstigen | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>470.73<br>505.21<br>711.36                    | fi.   | 342,108                       | 5.5 |
| Actien-Umschreib<br>Interessen an di<br>Bankprovisienen<br>Reisekesten<br>Gehalte hei der<br>Stempri- nnd an<br>Druek- nnd Inse<br>Kanslei-Uukosten                          | e Actienar  Centraiver dere Gebürtienskoste in Triest                    | waiting hre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ans qui die son | gahe<br>nstigen | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>650.—<br>470.73<br>505.21<br>711.86<br>504.44 | fl.   | 342,106<br>342,108            | .8  |
| Reicher<br>Actien-Umschreib<br>interessen an di<br>Jankprovisionen<br>Reisekesten -<br>Jehalte hei der<br>Kempel- und an<br>Drueke nnd lase<br>Kanslei-Uukosten<br>richtung  | e Actionar<br>Contraiver<br>de Gebürtienskoste<br>, Briefpe<br>in Triest | waiting hren end a condender on the cond | Ans qui die sou | gahe<br>nstigen | n:<br>Passiva | Uel fi 118, | 987.77<br>361.85<br>550.—<br>650.—<br>470.73<br>505.21<br>711.86<br>504.44 | fl.   | 342,106<br>342,106<br>342,108 | .8  |

10% in den Reservefend .
6° a Emolumente an die sechs Directoren
125 a Tantième des technischen Oherleiters 19.197.92 11,518.75 23,037 50 2,100.-

72% (Sur Tilgang der Maierschen Tantième " 2,100.— 72% (Superdividende anf 9075 Action h fl. 15 " 136,125.—

und den Rest ven auf nene Rechnung versptragen.

Die Zunshme des Brutte-Ertragnisses der Gaswerke gegen das Jahr 1866.67 beträgt fl. 31,999,61, es fand aber gleiehseitig eine Verminderung der Ausgaben um fl. 6344.34 Statt, und se stellt sich die wirkliche Besserung des Reinertrages auf 8.38,343.95 gleich 24,53%, wodurch es möglich wird, dass trotzden in diesem Jahrs auch die jüngst eusgegebenen 1200 neuen Actien tam ersten Male an dem Gewinn Theli nehmen, dennoch eine mm fl. 1 pr. Asile löbbers Superdividende als im vorigen Jahre aur Verthellung gelangt. Einschlieuslich der bezahlten 5% Interessen erhalten die Actionäre 6. 25 p. Actie, gleich 12½,% gleich 12½, der

Bei der Bewerthung der Gersihschaften und Vorräthe in den Specialhilenzen sind wir aneht diesmal mit strenger Genaufgkeit vorgegangen, es wurden abermals reichliche Absohreihungen vergenommen und die in naerem verligibrigen Berichte erwähnten hesonderen Reserven für die offenen Ansstände ferner vermehrt.

Der Reservefend erhöht sieh auf fl. 89,805.49, der Amortisationsfend auf fl. 158,069.42, helde Fonda zusammen, welebe unsere Reserven für unverhergeselsene Fälie und für die Ahnstrung der Gaswerke hilden, helenfen sieh auf fl. 247,874.91 gleich 13,85%, des Actiencapitals.

Diese bedeutenden Reserven gebeu nns die Mittel zu den in Pest und Linz unteruemmenen Erweiterungen, und anoh im Falle der Erhanung der projectirten neuen Anatalt in Pest worden zum grössten Thaile die vorhandenen Fonds ansreichen.

Der Vermögensstand der Gesellschaft am 30. Juni 1868 war felgender:

### Activat

| Gaswerk | Pest,       | Salde  | seines | Contes   |   |  | fl. | 1,313,702.92 |
|---------|-------------|--------|--------|----------|---|--|-----|--------------|
| ,       | Ofen,       |        | 77     |          |   |  |     | 280,726.76   |
|         | Linz,       |        |        |          |   |  |     | 374 122 40   |
|         | Smlohew     | 20     | 19     |          |   |  | n   | 236,403 25   |
|         | Reichenh    |        | 79     |          |   |  | 10  | 276,243.38   |
|         | istete Car  |        |        |          | ٠ |  | 10  | 3 900.—      |
|         | euantheil   |        |        |          |   |  |     | 87.50        |
|         | enhestand   |        |        |          |   |  | 10  | 194,143.08   |
|         | sleieinrich |        |        | ι.       |   |  |     | 328 85       |
|         | chiedene :  |        |        |          |   |  |     | 8,622.14     |
| Maie    | r'sche Ta   | ntième | Ahiösu | ngscoute | • |  |     | 19,629.44    |
|         |             |        |        |          |   |  | fi. | 2,707,909.72 |
|         |             |        |        |          |   |  |     |              |

### Passiva:

| Cepital 9075 A   | ation h  | A 9 | 00  |   |   |      |        |                 | 6.  | 1.815.000  |
|------------------|----------|-----|-----|---|---|------|--------|-----------------|-----|------------|
| Prioritate-Anleh |          |     |     | : | : |      | :      | ٠:              | 114 | 379.848.—  |
| Unbehebene Co    |          |     |     |   | n |      |        |                 |     | 91.117.55  |
| Reservatoud .    | ٠.       |     |     |   |   |      |        |                 |     | 89,805.49  |
| Amortisetionsfor |          |     |     |   |   |      |        |                 | 19  | 158,069.42 |
| Ueberschuss: D   | ividende | und | Tan |   |   | g: . | fl. 17 | 70,681<br>3,381 |     |            |

# 174,069.26 fl. 2,707.909.72

Wir hegen die Heffnung, dass diese Mittheilungen die Ueberzeugung in Ihnen hefestigen werden, dass die Lage unseres Unternehmens fortdauernd sehr befriedigend bleibt, und wir allen Grand habev, eine fernore gedeibliche Entwicklung zu erwarten.

Nach heendstem Vertrage beautwortete der Vorsitzende noch eine Anfrage bezüglich des beim Einsturze der Donaufrücke in Lies erlittenen Schadens und hierauf las Herr R. Pades in seinem und Herrn C. F. Burger's Manen folgenden Bericht:

"Die Unterseiehnsten, in der vorigiährigen General-Verammlung zu Consoren für die Billan 1867/68 ernannt, hebeu von den glünzendes Ergehnisses dieses Betriebsjahres mit Verguligen Kenntniss genommen, omd bezeugen hiedenteh, dass sie den von innen geprüfern Rechnungsabschulsus in jeder Hinselst veille kemmen genan und deutlich dargestellt gefunden beben, wesshalb sie nicht unterlassen können, ihr Lob darbete eussangrecheut.

Triest, am 22, October 1868.

C. F. Burger. R. Padoa. Der Vorsitsende dankte den Horren Consoren und lud die Voreammlung in Gemässholt des § 32 der Statnten ein, die vorliegende Jahresbilanz zo genehmigen. Die Genehmizung wurde einstimmig ertbeilt

Gemas der Punkte 3 and 4 der Einsdong nabm dann die Vorsamminng die Wahl eines Directore, eweier Censoren und eines Ersatzmannes mittelst Stimmzettel vor, nud es wurden

sum Director für die nächeten 6 Jahre Herr Elio Baron von Morpurgo mit 168 Stimmen.

en Censoren für den Jahresschluss 1868/69 Herr C. F. Bnrger mit 178 nad Herr R. Padoa mit 148 Stimmen.

enm Erastmanne der Censoren Herr V. Salem mit 150 Stimmen gewählt.
Schliessich erfogte die Verlosung von 50 Stück Frioritiste-Obligationen vom Anleben
des Jahres 1861 im Beisein des Sfastilehen Notars Herra Dr. Ford. Batteghol, und
es wurden folgende Nummern gesogen, weloho planmässig am 1. November d. J. ear
Tilgung gelasgen.

Nr. 5 19, 83, 41, 73, 100, 145 195, 264, 284, 387, 342, 529, 544, 681, 662, 677, 678, 809, 821, 919, 926, 1136, 1149, 1169, 1191, 1213, 1272, 1283, 1591, 1392, 1344, 1350, 1421, 1435, 1465, 1545, 1640, 1748, 1774, 1788, 1851, 1902, 1911, 1916, 2026, 2026, 2225, 2278, 2430.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt und der Vorsitzende erklärte die Sitzung lür aufgahoben.

#### Die Direction.

der allgemoinen österroichischen Gasgesellschaft,

A. Deninos. F. von Gossieth. H. von Lutteroth. E. von Morpargo.
P. von Revoltella. J. B. von Sorinzi.

### (477) Die Fabrik von Dichtungsmaterialien aus Hanf

von Simon Freund in Berlin

empfiehlt ihre aus kräftigem Hanf angefertigten und auf warmen Wege inprägnirten, anerkannt guten Theerstricke in sehr trockenem Zustande zu einem mässigen Preise.

# ERNST SCHWEMMER

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaille der internationalen Ansstellung in Paris 1867 und der lobenden Erwähnung der Ausstellung in London 1862 erlaubt sich die von ihm gefertigten

### Speckstein-Gasbrenner,

in jeder Art, auch zu Petroleum-Gas, dann **Argand- & Dumas-Breuner** in allen Grössen und Dr. von *Bunsen'sche* Röhren mit und ohne Seiher bestens zu empfehlen. (461)

## Die Gas-Zählwerke-Fabrik

von

### C. G. Herrmann in Berlin

empfiehlt ihr Lager aller Arten Zählwerke von 2 bis 200 Flammen Gas-Messer, kleine und grosse Stationsmesser, Druck- und Experimentirmesser, Verschraubungen und sämmtliche Fournituren zu Gas-Messer zu soliden Preisen.

(492)

C. G Herrmann, Schmidtstrasse 33.

# JOS. COWEN & C"

Blaydon Burn

# Newcastle on Tyne. Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Coucen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Mefaille für "Gas-Reierlen und andere fanerfaste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Cosen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "das-Reiterten, fessefiste Steine stc., für Vertrefflichteit der Qualität zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

Imhoff & Lange

in Lüttringhausen bei Remscheid (Rheinprenssen)

empfiehlt ihr **Fabrikat**, Werkzeuge zu Gasleitungen als Gaskluppen, Rohr- und Muffen-Zaugen, Rohrabschneider, Schraubenschlüssel, Bohrknarren und Feilen unter Garantie. (491)

(482)

## Die Werkzeugfabrik

(Specialität Gaswerkzeuge)

### von

Carl Zipshausen in Lennep b. Remscheid

empfiehlt:
Rehrabschneider von anerkannt einfachster und bester Construction (vide

Journal für Gasbeleuchtung Nr. 5. IX. Jahrgang 1866). Rehrzangen in nur 2 Grössen, aber zur Behandlung sämmtlicher Rohre bis

Zoll, resp. 2½" Muffen.
 Kluppen-Rehrabschueider, eigene neueste Erfindung, Gaskluppe nnd Rohrschmeider zugleich bildend.

Fitter- resp. Brennerzangen in 4 couranten Sorten.

Gaskluppen, Bohrknarren, Schraubstöcke und sämmtliche kleinere Werk-

Schraubenschlüssel, ausser in allen bekannten Sorten, mit Doppel-Gewinde das Neueste und am Praktischsten Gefundeue in diesem Genre.

Gussstahl-Feilen auf Garantie.

Englischen Gussstahl zu Handmeissel, sowie auch Rundstahl, vierkant. Stahl etc. etc. Coaks-Schaffeln mit und ohne Rost, Kohlenschaufeln, Dreckschaufeln etc. etc.

Feuerfeste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

# Gesellschaft für Fabrikation feuerfester Producte,

Patentinbaber zu Quarégnon, bei St. Ghislain, bei Mons (Belgien).
Geranten: Boncher & van Vreckom.

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inbaber der Medaillen von der allgemeinen Indnatrie-Ausstellung in London (1851 und 1892), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Académie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Die Bestellungen bitten wir an die Herren Greitundern der Househer in Bene, welche klinige Agretten unwerer Firms in Deutschland sied, an derestene. Anch bitten wir masser Fabrik mit keiner außeren zu verwechnist, well ist die alleitige ist, welche Herr Be onder vor seinem Treds dirigirte. Um alle Unstatteds zu vermelden, wenuchen wir masser vereihrten Geschäftsfraunde und Abnehmer drügend, dieses Aris en beschien. (387)

### Journal für Gasbelmichtung 1868 Taf 1 .

Hebevorrichtung mit Differential-Flaschenzug zu den Reinigern für die Gasanstalt Weimar.









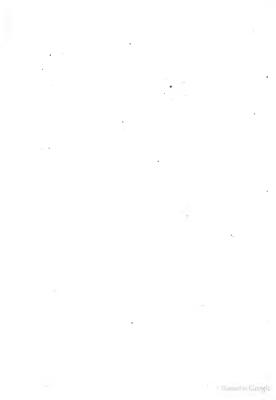















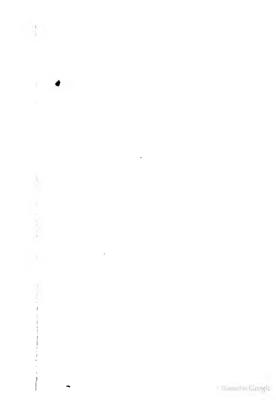









# Aräometer-Kerzenwaage von S. Elster in Berlin.



Apparat von Dº Letheby zur Prüfung des Gases auf Schwefel.



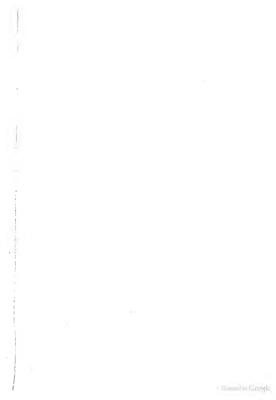



Jeannal für Gasbeleuchtung 1868 Taf.H .



ioz magneto-elektriier Signalisirapparat



## YE 03593-

## M209122

TP700

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



